







Duce

.. 1

. .

PT 2465 1818 V.87!

## Snhalt

### be s

# achten Bandes, erfte Abtheilung.

|                                         |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |     |            |     |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----|------------|-----|
| Ueber Anmuth und Würde. (1793.)         | •   | / <u>·</u>                            |      |     |            | 1   |
| Ueber das Pathetische. (1793.)          | •   |                                       |      |     | •          | 99  |
| Ueber ben Grund bes Bergnugens an       | tt  | ag                                    | ifd) | ent | Se=        |     |
| genständen. (1792.)                     | ٠   | •                                     | •    | •   | •          | 142 |
| Ueber die tragische Kunft. (1792.) .    | •   | •                                     | ٠    | •   | •          | 166 |
| Berftreute Betrachtungen über verfchie  | ben | e i                                   | isth | eti | (d)e       |     |
| Gegenstände. (1793.) :                  |     |                                       | •    |     |            | 203 |
| Ueber die asthetische Erziehung des Men | ф   | en.                                   | (    | 179 | <b>5.)</b> | 235 |

#### Ueber

## Anmuthund Würde. \*)

Die griechische Fabel legt ber Gottinn der Schone beit einen Gurtel ben, der die Kraft besitzt, dem, der ihn trägt, Unmuth zu verleihen, und Liebe zu ere werben. Eben diese Gottheit wird von den Huldgotstinnen oder den Grazien begleitet.

Die Griechen unterschieden also die Anmuthi und die Grazien noch von der Schönheit, da sie solches durch Attribute ausdrückten, die von der Schönheise göttinn zu trennen waren. Alle Anmuth ist schön, denni der Gürtel des Liebreizes ist ein Eigenthum der Göttinn von Gnidus; aber nicht alles Schöne ist Ander muth, denn auch ohne diesen Gürtel bleibt Benus, was sie ist.

<sup>\*)</sup> Unmerkung bes Berausgebers. Diese Schrift erschien zuerst in ber neuen Thatia im sten Stuck bes Jahrgangs 1793.

Schillere fammtt. Berfe. VIII.

Nach eben dieser Allegorie ist es die Schonheitsgotstinn allein, die den Gurtel des Reizes trägt und versleht. Juno, die herrliche Königinn des himmels, muß jenen Gurtel erst von der Venus entlehnen, wenn sie den Jupiter auf dem Ida bezaubern will. hoheit also, selbst wenn ein gewisser Grad von Schönheit sie schmuckt, (den man der Sattinn Jupiters keineswegs abspricht) ist ohne Anmuth nicht sicher, zu gefallen; denn nicht von ihren eigenen Reizen, sondern von dem Sürtel der Benus erwartet die hohe Götterköniginn den Sieg über Jupiters Herz.

Die Schönheitsgöttinn kann aber doch ihren Gurtell entäußern und seine Kraft auf das Minderschöne überstragen. Anmuth ist also kein ausschließen des Prärogativ des Schönen, sondern kann auch, obgleich immer nur aus der Hand des Schönen, auf das Minderschöne, ja selbst auf das Nichtschöne, übergeben.

Die nämlichen Griechen empfahlen bemjenigen, bem ben allen übrigen Seistesvorzügen die Anmuth, das Gefällige sehlte, den Grazien zu opfern. Diese Göttinnen wurden also von ihnen zwar als Begleiterinsnen des schönen Geschlechts vorgestellt, aber doch als solche, die auch dem Mann gewogen werden können, und die ihm, wenn er gefallen will, unentbehrlich sind.

Bas ift aber nun die Anmuth, wenn sie sich mit dem Schonen zwar am liebsten, aber doch nicht auss schließend verbindet? wenn sie zwar von dem Schonen Herstammt, aber die Wirkungen desselben auch dem Nichtschönen offenbart? wenn die Schönkeit zwar ohne sie bestehen, aber durch sie allein Neigung einslößen kann?

Das zarte Gefühl der Griechen unterschied frühe schon, was die Vernunft noch nicht zu ver die utlichen fähig war, und, nach einem Ausdruck strebeits, erborgte es von der Einbildungskraft Bilder, die ihm der Verssstand noch keine Begriffe darbieten konnte. Fener Mysthus ist daher der Achtung des Philosophen werth, der sich ohnehin damit begnügen mußt, zu den Anschaums zen, in welchen der reine Natursun seine Eutderkungen niederlegt, die Begriffe aufzusuchen, weer mit andern Worten, die Vilderschrift der Empfindungen zu erstlären.

ihrer allegorischen Hülle, so scheint sie keinen anderne als folgenden Einn einzuschließen.

Anmuth ist eine bewegliche Schönheit; eing Schönheit nämlich; die an ihrem Subjekte zufällig entschehen und eben so aufhören kann. Dadurch unterscheis det sie sich von der fix en Schönheit, die mit dem Subziekte selbst nothwendig gegeben ist. Ihren Gürtel kann Benus abnehmen und der Juno augenblicklich überlassfen; ihre Schönheit würde sie nur mit ihrer Person wege geben konnen. Ohne ihren Gürtel ist sie nicht mehr die reizende Benus, ohne Schönheit ist sie nicht Benus mehre

Dieser Gürtel, als das Symbol der beweglichen Schönheit, hat aber das ganz Besondere, daß er der Person, die damit: geschmückt wird, die objektive Eisgenschaft der Anmuth verleiht; und unterscheidet sich dadurch von jedem andern Schmuck, der nicht die Persson selbst, sondern bloß den Eindruck derselben, subsjektiv, in der Norskellung eines Andern, verändert. Es ist der ausdrückliche Sinn des griechischen Mothus, daß sich die Anmuth in eine Eigenschaft der Person vewandle, und daß die Trägerinn des Gürtels wirklich liebenszwürdig sen, nicht bloß so sch ein e.

Ein Gürtel, der nicht mehr ist als ein zufälliger äußerlicher Schmuck, scheint allerdings kein ganz passsendes Bild zu senn, die per sonliche Eigenschaft der Unmuth zu bezeichnen; aber eine personliche Eigenschaft, die zugleich als zertrennbar von dem Subjekte gedacht wird, konnte nicht wol anders, als durch eine zufällige Zierde versimnlicht werden, die sich unbeschadet der Petzsfon von ihr trennen läßt.

Der Gürtel des Reizes wirkt also nicht natürlich weiler in diesem Fall an der Person selbst nichts verändern könnte, sondern er wirkt magisch, das ist, seis ne Kraft wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunft (die freylich nicht mehr ist als ein Behelf) sollte der Widerspruch gehoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzeit unvermeidlich verwickelt, wenn es für das, was außerhalb der Nas

tur im Reiche der Freiheit liegt, in der Natur einen

Benn nun der Gürtel des Reizes eine objektive Eigenschaft ausdrückt, die sich von ihrem Subjekte abs sondern läßt, ohne deswegen etwas an der Natur desselben zu verändern, so kann er nichts anders als Schönkheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ist die einzige Beränderung, die mit einem Gegenstand vorzgehen kann, ohne seine Identität aufzuheben.

Schönheit der Bewegung ist ein Begriff, der bensten Forderungen Genüge leistet, die in dem angeführeten Mythus enthalten sind. Sie ist erstlich objektiv und kommt dem Gegenstande selbst zu, nicht bloß der Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Jufälliges an demselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigenschaft von ihm wegebenken.

Der Gürtel des Reizes verliert auch bei dem Minz derschönen, und selbst ben dem Nichtschönen seine maz gische Kraft nicht; das heißt, auch das Minderschöne, auch das Nichtschöne, kann sich schön bewegen.

Die Anmuth, sagt der Mythus, ist etwas Zu falle lige 8 an ihrem Subjekt; daher konnen nur zufällige Bewegungen diese Eigenschaft haben. Lin einem Ideal der Schönheit mussen alle nothwendige Bewedgungen schön sehn, weil sie, als nothwendig, zu seiz ner Natur gehören; die Schönheit dieser Bewed

gungewist dischon mit dem Begriff der Venusigie ges ben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Er weitenung dieses Begriffs. Es gibt eine Annuth der Stimme, aber keine Anmuth des Athemholens.

Ist aber jede Schönheit der zufälligen Bewegungen Anmuth?

Daß ber griechische Mythus Unmuth und Grazien nur auf die Meuschheit einschranke, wird kaum einer Erinnerung bedurfen; er geht fogar noch weiter, und schließt selbst die Schönbeit der Gestalt in die Grenzen der Menschengattung ein, unter welcher ber Grieche bekanntlich auch seine Gotter begreift. Ift aber die Ammuth nur ein Borrecht der Menschenbildung, fo fann keine berjenigen Bewegungen barauf Auspruch machen, Die der Mensch auch mit dem, was blos Natur ist, gemein hat. Konnten also die Locken an einem schonen Saupte fich mit Unmuth bewegen, fo mare fein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Alefte eines Bau= mes, bie Wellen eines Stroms, die Gaaten eines Kornfelde, die Gliedmaßen der Thiere, fich mit Unmuth bewegen sollten. Aber die Gottinn von Gnidus reprasentirt nur die menschliche Gattung, und ba, wo ber Mensch weiter nichts als ein Naturding und Gins neuwesen ift, ba bort fie auf, fur ihn Bedeutung gu baben:

Willkürlichen Bewegungen allein kann also Anmuth zukommen, aber auch unter diesen nur denjenigen, die

wegungen, welche keine andere Quelle als die Sinns lichkeit haben, gehören ben aller Willkührlichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein sich nie bis zur Annuth erhebt. Könnte sich die Begierde mit Ansmuth, der Instinkt mit Grazie außern, so wurden Ansmuth und Grazie nicht mehr fähig und wurdig senn, der Menschheit zu einem Ausbrucke zu dienen.

Und doch ist es die Menschheit allein, in die der Grieche alle Schönheit und Vollkommenheit eins schließt. Die darf sich ihm die Sinnlichkeit ohne Seele zeigen, und feinem humanen Gefühle ift es gleich unmöglich, die robe Thierheit und die Intelligenz zu vereinzeln. Wie er jeder Idee fogleich einen Leib anbils det und auch das Geistige zu verkorpern ftrebt, fo fodert er von jeder Handlung des Instinkts an dem Menichen zugleich einen Ausbruck feiner fittlichen Bestims mung. Dem Griechen ift die Natur nie blos Matur: Darum barf er auch nicht errothen, sie zu ehren; ihm ift die Vernunft niemals blos Vernunft: barum darf er auch nicht zittern, unter ihren Maßstab zu treten. Nas tur und Sittlichkeit, Materie und Geift, Erbe und himmel fließen wunderbar schon in feinen Dichtungen zusammen. Er führte die Frenheit, die nur im Olyms pus zu hause ift, auch in die Geschafte der Ginnlichfeit ein, und dafür wird man es ihm hingchen laffen, baß er die Sinnlichkeit in den Olympus versetzte.

Dieser zärtliche Sinn der Griechen nun, der das Materielle immer nur unter der Begleitung des Geistisgen duldet, weiß von keiner willkürlichen Bewegung am Menschen, die nur der Sinnlichkeit allein angehörte, ohne zugleich ein Ausdruck des moralisch empfindenden Geistes zu seyn. Daber ist ihm auch die Annuth nichts anders, als ein solcher schöner Ausdruck der Seele in den willkürlichen Bewegungen. Wo also Annuth Statt findet, da ist die Seele das bewegende Princip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn jene mythische Borestellung in folgenden Gedanken auf: "Anmuth ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird."

Ich labe mich bis jetzt darauf eingeschränkt, den Begriff der Anmuth aus der griechischen Fabel zu ents wickeln, und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzuthun. Ietzt sen mir erlaubt zu versuchen, was sich auf dem Weg der philosophischen Untersuchung darüber ausmaschen läßt, und ob es auch hier, wie in so viel andern Fällen wahr ist, daß sich die philosophirende Vernunft weniger Entdeckungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnt, und die Poesse nicht geofs sen bart hätte.

Benus, ohne ihren Gürtel und ohne die Grazien, repräsentirt uns das Ideal der Schönheit, so wie letze tere aus den Händen der bloßen Natur kommen kann, und, ohne die Einwirkung eines empfinden den Geistes, durch die plastischen Kräfte erzeugt wird. Mit Recht stellt die Fabel für diese Schönheit eine eigene Göttergestalt zur Repräsentantinn auf, denn schon das natürliche Gefühl unterscheidet sie auf das Strengste von derjenigen, die dem Einfluß eis nes empfindenden Geistes ihren Ursprung verdankt.

Es sen mir erlaubt diese von der bloßen Natur, nach dem Gesetz der Nothwendigkeit gebildete Schönheit, zum Unterschied von der, welche sich nach Frenheitsbeschingungen richtet, die Schönheit des Baues (archistektonische Schönheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also denjenigen Theil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkräfte ausgesührt worden (was pon jeder Ersscheinung gilt), sondern der auch nur allein durch Naturkräfte bestimmt ist.

Ein glückliches Berhältniß der Glieder, fließende Amrisse, ein lieblicher Teint, eine zarte Haut, ein feisner und freyer Wuche, eine wohlklingende Stimme u. s. s. sind Borzüge, die man blos der Natur und dem Glück zu verdanken hat; der Natur, welche die Anlage dazu hergab, und selbst entwickelte; dem Glück — welches das Bildungsgeschäft der Natur wor jeder Einwirkung seindlicher Kräste beschützte.

Diese Benus steigt schon gang vollendet aus bem Schaume bes Meers empor: vollendet, benn sie

Ist ein beschlossenes, streng abgewogenes Werk bet Mothwendigkeit, und als solches keiner Barietät, keis ner Erweiterung fähig. Da sie nämlich nichts anders ist, als ein schöner Vortrag der Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtet, und daher jede ihrer Eigenschaften durch den Begriff, der ihr zum Grund liegt, vollkommen entschieden ist, so kann sie — der Anlage nach — als ganz gegeben beurtheilt werden, obgleich diese erst unter Zeitbedingungen zur Entwicks lung kommt.

Die architektonische Schönheit ber menschlichen Bils bung muß von ber technischen Bollkommenheit berfelben wohl unterschieden werden. Unter ber letztern hat man bas Syftem ber 3mede felbft zu verfteben, fo wie fie fich unter einander zu einem oberften Endzweck vercinigen; unter ber erftern bingegen blos eine Gis genschaft ber Darftellung biefer 3wede, fo wie fie fich bem anschauenden Bermogen in ber Erscheinung offenbaren. Wenn man also von der Schonheit spricht, fo wird weder ber materielle Werth diefer Zwede, noch Die formale Runfimäßigkeit ihrer Berbindung baben in Das aufchauende Bermogen Betrachtung gezogen. halt sich einzig nur an die Art des Erscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objekts die geringfte Rucksicht zu mehmen. Db also gleich bie architektos nische Schönheit des menschlichen Banes burch ben Begriff, der bemielben zum Grund liegt, und durch Die

- in the

Zwecke bedingt ist, welche die Natur mit ihm beabsiche tet, so isolirt doch das äsihetische Urtheil sie völlig von diesen Zwecken, und nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigenthumlich angehort, wird in die Vorstellung der Schönheit aufgenommen.

Man kann daher auch nicht sagen, daß die Wurbe der Menschheit die Schönheit des menschlichen Baues
erhobe. In unser Urtheil über die letztere kann die Vorstellung der erstern zwar einstießen, aber alsdann hort es zugleich auf, ein reinässherisches Urtheil zu senn. Die Technik der menschlichen Gestalt ist allerdings ein Ausdruck seiner Bestimmung, und als ein solcher darf und soll sie uns mit Achtung erfüllen. Aber diese Technik wird nicht dem Sinn, sondern dem Berstand evorgestellt; sie kann nur gedacht werden, nicht ere scheinen. Die grchitektonische Schönheit hingegen kann nie ein Ausdruck seiner Bestimmung senn, da sie sich an ein ganz andres Vermögen wendet, als dassenige ist, welches über jene Bestimmung zu ente scheiden hat.

Wenn daher dem Menschen, vorzugsweise vor ale len übrigen technischen Bildungen der Natur, Schönheit bengelegt wird, so ist dies nur insosern wahr, als er schon in der bloßen Erscheinung diesen Borzug behauptet, ohne daß man sich daben seiner Menschheit zu erinnern braucht: Denn da dieses Letzte nicht anders als vermittelst eines Begriffs geschehen könnte; so wür-

Cook

Schönheit Richter seyn, welches einen Widerspruch einsschließt. Die Würde seiner sittlichen Bestimmung kann also der Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Borzug als Intelligenz kann er nicht geltend machen, wenn er den Preis der Schönheit behaupten will; hier ist er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Erscheinung unter Erscheinungen. Auf seinen Rang in der Ideenswelt wird in der Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in dieser die erste Stelle behaupten soll, so kann er sie nur dem, was in ihm Natur ist, zu verdauken haben.

Wher eben biese seine Natur ist, wie wir wissen, burch die Idee seiner Menschheit bestimmt worden, und so ist es denn mittelbar auch seine architektonische Schönscheit. Wenn er sich also vor allen Sinnenwesen um ihn her durch höhere Schönheit unterscheidet, so ist er dafür unstreitig seiner menschlichen Bestimmung verpstichtet, welche den Grund enthält, warum er sich von den übrigen Sinnenwesen überhaupt nur unterscheidet. Aber nicht darum ist die menschliche Bildung schön, weil sie ein Ausdruck dieser höhern Bestimmung ist, denn ware dieses, so würde die nämliche Bildung aushören schön zu senn, sobald sie eine niedrigere Bestimmung ausdrückte, so würde auch das Segentheil dieser Bildung schön senn, sobald man nur annehmen könnte, daß es jene höhere Bestimmung ausdrückte. Gesentsaber, man

-5- .

konnte bey einer schönen Menschengestalt ganz und gar vergessen, was sie ausdrückt; man könnte ihr, ohne sie in der Erscheinung zu verändern, den rohen Instinkt eines Tigers unterschieben, so wurde das Urtheil der Aus gen vollkommen dasselbe bleiben, und der Sinn wurde den Tiger sur das schönste Werk des Echopsers ers klaren.

Die Bestimmung des Menschen, als einer Intellisgenz, hat also an der Schönheit seines Baues nur insofern einen Antheil, als ihre Darstellung, d. i. ihr Ausschruck in der Erscheinung, zugleich mit den Bedingungen zusammentrifft, unter welchen das Schöne sich in der Sinnenwelt erzeugt. Die Schönheit selbst nämlich muß sederzeit ein freyer Naturessett bleiben, und die Bergnunftidee, welche die Technik des menschlichen Baues bestimmte, kann ihm nie Schönheit ertheilen, sons dern blos gestatten.

Man könnte mir zwar einwenden, daß überhaupt Alles, was in der Erscheinung sich darstellt, durch Nas turkräfte ausgeführt werde, und daß dieses also kein ausschließendes Merkmal des Schönen senn könne. Es ist wahr, alle technische Bildungen sind hervorgebracht durch Natur, aber durch Natur sind sie nicht technisch; wenigstens werden sie nicht so beurtheilt. Technisch sind sie nur durch den Verstand, und ihre technische Vollskommenheit hat also schon Eristenz im Verstande, ehr sie in die Sinnenwelt hinübertritt, und zur Erscheinung

- Turnih

wird. Schönheit hingegen hat das ganz Eigenthümlische, daß sie in der Sinnenwelt nicht blos dargestellt wird, sondern auch in derselben zuerst entspringt; daß die Natur sie nicht blos ausdrückt, sondern auch ersschaft. Sie ist durchaus nur eine Eigenschaft des Sinnstichen, und auch der Künstler, der sie beabsichtet, kann sie nur in so weit erreichen, als er den Schein unterhäht, daß er die Natur gebildet habe.

Ten, muß man die Vorstellung der Zwecke, denen sie gemäß ist, zu Hulfe nehmen; dieß hat man gar nicht nottig, um die Schönheit dieses Vaues zu beurtheilen. Der Sinn allein ist hier ein vollig kompetenter Richter, und dies konnte er nicht seyn, wenn nicht die Sinnenzwelt (die sein einziges Objekt ist) alle Vedingungen der Schönheit enthielte, und also zu Erzeugung derselben vollkommen hinreichend wäre. Mittelbar frenlich ist die Schönheit gegründet, weil seine ganze sinnliche Natur in diesem Begriffe gegründet ist, aber der Sinn, weiß man, hält sich nur an das Unmittelbare, und sür ihn ist es also gerade soviel, als wenn sie ein ganz unabs hängiger Naturessekt wäre.

Mach dem Bisherigen sollte es nun scheinen, als wenn die Schönheit sur die Vernunft durchaus kein Inz teresse haben konnte, da sie blos in der Sinnenwelt entz springt, und sich auch nur an das sünnliche Erkenntz griff derselben, als fremdartig, abgesondert haben, was die Borstellung der Bollkommenheit in unser Urtheil über die Schönheit zu mischen kaum unterlassen kaun, so scheint dieser nichts mehr übrig zu bleiben; wodurch sie der Gegenstand eines vernünftigen Wohls gefallens senn könnte. Nichts desto weniger ist es eben so ausgemacht, daß das Schöne ber Vernunft gefällt, als es entschieden ist, daß es auf keiner solchem Eigenschaft des Objektes beruht, die nur durch Versnunft zu entdecken ware.

Um diesen anscheinenden Wiberspruch aufzuldfen muß man fich erinnern, daß es zwenerlen Arten gibt, wodurch Erscheinungen Objekte ber Vernunft werben, und Ideen ausdrucken konnen. Es ift nicht immer nos thig, daß die Bernunft diese Ideen ans den Erscheis nungen herauszieht; sie kann sie auch in dieselben binein legen. In benden Fallen wird die Erscheinung einem Bernunftbegriff adaquat fenn, nur mit dem Uns terschied: daß in dem ersten Fall die Vernunfteihn schon vbjektiv barin findet, und ihn gleichsam von dem Gegens fand nur empfängt, weil ber Begriff gesetzt werden muß, um die Beschaffenheit und oft selbst um die Doglichkeit bes Objekts zu erklaren; baß sie hingegen in bem zwenten Fall bas, was unabhängig von ihrem Begriff in der Erscheinung gegeben ift, selbsithatig zu einem' Ausdruck desselben macht, und also etwas blos Ginns liches übersinnlich behandelt. Dort ist also die Idee mie dem Gegenstande objektiv nothwendig, hier hingegen hochstens subjektiv nothwendig verknüpft. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich jenes von der Vollkommenheit, dieses von der Schönheit verstehe.

Da es also in dem zweyten Fall in Ansehung des finnlichen Objektes ganz und gar zufällig ift, ob es eine Wernunft gibt, die mit der Borstellung deffelben eine ihrer Ideen verbindet, folglich die objektive Beschaffenbeit des Gegenstandes von dieser Idee als vollig unabs bangig muß betrachtet werden, so thut man gang Recht, bas Schone, objektiv, auf lauter Maturbedinguns gen einzuschränken, und es für einen bloßen Effekt der: Sinnenwelt zu erklaren. Weil aber boch - auf bere andern Seite - Die Vernunft von diesem Effett der blos Ben Sinnenwelt einen transcendenten Gebrauch macht, und ihm badurch, daß sie ihm eine hohere Bedeutung: leiht, gleichsam ihren Stempel aufdrückt, so hat man ebenfalls Recht, das Schone subjektiv in die intellie gible Welt zu versetzen. Die Schonheit ift baher ale die Bürgerinn zweger Weiten anzuseben, beren einer sie burch Geburt, der andern durch Adoption anges bort; sie empfängt ibre Existenz in ber sinnlichen Matur, und erlangt in der Vernunftwelt bas Burgerrecht. Hieraus erklart sich auch, wie es zugeht, daß der Ges schmad, als ein Beurtheilungsvermögen des Schönen, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte tritt, und

verschiefe benden, einander verschmähenden Naturen zu eis ner glücklichen Eintracht verbindet — wie er dem Masteriellen die Uchtung der Vernunfi, wie er dem Rastionalen die Zuneigung der Sinne erwirdt — wie er Unschauungen zu Ideen adelt, und selbst die Sinsnenwelt gewissermaßen im ein Reich der Frenheit verswandelt.

Wiewol es aber - in Ansehung bes Gegenffandes selbst - Jufallig ift, ob die Bernunft mut ber-Borftel lung beffelben eine ihrer Ideen verbindet, so ift es boch - für das vorstellende Subjekt + nothwendig, mit eie ner solchen Borstellung rine solche Idee zu verkunpfen. Diese Idee und bas ihr forrespondirende finnliche Merks mal an dem Objekte muffen mit einander in einem folchen Verhaltniß stehen, daß die Vernunft, durch ihre-eignen unveranderlichen Gesetze zu dieser Handlung genotbigt wird. In der Wernunft felbstemuß also ber Grund lies gen, warum fie ausschließend nur mit einer gewiffen Erscheinung ber Dinge eine bestimmte Idee verknupft, und in dem Dbiette muß wieder ber Grund liegen, marum es ausichließend nur biefe Idee und feine andere bervorruft. Was für eine Idee bas nun sen, die die Vernunft in das Schone bineinträgt, und burch welche objektive Eigenschaft ber schone Gegens fiand fabig fen, diefer Idee jum Symbol zu dienen - dies ift eine viel zu wichtige Frage, um bier blos im Vorübergeben beantwortet zu werden, und de ren Erdrterung ich also auf eine Analytik des Schop nen verspare.

Die architektonische Schönheit des Menschen ist also, auf die Urt, wie ich eben erwähnte, der sinne liche Ausdruck eines Vernunft begriffs; aber sie ist es in keinem andern Sinne und mit keinem größern Rechte, als überhaupt jede schöne Bildung der Natur. Dem Grade nach übertrifft sie zwar alle andere Schönhelten, aber der Art nach steht sie in der nämlichen Reihe mit denselben, da auch sie von ihrem Subjekte nichts, als was sinnlich ist, offenbart, und erst in der Vorstellung eine übersinneliche Bedeutung empfängt. ") Daß die Darstellung

<sup>\*)</sup> Denn — um es noch einmal zu wiederholen — in der kloßen Anschauung wird Alles, was an der Schönsheit objekt iv ist, gegeben. Da aber das, was dem Menschen den Vorzug vor allen übrigen Sinnenwesen gibt, in der bloßen Anschauung nicht vorkommt, so kann eine Eigenschaft, die sich schon in der bloßen Anschauung offenbart, diesen Vorzug nicht sichtbar maschen. Seine höhere Bestimmung, die allein diesen Vorzug begründet, wird also durch seine Schönheit nicht ausgedrückt, und die Vorstellung von jener kann daher nie ein Ingredienz von dieser abgeben, nie in das ästhestische Urtheil mit ausgenommen werden. Nicht der Gestanke selbst, dessen Ausdruck die menschliche Bildung ist, blos die Wirkungen desselben in der Erscheinung

ben andern organischen Bildungen, ist als eine Gunst anzusehen, welche die Vernunft, als Gesetzgeberinn des menschlichen Baues, der Natur als Ausrichterinn ihrer Gesetze erzeigte. Die Vernunft verfolgt zwar ben der Technik des Menschen ihre Zwecke mit strenger Nothwendigkeit, aber glücklicherweise treffen ihre Forderungen mit der Nothwendigkeit der Natur zu same men, so daß die Letztere den Ansang der Erstern vollzieht, indem sie blos nach ihrer eigenen Neigung handelt.

Dieses kann aber nur von der architektonis
schen Schönheit des Menschen gelten, wo die Nasturnothwendigkeit durch die Nothwendigkeit des sie bes
stimmenden teleologischen Grundes unterstützt wird.
Hier allein konnte die Schönheit gegen die Zechnikt des Baues berech net werden, welches aber nicht mehr Statt sindet, sobald die Nothwendigkeit nur einseitig ist und die übersinnliche Ursache, welche die Erscheinung bestimmt, sich zufällig verändert. Für die architektonische Schönheit des Menschen sorgt also

dieser Wirkungen erhebt der bloße Sinn sich eben so wenig, als (wenn man mir dies Benspiel verstatten will) der bloß sinnliche Mensch zu der Idee der obersten Weltursache hinaufsteigt, wenn er seine Triebe befriedigt.

Die Natur allein, weil ihr hier, gleich in der ersten Unlage, die Vollziehung alles dessen, was der Mensch zu Erfüllung seiner Zwecke bedarf, einmal für immer von dem schaffenden Verstand übergeben wurs de, und sie also in diesem ihrem organischen Sesschäfte keine Neuerung zu befürchten hat.

Der Mensch aber ist zugleich eine Person, ein Wessen also, welches selbst Ursache, und zwar absolut letzte Ursache seiner Zustände senn, welches sich nach Gründen, die es aus sich selbst nimmt, verändern kann. Die Art seines Erscheinens ist abhängig von der Art seines Empfindens und Wollens, also von Zuständen, die er selbst in seiner Frenheit, und nicht die Natur nach ihrer Nothwendigkeit bestimmt.

Ware der Mensch blos ein Sinnenwesen, so wurde die Natur zugleich die Gesetze geben und die Falle der Anwendung bestimmen; jetzt theilt sie das Regiment mit der Frenheit, und obgleich ihre Gesetze Bestand haben, so ist es nunmehr doch der Geist, der über die Fälle entscheidet.

Das Gebiet des Geistes erstreckt sich so weit, als die Natur lebendig ist, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in die formslose Masse verliert, und die animalischen Kräfte ausbiren. Es ist bekannt, daß alle bewegende Kräfte im Menschen unter einander zusammenhängen, und so läßt sich einsehen, wie der Geist — auch nur als

Prinzip der willkürlichen Bewegung betrachtet — seis ne Wirkungen durch das ganze System derselben fortspflanzen kann. Nicht blos die Werkzeuge des Wilslens, auch diejenigen, über welche der Wilke nicht unmittelbar zu gedieten hat, erfahren wenigstens mitstelbar seinen Einfluß. Der Geist bestimmt sie nicht blos absichtlich, wenn er handelt, sondern auch unabsichtlich, wenn er empfindet.

Die Natur für sich allein kann, wie aus dem Obigen klar ist, nur für die Schönheit derjenigen Erscheinungen sorgen, die sie selbst, uneingeschränkt, nach dem Gesetz der Nothwendigkeit zu bestimmen hat. Aber mit der Willkur tritt der Zufall in ihre Schöpfung ein, und obgleich die Veränderungen, welche sie unter dem Regiment der Frenheit erleidet, nach keinen andern als ihren eignen Gesetzen erfolgen, so erfolgen sie doch nicht mehr aus diesen Gestehen. Da es jetzt auf den Geist ankommt, welchen Gebrauch er von seinen Werkzeugen machen will, so kann die Natur über denjenigen Theil der Schönheit, welcher von diesem Gebrauche abhängt, nichts mehr zu gedieten, und also auch nichts mehr zu verantworzten haben.

Und so wurde denn der Mensch in Gesahr schwes. ben, gerade da, wo er sich durch den Gebrauch seis ner Frenheit zu den reinen Intelligenzen erhebt, als Erscheinung zu finken, und in dem Urtheile des Ge Sernunft gewinnt. Die durch sein Richterstuhl ber Bernunft gewinnt. Die durch sein Handeln erfüllte Bestimmung würde ihm einen Vorzug kosten, den die in seinem Bau blos angekündigte Bestimmung begünstigte; und wenn gleich dieser Vorzug nur sinntlich ist, so haben wir doch gesunden, daß ihm die Vernunft eine höhere Bedeutung ertheilt. Eines so groben Widerspruchs macht sich die Uebereinstimmung liebende Natur nicht schuldig, und was in dem Reische der Vernunft harmonisch ist, wird sich durch keisenen Mißklang in der Sinnenwelt offenbaren.

Indem also die Person ober das frene Princis pium im Menschen es auf sich nimmt, das Spiel ber Erscheinungen zu bestimmen, und durch seine Dagwis schenkunft der Matur die Macht entzieht, die Schonheit ihres Werks zu beschützen, so tritt es selbst an die Stelle ber Matur, und übernimmt, (wenn mir biefer Ausbrud erlaubt ift) mit ben Rechten berfelben einen Theil ihrer Berpflichtungen. Indem der Geift die ihm untergeordnete Sinnlichkeit in sein Schicksal verwickelt, und bon feinen Zuständen abhängen läßt, macht er sich ges wiffermaßen felbst zur Erscheinung, und bekennt sich als einen Unterthan des Gesetzes, welches an alle Er= scheinungen ergeht. Um feiner felbst willen macht er sich verbindlich, die von ihm abhängende Natur auch noch in feinem Dienste Ratur bleiben zu laffen, und fie ihrer frubern Pflicht nie entgegen zu behandeln.

Ich nenne die Schönheit eine Pflicht der Erscheinung gen, weil das ihr entsprechende Bedürfniß im Subjekte in der Vernunft selbst gegründet, und daher allgemein und nothwendig ist. Ich nenne sie eine frühere Pflicht, weil der Sinn schon geurtheilt hat, ehe der Verstand sein Geschäft beginnt.

Die Frenheit regiert also jett die Schönheit. Die Matur gab die Schönheit des Baues, die Seele gibt die Schönheit des Spiels. Und nun wissen wir auch, was wir unter Anmuth und Grazie zu verstehen haben. Anmuth ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluß der Frenheit; die Schönheit derjenigen Erscheinungen, die die Person bestimmt. Die architektonische Schönheit macht dem Urheber der Natur, Anmuth und Grazie machen ihrem Besitzer Ehre. Jene ist ein Talent, dies sie person bestimer Gere. Jene ist ein Talent, dies sie person bestimer Gere.

Anmuth kann nur der Bewegung zukommen, denn eine Veränderung im Gemuth kann sich nur als Bewegung in der Sinnenwelt offenbaren. Dies hins dert aber nicht, daß nicht auch feste und ruhende Züge Anmuth zeigen konnten. Diese festen Züge waren urs sprünglich nichts als Bewegungen, die endlich ber oftmaliger Erneurung habituell wurden, und bleibens de Spuren eindrückten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Daher nimmt Home den Begriff der Anmuth viel zu eng au, wenn er (Grundsätze d. Kritik II. 39. Reus=

Aber nicht alle Bewegungen am Menschen sind ber Grazie fähig. Grazie ist immer nur die Schon=

ste Ausgabe) sagt: "baß, wenn die anmuthigste Per= fon in Rube sev, und sich weder bewege noch spreche, wir die Eigenschaft ber Anmuth, wie die Farbe im Finstern, aus den Augen verlieren." Mein, wir ver= lieren sie nicht aus den Augen, so lange wir an der schlafenden Person die Züge wahrnehmen, die ein wohl= wollender faufter Geist gebildet hat; und gerade ber schänbarste Theil der Grazie bleibt übrig, berjenige nam= lich, der sich aus Gebarden zu Zügen verfestete. und also die Fertigkeit des Gemuths in schönen Em= pfindungen an den Tag legt. Wenn aber der herr Be= richtiger des Home schen Werks seinen Autor durch die Bemerkung zurecht zu weisen glaubte, (siehe in demselben Band S. 459) ,, daß sich die Anmuth nicht blos auf willkurliche Bewegungen einschränke, daß eine schlafende Person nicht aufhöre reizend zu senn" - und warum? "weil während dieses Zustandes die unwillfür= lichen, fanften und eben beswegen besto anmuthigern Bewegungen erst recht sichtbar werden," fo hebt er ben Begriff der Grazie ganz auf, den home blos zu fehr einschränkte. Unwillfürliche Bewegungen im Schlafe, wenn es nicht mechanische Wiederholungen von willfür= lichen sind, konnen nie anmuthig senn, weit entfernt, daß sie es vorzugsweise senn konnten, und wenn eine schlafende Person reizend ist, so ist sie es keineswegs durch die Bewegungen, die sie macht, sondern durch ihre Buge, die von vorhergegangenen Bewegungen zeugen.

heit ber burch Frenheit bewegten Gestalt, und Bewegungen, die blos der Natur augehöften, können nie diesen Namen verdienen. Es ist zwar an dem, daß ein lebhaster Seist sich zuletzt bennahe aller Bewegungen seines Körpers bemachtigt, aber wenn die Kette sehr lang wird, wodurch sich ein schöner Zug an moralische Empfindungen ansschließt, so wird er eine Eigenschaft des Baucs, und läßt sich kaum mehr zur Grazie zählen. Endlich bildet sich der Geist sogar seinen Körper, und der Bau selbst muß dem Spiele solgen, so daß sich die Anmuth zus letzt nicht selten in architektonische Schönheit verwandelt.

So, wie ein feindseliger, mit sich uneiniger Geist selbst die erhabenste Schönheit des Baues zu Grund richtet, daß man unter den unwürdigen handen der Frenheit das herrliche Meisterstück der Natur zuletzt nicht mehr erkennen kann, so sieht man auch zuweilen das heitre und in sich harmonische Gemuth der durch Hindernisse gefesselten Technik zu Hülfe kommen, die Natur in Frenheit setzen, und die noch eingewickelte gedrückte Gestalt mit göttlicher Glorie ause in and der breiten. Die plastische Natur des Meuschen hat unendlich viele Hülfsmittel in sich selbst, ihr Bersfäumnis herein zu bringen, und ihre Fehler zu versbessern, so bald nur der sittliche Geist sie in ihrem Bildungswerk unterstützen, oder auch manchmal nur nicht beunruhigen will.

Da auch die verfesteten Bewegungen (in Züge übergegangene Gebärden) von der Anmuth nicht ausgeschlossen sind, so konnte er das Ansehen haben, als ob überhaupt auch die Schönheit der anscheisen nen den oder nach geahmten Bewegungen (die Nammichten oder geschlängelten Linien) gleichfalls mit dazu gerechnet werden müßte, wie Mendelsohn auch wirklich behauptet. ") Aber badurch würde der Begriff der Anmuth zu dem Begriff der Schönheit überhaupt erweitert; denn alle Schönheit ist zuletzt blos eine Eigenschaft der wahren oder anscheinenden (objektiven oder subjektiven) Bewegung, wie ich in einer Zergliederung des Schönen zu beweisen hoffe. Anmuth aber können nur solche Bewegungen zeigen, die zugleich einer Empsindung entsprechen.

Die Person — man weiß, was ich damit ans deuten will — schreibt dem Körper die Bewegungen entweder durch ihren Willen vor, wenn sie eine vorzestellte Wirkung in der Sinnenwelt realisiren will, und in diesem Fall heißen die Bewegungen willkur. Lich oder abgezweckt; oder solche ersolgen, ohne den Willen der Person, nach einem Gesetz der Nothwendigkeit — aber auf Beranlassung einer Empfindung; diese nenne ich sympathetische Bewegungen. Ob die letztern gleich unwillkurlich und in einer Empfindung gegründet sind, so darf man sie doch mit den

- seconds

<sup>\*)</sup> Philof. Schriften I. 90.

jenigen nicht verwechseln, welche das sinnliche Se fühlvermögen, und der Naturtried bestimmt; denn der Naturtried ist kein freyes Princip, und was er versichtet, das ist keine Handlung der Person. Unter den sympathetischen Bewegungen, von denen hier die Rede ist, will ich also nur diejenigen verstanden haben, welche der moralischen Empfindung, oder der moralischen Gesinnung zur Begleitung dienen.

Die Frage entsteht nun, welche von diesen bew ben Arten der in der Person gegrundeten Bewegungen ist der Anmuth fähig?

Was man benm Philosophiren nothwendig von einander trennen muß, ist darum nicht immer auch in der Wirklichkeit getrennt. So sindet man abgesweckte Bewegungen selten ohne sympathetische, weil der Wille als die Ursache von jenen sich nach moraslischen Empfindungen bestimmt, aus welchen diese entspringen. Indemseine Person spricht, sehen wir zugleich ihre Blicke, ihre Gesichtszüge, ihre Hände, ja oft den ganzen Körper mit sprechen, und der mimische Theil der Unterhaltung wird nicht selten für den beredtesten geachtet. Aber auch selbst eine absgezweckte Bewegung kann zugleich als eine sympasthetische anzusehen seyn, und dies geschieht alsdann, wenn sich etwas Unwillkürliches in das Willkürliche berselben mit einmischt.

Die Art und Weise namlich, wie eine willfars

liche Bewegung vollzogen wird, ist durch ihren Zweck nicht so genau bestimmt, bag ce nicht mehrere Urten geben follte, nach benen fie fann verrichtet werben. Dasjenige nun, mas burch ben Willen ober ben 3weck baben unbestimmt gelaffen ift, fann burch ben Empfindungszustand ber Person, sympathetisch bestimmt werden, und also zu einem Ausdruck beffelben dies nen. Indem ich meinen Urm ausstrecke, um einen Gegenstand in Empfang zu nehmen, so fubre ich eis nen Zweck aus, und die Bewegung, die ich mache, wird burch die Absicht, die ich bamit erreichen will, vorgeschrieben. Aber welchen Weg ich meinen Urm zu dem Gegenstand nehmen und wie weit ich meinen übrigen Korper will nachfolgen laffen - wie geschwind ober langfam, und mit wie viel oder wenig Kraftauf. wand ich die Bewegung verrichten will, in diese genaue Berechnung laffe ich mich in dem Augenblick nicht ein, und der Matur in mir wird also bier etwas anheim Auf irgend eine Art und Weise muß aber gestellt. doch dieses, durch den bloßen Zweck nicht Bestimmte, entschieden werden, und hier also fann meine Urt zu empfinden ben Ausschlag geben, und burch ben Ton, den sie angibt, die Art und Beife ber Bewegung bestimmen. Der Antheil nun, den der Empfindungs zustand ber Person an einer willfürlichen Bewegung hat, ift bas Unwillfürliche an derfelben, und er ift auch bas, worin man bie Grazie zu suchen hat.

Eine willkarliche Bewegung, wenn sie sich nicht zugleich mit einer sympathetischen verbindet, oder was eben so viel sagt, nicht mit etwas Unwillkar. lichem, das in dem moralischen Empfindungezustand der Person seinen Grund hat, vermischt, kann niemals Grazie zeigen, wozu immer ein Zustand im Gemüth als Ursache erfordert wird. Die willfürliche Bewegung erfolgt auf eine Handlung des Gemüths, welche also vergangen ist, wenn die Bewegung geschieht.

Die sympathetische Bewegung hingegen begleistet die Handlung des Gemuths, und den Empfins dungszustand desselben, durch den es zu dieser Hands lung vermöcht wird, und muß daher mit benden als gleichlaufen d betrachtet werden.

Es erhellt schon daraus, daß die erste, die nicht bon der Gesinnung der Person unmittelbar aussließt, auch keine Darstellung derselben senn kann. Denn zwischen die Gesinnung und die Bewegung selbst tritt der Entschluß, der, für sich betrachtet, etwas ganz Gleichgültiges ist; die Bewegung ist Wirkung des Entschlusses und des Zweckes, nicht aber der Person und der Gesinnung.

Die willkürliche Bewegung ist mit ber ihr vorans gehenden Gesinnung zufällig, die begleitende hingegen nothwendig damit verbunden. Jene verhält sich zum Gemuth, wie das conventionelle Sprachzeichen zu dem Gedanken, den es ausdrückt; die sympathetische Soer begleitende hingegen, wie ber leibenschaftliche Laut zu der Leidenschaft. Jene ist daher nicht ihrer Matur, sondern blos ihrem Gebrauch nach, Darsstellung des Geistes. Also kann man auch nicht wohl sagen, daß der Geist in einer willkürlichen Bewegung sich offenbare, da sie nur die Materie des Willens (den Zweck) nicht aber die Form des Willens (die Sesinnung) ausdrückt. Von der Letztern kann uns nur die begleitende Bewegung belehren. \*)

Daher wird man aus den Reden eines Menschen zwar abnehmen können, für was er will gehalten senn, aber das, was er wirklich ist, muß man aus dem mimischen Vortrag seiner Worte und aus seis

<sup>\*)</sup> Wenn sich eine Begebenheit vor einer zahlreichen Gesfellschaft ereignet, so kann es sich tressen, daß jeder Answesende von der Gesinnung der handelnden Personen seine eigene Meinung hat; so zusällig sind willfürlische Bewegungen mit ihrer moralischen Ursache verbunden. Wenn hingegen einem aus dieser Gesellschaft ein sehr geliebter Freund oder ein sehr verhaßter Feind unserwartet in die Augen siele, so wurde der unzweydentige Ausdruck seines Gesichts die Empsindungen seines Herzens schnell und bestimmt an den Tag legen, und das Urtheil der ganzen Gesellschaft über den gegenwärtigen Empsindungszustand dieses Menschen wurde wahrscheinslich völlig einstimmig seyn: denn der Ausdruck ist hier mit seiner Ursache im Gemüth durch Naturnothwendigsteit verbunden.

nen Gebärden, also aus Bewegungen, die er nicht will, zu errathen suchen. Erfährt man aber, daß ein Mensch auch seine Gesichtszüge wollen kann, so traut man seinem Gesicht, von dem Augenblick die ser Entdeckung an, nicht mehr, und läßt jene auch nicht mehr für einen Ausdruck seiner Gesinnungen gelten.

Nun mag zwar ein Mensch durch Kunst und Studium es zuletzt wirklich dahin bringen, daß er auch die
begleitenden Bewegungen seinem Willen unterwirft,
und gleich einem geschickten Taschenspieler, welche Gestalt er will, auf den mimischen Spiegel seiner Seele
fallen lassen kann. Aber an einem solchen Menschen ist
dann auch Alles Lüge, und alle Natur wird von der
Kunst verschlungen. Grazie hingegen muß jederzeit
Natur, b. i. unwillkürlich seyn, (wenigstens so scheinen), und das Subsekt selbst darf nie so aussehen, als
wenn es um seine Anmuth wüßte.

Daraus ersieht man auch bepläusig, was man von der nach geahmten oder gelernten Ansmuth, (die ich die theatralische und die Tanzmeisters grazie nennen mochte) zu halten habe. Sie ist ein würdiges Gegenstück zu berjenigen Schönheit, die am Putisch aus Karmin und Bleyweiß, falschen Locken, Fausses Gorges, und Wallsischrippen hervorgeht, und verhält sich ohngesähr eben so zu der wahren Anmuth, wie die Tviletten. Schönheit sich zu der arch is

kektonischen verhält. \*) Auf einen ungeübten Sinn können berde völlig denselben Effekt machen, wie das Priginal, das sie nachahmen, und ist die Kunst groß,

\*) Ich bin eben so weit entfernt, ben dieser Zusammenstel= lung bem Tanzmeister sein Verdienst um die mahre Gra= gie, als dem Schauspieler seinen Unspruch barauf abe justreiten. Der Tanzmeister kommt ber wahren Un= muth unftreitig zu Sulfe, indem er bem Willen bie Herrschaft über seine Werkzeuge verschafft, und die Bin= derniffe hinwegraumt, welche die Masse und Schwer= traft dem Spiel der lebendigen Krafte entgegeitseffen. Er kann dies nicht anders als nach Regeln verrichten, welche den Korper in einer heilsamen Bucht erhalten, und, so lange die Trägheit widerstrebt, steif, d. i. swingend senn und auch so aussehen burfen. Ent= laßt er gber den Lehrling aus feiner Schule, so muß die Regel ben diesem ihren Dienst schon geleistet haben, daß sie ihn nicht in die Welt zu begleiten braucht: kurz das Werk ber Regel muß in Natur übergehen.

Die Geringschähung, mit der ich von der theatralischen Grazie rede, gilt nur der nach geah mten, und diese, nehme ich keinen Anstand, auf der Schaubühne, wie im Leben zu verwerfen. Ich bekenne, daß mir der Schausvieler nicht gefällt, der seine Grazie, gesetzt, daß ihm die Nachahmung auch noch so sehr gelungen sein an der Toilette studirt hat. Die Forderungen, die wir an den Schauspieler machen, sind: 1) Wahrheit der Darstellung und 2) Schönheit der Darstellung. Nun behaupte ich, daß der Schauspieler, was die Nahrheitder Darstellung betrifft, Alles durch

so kann sie auch zuweilen den Kenner betrügen. Aber aus irgend einem Zuge blickt endlich doch der Zwang und die Absicht hervor, und dann ist Gleichgultigkeit,

Kunft und nichts burch Natur hervorbringen muffe, weil er souft gar nicht Künstler ist; und ich werde ihn bewun= dern, wenn ich höre oder sehe, daß er, der einen wie thenden Guelfo meisterhaft spielte, ein Mensch von fanftem Charafter ist; auf der andern Seite hingegen be= haupte ich, daß er, was die Anmuth ber Darstel= lung betrifft, der Kunft gar nichts zu danken haben dürfe, und daß hier Alles an ihm freywilliges Werk der Natur senn muffe. Wenn es mir ben der Wahrheit seis nes Spiels benfällt, daß ihm diefer Charafter nicht na= turlich ift, so murbe ich ihn nur um so höher schägen; wenn es mir ben der Schönheit seines Spiels benfällt, daß ihm diese anmuthigen Bewegungen nicht naturlich find, so werde ich mich nicht enthalten können, über den Menschen zu zurnen, der hier den Kunstler zu Hulfe nehmen mußte. Die Urfache ist, weil das Wesen der Grazie mit ihrer Naturlichkeit verschwindet, und weil die Grazie doch eine Forderung ist, die wir uns an den bloßen Menschen zu machen berechtigt glauben. Was werde ich aber nun dem mimischen Kunstler antworten, der gern wissen mochte, wie er, da er sie nicht erler= n en barf, zu ber Grazie kommen foll? Er foll, ift meine Meinung, zuerst dafür sorgen, daß bie Mensch= heit in ihm felbst zur Zeitigung fomme, und bann foll er hingehen und (wenn es fonft fein Beruf ift) fie auf ber Schanbuhne reprasentiren.

wo nicht gar Berachtung und Edel, die unvermeibliche Folge. Sobald wir merken, daß die architektonische Schonheit gemacht ift, fo seben wir gerade fo viel von der Menschheit (als Erscheinung) verschwunden, als aus einem fremden Naturgebiet zu berfelben geschlagen worden ift - und wie sollten wir, die wir nicht einmal Wegwerfung eines zufälligen Vorzugs verzeihen, mit Vergnügen, ja auch nur mit Gleichgultigkeit einen Tausch betrachten, woben ein Theil der Menschheit fur gemeine Natur ift hingegeben wore ben? Wie sollten wir, wenn wir auch die Wirkung verzeihen konnten, ben Betrug nicht verachten? -Cobald wir merten, daß die Un muth erfünstelt ift, fo schließt fich plotlich unser Berg, und zurud flieht die ihr entgegenwallende Scele. Aus Geift feben wir pluglich Materie geworden, und ein Wolkenbild aus einer himmlischen Juno.

Ob aber gleich die Anmuth etwas Unwillfürlisches senn oder scheinen muß, so suchen wir sie doch nur ben Bewegungen, die, mehr oder weniger, von dem Willen abhängen. Man legt zwar auch einer gewissen Geberdensprache Grazie ben, und spricht von einem anmuthigen Lächeln und einem reizenden Erstihen, welches doch beides sympathetische Bewegungen sind, worüber nicht der Wille, sondern die Emspsindung entscheidet. Allein nicht zu rechnen, daß jenes doch in unsrer Gestalt ist, und daß noch ges

zweiselt werden kann, ob bieses auch eigentlich zur Anmuth gehore, so sind doch ben weitem die mehrem Falle, in welchen sich bie Grazie offenbart, aus dem Gebiet ber willfürlichen Bewegungen. Man fors dert Anmuth von der Rebe und vom Gefang, von dem willfürlichen Spiele ber Augen und des Muns des, von den Bewegungen der Hande und der Arme ben jedem fregen Gebrauch berfelben, von dem Gange, von der Haltung des Körpers und ber Stell lung, von dem ganzen Bezeugen eines Menschen, in sofern es in seiner Gewalt ist. Von benjenigen Bewegungen am Menschen, die der Naturtrieb oder ein herrs gewordener Affett auf feine eigene Sand aus führt, und die also auch ihrem Ursprung nach sinnlich find, verlangen wir etwas ganz anders als Anmuth, wie sich nachher entbecken wird. Dergleichen Bewegungen gehören ber Matur und nicht ber Person an, aus ber boch allein alle Grazie quellen muß.

Wenn also die Anmuth eine Eigenschaft ist, die wir von willkurlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmuth selbst doch alles Willkurliche verbannk senn muß, so werden wir sie in demjenigen, was ben absichtlichen Bewegungen unabssichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemith entsprechend ist, auszusuchen haben.

Dadurch wird übrigens blos die Gattung von Bes
wegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie zu

suchen hat; aber eine Bewegung kann alle diese Eigensschraften haben, ohne deswegen anmuthig zu senn. Sie ist dadurch blos sprechend (mimisch).

Sprechend (im weitesten Sinne) nenne ich jede Erscheinung am Körper, die einen Gemüthszustand begleis
tet, und ausdrückt. In dieser Bedeutung sind also
alle sympathetische Bewegungen sprechend, selbst dieses
nigen, welche bloßen Uffektionen der Sinnlichkeit zur
Begleitung dienen.

Auch thierische Bildungen sprechen, indem ihr Neußeres das Innre offenbart. Hier aber spricht blos die Natur, nie die Freyheit. In der permanenten Gestalt und in den festen architektonischen Zügen des Thieres kundigt die Natur ihren Zweck, in den mi= mischen Zügen das erwachte oder gestillte Bedürfniß an. Der Ring der Nothwendigkeit geht durch das Thier wie durch die Pslanze, ohne durch eine Per= son unterbrochen zu werden. Die Individualität sei= nes Daseyns ist nur die besondere Vorstellung eines all= gemeinen Naturbegriffs; die Eigenthümlichkeit seines gegenwärtigen Zustandes blos Benspiel einer Ausfüh= rung des Naturzwecks unter bestimmten Naturbedin= gungen.

Sprechend im engern Sinn ist nur die menschli= che Bildung und diese auch nur in denjenigen ihrer Er= scheinungen, die seinen moralischen Empfindungszu= stand begleiten, und demselben zum Ausdruck dienen. Mur in die sen Erscheinungen: denn in allen andern steht der Mensch in gleicher Reihe mit den übrigen Sinnenwesen. In seiner permanenten Gesstalt und in seinen architektonischen Zügen legt blod die Natur, wie benm Thier und allen organischen Wesen, ihre Absicht vor. Die Absicht der Natur mit ihm kann zwar viel weiter gehen, als ben diesen, und die Verbindung der Mittel zur Erreichung derselben kunstreicher und verwickelter senn; dies Alles kommt blos auf Rechnung der Natur, und kann ihm selbst zu keinem Vorzug gereichen.

Ben dem Thiere und der Pflanze gibt die Natur nicht blos die Bestimmung an, sondern führt sie auch allein-aus. Dem Menschen aber gibt sie blos die Bestimmung, und überläßt ihm selbst die Erfülz lung derselben. Dies allein macht ihn zum Menschen.

Der Mensch, allein hat als Person unter allen bekannten Wesen das Vorrecht, in den Ring der Nothe wendigkeit, der für bloße Naturwesen unzerreißbar ist, durch seinen Willen zu greisen, und eine ganz frische Reihe von Erscheinungen in sich selbst anzusans gen. Der Akt, durch den er dieses wirkt, heißt vors zugsweise eine Handlung, und diejenigen seiner Verrichtungen, die aus einer solchen Handlung hers sließen, ausschließungsweise seine Thaten. Er kannalso, daß er eine Person ist, bloß durch seine Thaten beweisen.

Die Bildung des Thiers druckt nicht nur den Bes
griff seiner Bestimmung, sondern auch das Verhältniß
seines gegenwärtigen Zustandes zu dieser Bestimmung
aus. Da nun ben dem Thiere die Natur die Bestims
mung zugleich gibt und erfüllt, so kann die Bildung
des Thiers nie etwas anders als das Werk der Nas
tur ausdrücken.

Da die Natur dem Menschen zwar die Bestimmung gibt, aber die Erfüllung derselben in seinen Willen stellt, so kann das gegenwärtige Verhältniß seines Zustandes zu seiner Bestimmung nicht Werk der Natur, sondern nuß sein eigenes Werk sehn. Der Ausdruck dieses Verhältnisses in seiner Bildung gehört also nicht der Natur, sondern ihm selbst an, das ist, es ist ein personlicher Ausdruck. Wenn wir also aus dem architektonischen Theil seiner Vildung erfahren, was die Natur mit ihm beabsichtet hat, so erfahren wir aus dem mimischen Theil berselben, was er selbst zu Erfüllung dieser Absicht gethan hat.

Ben der Gestalt des Menschen begnügen wir uns also nicht damit, daß sie uns blos den allgemeinen Besgriff der Menschheit, oder was etwa die Natur zu Erfüllung desselben an diesem Individuum wirkte, vor Augen stelle, denn das würde er mit jeder technischen Bildung gemein haben. Wir erwarten noch von seiner Gestalt, daß sie uns zugleich offenbare, in wie weit er in seiner Frenheit dem Naturzweck entgegen kam, d. i.

daß sie Charakter zeige. In dem ersten Fall sieht man wohl, daß die Natur es mit ihm auf einen Menschen and legte; aber nur aus dem zwenten ergibt sich, ob er es wirklich geworden ist.

Die Bildung eines Menschen ist also nur in so weit seine Bildung, als sie mimisch ist; aber auch so weit sie mimisch ist, ist sie sein. Denn, wenn gleich der größere Theil dieser mimischen Jüge, ja, wenn gleich alse bloßer Ausdruck der Sinnlichkeit wären, und ihm also schon als bloßem Thiere zukommen könnten, so war er bestimmt und fähig, die Sinnlichkeit durch seine Frenheit einzuschränken. Die Gegenwart solcher Jüge beweist also den Nichtgebrauch jener Fähigkeit, und die Nichterfüllung jener Bestimmung ist also eben so geswiß moralisch sprechend, als die Unterlassung einer Handlung, welche die Pflicht gebietet, eine Handslung ist.

Bon den sprechenden Zügen, die immer ein Ausdruck der Seele sind, muß man die stummen Züge unterscheiden, die blos die plastische Natur, in sofern sie
von jedem Einfluß der Seele unabhängig wirkt, in
die menschliche Bildung zeichnet. Ich nenne diese
Jüge stumm, weit sie als unverständliche Chiffern
der Natur von dem Charakter schweigen. Sie zeigen
blos die Eigenthumlichkeit der Natur im Wortrag der
Gattung, und reichen oft für sich allein schon hin,

Person können sie nie etwas offenbaren. Für den Phissingnomen sind diese stummen Züge keineswegs bedeustungsleer, weil der Phisiognom nicht blos wissen will, was der Mensch selbst aus sich gemacht, sondern auch, was die Natur für und gegen ihn gethan hat.

Es ist nicht so leicht, die Grenzen anzugeben, wo die stummen Buge aufhoren, und bie sprechenben beginnen. Die gleichformig wirkende Bildungskraft und ber gesetzlose Affekt ftreiten unaufborlich um ihr Gebiet; und mas die Matur mit unermudeter stiller Thatigkeit erbaute, wird oft wieder umgeriffen von der Freiheit, die gleich einem aufschwellenden Strome über ihre Ufer tritt. Ein reger Geist verschafft fich auf alle forperlichen Bewegungen Ginfluß, und fommt zulett mittels bar dahin, auch selbst die festen Formen der Natur, die dem Willen unerreichbar find, durch die Macht des sympathetischen Spiels zu verändern. Un einem sols chen Menschen wird endlich alles Charafterzug, wie wir an manchen Ropfen finden, die ein langes Leben, auf ferordentliche Schicksale und ein thatiger Geist bollig durchgearbeitet haben. Der plastischen Natur gebort an folchen Kormen nur bas Generisch e, die ganze Individualität ber Ausführung aber ber Person an; baber fagt man febr richtig, daß an einer folchen Gestalt Alles Scele sen.

Dagegentzeigen uns jene zugestutzte Ibglinge ber Regel, (die zwar die Sinnlichkeit zur Ruhe bringen,

aber bie Menschheit nicht wecken fann) in ihrer flachen und ausdruckslosen Bildung überall nichts, als den Finger ber Ratur. Die geschäftlose Seele ift ein bescheis dener Gaft in ihrem Rorper und ein friedlicher ftiller Nachbar ber fich felbft überlaffenen Bildungefraft. Rein anstrengender Gebanke, keine Leibenschaft greift in den ruhigen Tackt des physischen Lebens; nie wird ber Bau durch bas Spiel in Gefahr gesetzt, nie die Begetation durch die Freiheit beunruhigt. Da bie tiefe Ruhe des Geiftes keine betrachtliche Konsumtion ber Rrafte verursacht, so wird die Ausgabe nie die Einnahme übersteigen, vielmehr die thierische Dekonomie immer Ueberschuß haben. Für ben schmalen Gehalt von Gludseligkeit, den sie ihm auswirft, macht ber Beift den punktlichen Sausverwalter der Natur, und fein ganger Rubm ift, ihr Buch in Ordnung zu halten. Geleistet wird also werden, was die Organisation im= mer leiften fann, und floriren wird das Geschaft ber Ernährung und Zeugung. Ein fo gluckliches Einverffandniß zwischen ber Maturnothwendigkeit und ber Freis heit kann ber architektonischen Schonheit nicht anders als gunstig senn, und hier ift es auch, wo sie in ihrer gangen Reinheit fann beobachtet werben. Aber die allgemeinen Naturfrafte fuhren, wie man weiß, einen ewigen Krieg mit den besondern, oder den organischen, und die kunftreichste Technik wird endlich von der Ros basion und Schwerkraft bezwungen. Daber hat

auch die Schönheit des Baues, als bloßes Naturs produkt, ihre bestimmten Perioden der Bluthe, der Reise und des Versalles, die das Spiel zwar beschleunigen, aber niemals verzögern kann; und ihr gewöhnliches Ende ist, daß die Masse allmählich über die Form Meister wird, und der lebendige Bildungstried in dem aufgespeicherten Stoff sich sein eignes Grab bereitet. \*\*)

Ich bemerke bepläusig, daß etwas Aehnliches zuwei=
ten mit dem Genie vorgeht, welches überhaupt in,
feinem Ursprunge, wie in seinen Wirkungen, mit der
architektonischen Schönheit Vieles gemein hat. Wie
diese, so ist auch jenes ein bloßes Naturerzeugniß,
und nach der verkehrten Denkart der Menschen, die,
was nach keiner Vorschrift nachzuahmen und durch
kein Verdienst zu erringen ist, gerade am höchsten schäthen, wird die Schönheit mehr als der Neiz, das Geuie mehr als erworbene Kraft des Geistes bewundert.

Daher man auch mehrentheils sinden wird, daß solche Schönheiten des Baues sich schon im mittlern Alter durch Obesität sehr merklich vergröbern, daß, austatt jener kaum angedeuteten zarten Lincamente der Haut, sich Gruben einsenken und wurstförmige Falten auswer= fen, daß das Gewicht unvermerkt auf die Form Ein= sluß bekommt, und das reizende mannichsache Spiel schöner Linien auf der Oberstäche sich in einem gleich= förmig schwellenden Polster von Fette verliert. Die Ratur nimmt wieder, was sie gegeben hat.

Db indessen gleich kein einzelner stummer Zug Ausdruck des Geistes ist; so ist eine solche stumme Bildung doch im Ganzen charakteristisch; und zwar

Bepde Günstlinge der Natur werden bep allen ihren Unarten (wodurch sie nicht selten ein Gegenstand
verdienter Verachtung sind) als ein gewisser Geburts=
adel, als eine höhere Kaste betrachtet, weil ihre Vor=
züge von Naturbedingungen abhängig sind, und daher
über alle Wahl hinaus liegen.

Aber wie es ber architektonischen Schonheit ergeht, wenn sie nicht zeitig dafür Sorge trägt, sich an der Gragie eine Stupe und eine Stellvertreterinn heran= zuziehen, eben so ergeht es auch dem Genie, wenn es fic burch Grundsate, Geschmad und Wissenschaft zu starken verabsaumt. War seine ganze Ausstattung eine lebhafte und blubende Einbildungsfraft (und die Natur kann nicht wohl andere als finuliche Vorzüge ertheisen) so mag es ben Zeiten darauf denken, sich dieses zwen: deutigen Geschenks burch den einzigen Gebrauch zu versichern, wodurch Raturgaben Besitzungen des Gei= stes werden konnen; dadurch, meine ich, bag es ber Materie Form ertheilt; benn ber Geist fann nichts, als was Form ift, sein eigen nennen. Durch keine verhaltnismäßige Araft ber Vernunft beherrscht, wird die wildaufgeschossene uppige Raturkraft über die Frenheit des Verstandes hinauswachsen, und sie gben so erstiden, wie ben der architektonischen Schonheit die Masse endlich die Form unterdrückt. Die

aus eben dem Grunde, warum eine sinnlich sprechende es ist. Der Geist nämlich soll thätig senn und soll mos ralisch empfinden, und also zeugt es von seiner Schuld, wenn seine Bildung davon keine Spuren aufweist. Wenn uns also gleich der reine und schone Ausdruck seis ner Bestimmung in der Architektur seiner Gestalt mit Wohlgefallen und mit Ehrfurcht gegen die höchste Versnunft, als ihre Ursache, erfüllt, so werden beyde Ems

Die Erfahrung, denke ich, liefert hievon reichlich Belege, besonders an benjenigen Dichtergenien, die früher berühmt werden als sie mundig sind, und wo, wie ben mancher Schonheit, bas ganze Talent oft bie Jugend ift. Ift aber ber furze Frühling vorben, und fragt man nach ben Fruchten, bie et hoffen ließ, fo find es schwammige und oft verfrappelte Geburten, die ein mißgeleiteter blinderBildungstrieb erzeugte. Berade da, wo man erwarten fann, bag ber Stoff fich jur Form veredelt und ber bitbende Geift in der Anschauung Ideen niedergelegt habe, find fie, wie jedes andre Naturproduft, ber Materie anheim gefallen, und die vielversprechenden Meteore erscheinen als ganz gewöhns liche Lichter — wo nicht gar als noch etwas weniger. Denn die poetisirende Einbildungstraft finft zuweilen auch gang zu bem Stoff gurud, aus bem fie fich lods gewidelt hatte, und verschmaht es nicht, ber Natur ben einem andern folibern Bildungswerk zu bienen, wenn es ihr mit ber poetischen Zeugung nicht recht mehr gelingen will.

pfindungen nur so lange ungemischt bleiben, als er und bloße Naturerzeugung ist. Denken wir ihn und aber als moralische Person, so sind wir berechtigt, einen Ausdruck derselben in seiner Gestalt zu erwarzten, und schlägt diese Erwartung sehl, so wird Verzachtung unausbleiblich erfolgen. Blos organische Wezsen sind und ehrwürdig als Geschöpfe; der Mensch aber kann es und nur als Schöpfer, (d. i. als Selbstzurheber seines Zustandes) sehn. Er soll nicht blos, wie die übrigen Sinnenwesen, die Strahlen fremder Vernunft zurückwersen, wenn es gleich die göttliche wäre, sondern er soll, gleich einem Sonnenkörper, von seinem eigenen Lichte glänzen.

Eine sprechende Bildung wird also von dem Menschen gefordert, sobald man sich seiner sittlichen Bestimsmung bewußt wird; aber es muß zugleich eine Bildung senn, die zu seinem Vortheile spricht, d. i. die eine seiner Bestimmung gemäße Empfindungsart, eine mostalische Fertigkeit, ausdrückt. Diese Anforderung macht die Vernunft an die Menschenbildung.

Der Mensch ist aber als Erscheinung zugleich Gesgenstand des Sinnes. Wo das moralische Gefühl Befriedigung findet, da will das ast hetische nicht verkürzt senn, und die Uebereinstimmung mit einer Idee darf in der Erscheinung kein Opfer kosten. So streng also auch immer die Vernunft einen Ausdruck der Sittlichkeit fordert, so unnachläßlich fordert das Auge

Schönheit. Da diese benden Forderungen an dasselbe Objekt, obgleich von verschiedenen Instanzen der Besurtheilung, ergeben, so muß auch durch eine und dies selbe Ursache für bender Befriedigung gesorgt senn. Diejenige Gemüthsverfassung des Menschen, wodurch er am sähigsten wird, seine Bestimmung als moralische Person zu erfüllen, muß einen solchen Ausdruck gestatsten, der ihm auch, als bloßer Erscheinung, am vorztheilhastesten ist. Mit andern Worten: seine sittliche Fertigkeit muß sich durch Grazie offenbaren.

Hier ist es nun, wo die große Schwierigkeit einstritt. Schon aus dem Begriff moralischsprechender Bewegungen ergibt sich, daß sie eine moralische Ursache haben mussen, die über die Sinnenwelt hinaus liegt; eben so ergibt sich aus dem Begriffe der Schönheit, daß sie keine andere als sinnliche Ursachen habe, und ein völlig frever Natureffekt senn oder doch so erscheinen musse. Wenn aber der letzte Grund moralischsprechender Bewegungen nothwendig außerhalb, der letzte Grund der Schönheit eben so nothwendig innerhalb der Sinnenwelt liegt, so scheint die Grazie, welche Beydes verbinden soll, einen offenbaren Widerspruch zu enthalten.

Um ihn zu heben, wird man also annehmen mussen, "daß die moralische Ursache im Gemuthe, die der Grazie zum Grunde liegt, in der von ihr abhängenden Sinnlichkeit gerade benjenigen Zustand nothwendig hers

porbringe, ber bie Maturbedingungen bes Schos nen in sich enthält." Das Schone setzt nämlich, wie fich von allem Sinnlichen versteht, gewiffe Bedingungen, und, in fofern es das Schone ift, auch blos funlie de Bedingungen voraus. Dag nun ber Geift, (nach einem Gefet, das wir nicht ergrunden konnen) burch den Zustand, worin er sich selbst befindet, der ihn begleitenden Natur ben ihrigen vorschreibt, und daß ber Buftand moralischer Fertigkeit in ihm gerade berjenige ift, durch ben die finnlichen Bedingungen bes Schonen in Erfüllung gebracht werden, dadurch macht er bas Schone moglich, und das allein ift feine Sandlung. Das aber wirklich Schönheit baraus wird, bas ift Folge jener finnlichen Bedingungen, also frene Naturs wirkung. Weil aber bie Matur ben willfürlichen Bewegungen, wo sie als Mittel behandelt wird, um einen 3weck auszuführen, nicht wirklich fren beißen fann, und weil fie ben ben unwillfarlichen Bewegungen, bie bas Moralische ausbruden, wieberum picht fren beißen kann, fo ift die Freiheit, mit der fie sich in ihrer Abhängigkeit von dem Willen deßungeache tet außert, eine Bulaffung von Seiten bes Beiftes. Man kann alfo fagen, baß die Grazie eine Gunft fen, die bas Sittliche dem Sinnlichen erzeigt, so wie die architektonische Schönheit als die Einwilligung der Natur zu ihrer technischen Form fann betrachtet werden.

Man erlaube mir dies durch eine bilbliche Borstellung zu erläutern. Wenn ein monarchischer Staat auf eine solche Art verwaltet wird, daß, obgleich Alles nach eines Einzigen Willen geht, der einzelne Bürger sich doch überreben kann, daß er nach seinem eingenen Sinne lebe, und blos seiner Neigung gehorche, so nennt man dies eine liberale Regierung. Man würde aber großes Bedenken tragen, ihr diesen Nammen zu geben, wenn entweder der Regent seinen Willen gegen die Neigung des Bürgers, oder der Bürger seine Neigung gegen den Willen des Regenten behauptete; denn in dem ersten Fall ware die Resgierung nicht liberal, in dem zweyten wäre sie gar nicht Regierung.

Es ist nicht schwer, die Anwendung davon auf die menschliche Bildung unter dem Regiment des Geisstes zu machen. Wenn sich der Geist in der von ihm abhängenden sinnlichen Natur auf eine solche Art äustert, daß sie seinen Willen auß treueste ausrichtet und seine Empfindungen auf das sprechendste ausschrätt, ohne doch gegen die Anforderungen zu versstößen, welche der Sinn an sie, als an Erscheinungen, macht, so wird dassenige entstehen, was man Anmuth nennt. Man wurde aber gleich weit entsernt senn, es Anmuth zu nennen, wenn entweder der Geist sich in der Sinnlichkeit durch Zwang offenbarte, oder wenn dem freien Effekt der Sinnlichkeit der Ausdruck

des Beistes fehlte. Denn in dem ersten Fall ware keine Schönheit vorhanden, in dem zweyten ware es keine Schönheit des Spiels.

Es ist also immer nur ber übersinnliche Grund im Gemüthe, der die Grazie sprechend, und immermur ein blos sinnlicher Grund in der Natur, der sie schön macht. Es läßt sich eben so wenig sagen, daßter Geist die Schönheit erzeuge, als man, im ansgesührten Fall, von dem Herrscher sagen kann, das er Frenheit hervorbringe; denn Frenheit kann man einem zwar laffen, aber nicht geben.

So wie aber doch der Grund, warum ein Bolk' unter dem Zwang eines fremden Willens sich fren suhlt, größtentheils in der Gesinnung des Herrschers liegt, und eine entgegengesetzte Denkart des Letztern jener Frenheit nicht sehr günstig senn würde; eben so mussen wir auch die Schönheit der frenen Bewegungen in der sittlichen Beschäffenheit des sie biktirenden Beistes aufsuchen. Und nun entsteht die Frage, was dies wohl für eine personlichen Berkzeugen des Willens die größere Frenheit verstattet, und was für moralissche Empfindungen sich am besten mit der Schönheit im Ausdruck vertragen?

Soviel leuchtet ein, daß sich weder der Wille, ben der absichtlichen, noch der Affekt ben der sympathetischen Bewegung, gegen die von ihm abhängende Natur als teine Gewalt verhalten durfe, wenn sie ihm mit Echons heit gehorchen soll. Schon bas allgemeine Gefühl ber Menschen macht die Leichtigkeit zum Hauptcharaks ter der Grazie, und was angestrengt wird, kann nies mals Leichtigkeit zeigen. Sben so leuchtet ein, daß auf der andern Seite die Natur sich zegen den Geift nicht als Sewalt verhalten durfe, wenn ein schon mos ralischer Ausdruck Statt haben soll; denn wo die bloße Natur herrscht, da muß die Menschheit verschwinden.

Es lassen sich in Allem drenerlen Berhältnisse dens ken, in welchen der Mensch zu sich selbst, d. i. sein sings licher Theil zu seinem vernünftigen, siehen kann. Unter diesen haben wir daszenige aufzusuchen, welches ihn in der Erscheinung am besten kleidet, und dessen Darstele lung Schönheit ist.

Der Mensch unterdrückt entweder die Forderungen seiner sinnlichen Natur, um sich den höhern Forderungen seiner vernünstigen gemäß zu verhalten; oder er kehrt es um, und ordnet den vernünstigen Theil seines Wesens dem sinnlichen unter, und folgt also blos dem Stoße, womit ihn die Naturnothwendigkeit, gleich den andern Erscheinungen, forttreibt; oder die Triebe des letztern sehen sich mit den Gesetzen des erstern in Harmonie, und der Mensch ist einig mit sich selbst.

Wenn sich der Mensch seiner reinen Selbstständige keit bewußt wird, so stößt er Alles von sich, was sinns lich ist, und nur durch diese Absonderung von dem Stoffe

gelangt er zum Gefühl feiner rationalen Freiheit. ju aber wird, weil die Sinnlichkeit hartnackig und fraftvoll widersteht, von seiner Seite eine merkliche Gewalt und große Anstrengung erfordert, ohne welche es ihm unmöglich mare, die Begierde von fich zu halten, und ben nachdrucklich sprechenden Instinkt zum Schweigen Der so gestimmte Beift laßt fich die von ju bringen. ihm abbangende Natur, sowohl da, wo sie im Dienst seines Willens handelt, als da, wo sie seinem Willen vorgreifen will, erfahren, daß er ihr herr ift. Unter ' seiner strengen Zucht wird also die Sinnlichkeit unters drudt erscheinen, und ber innere Widerstand wird sich von außen durch Zwang berrathen. Gine folche Berfaffung des Gemuthe kann also ber Schonheit nicht gunstig fenn, welche bie Matur nicht anders als in ihrer Freiheit hervorbringt, und es wird baber auch nicht Grazie fenn konnen, wodurch die mit dem Stoffe fams pfenbe moralische Freiheit sich kenntlich macht.

Wenn hingegen der Mensch, unterjocht vom Bedürsniß, den Naturtried ungebunden über sich herrschen
läßt, so verschwindet mit seiner innern Selbstständigkeit
auch jede Spur derselben in seiner Gestalt. Nur die Thierheit redet aus dem schwimmenden ersterbenden Auge, aus dem lüstern geöffneten Munde, aus der erstickten bebenden Stimme, aus dem kurzen geschwinden Athem, aus dem Zittern der Glieder, aus dem ganzen erschlaffenden Bau. Nachgelassen hat aller Widerstand der moralischen Kraft, und die Natur in ihm ist in volle Frenheit gesetzt. Aber eben Dieser ganzliche Machlas der Selbstthätigkeit, der im Moment des sinnlichen Berlangens und noch mehr im Genuß zu erfolgen pflegt, setzt augenblicklich die rohe Materie in Frenheit, die durch das Gleichgewicht der thatigen und leidenden Arafte bisher gebunden war. Die tobten Naturkrafte fangen an, über die lebendigen ber Organisation Die Dberhand zu bekommen, die Form von der Maffe, die, Menschheit von gemeiner Natur unterdrückt zu werben. Das seelestrahlende Auge wird matt, oder quillt auch glafern und stier aus seiner Hohlung hervor, ber feine Inkarnat der Wangen verdickt fich zu einer groben und gleichformigen Tuncherfarbe, der Mund wird, fur blogen Deffnung, benn seine Form ist nicht mehr Folge der wirkenden, sondern der nachlassenden Rrafte, die Stimme und der seufzende Athem sind nichts als Sauche, wodurch die beschwerte Brust sich erleichtern will, und die nun blos ein mechanisches Bedurfniß, tei= ne Seele verrathen. Mit einem Worte: ben der Freys heit, welche die Sinnlichkeit sich felbst nimmt, ist an keine Schonheit zu denken. Die Frenheit der For= men, die der sittliche Wille blos eingeschränkt hat= te, überwältigt der grobe Stoff, welcher stets so viel Feld gewinnt, als bem Willen entriffen wird.

Gin Mensch in diesem Zustand emport nicht blos ben moralisch en Sinn, ber ben Ausbruck ber Meusche

heit unnachläßlich fordert; auch der afthetische Sinn, der sich nicht mit dem bloßen Stoffe befriedigt, sons dem in der Form ein freyes Bergnügen sucht, wird sich mit Eckel von einem solchen Anblick abwenden, ben welchem nur die Begierdeihre Rechnung finden kann.

Das erfte diefer Berhaltniffe zwischen benden Das turen im Menschen erinnert an eine Monarchie, wo die strenge Aufsicht des Herrschers jede frene Regung im Zaum halt; das zwente an eine wilde Dchlokras tie, wo der Burger durch Aufkundigung des Gehor: sams gegen den rechtmäßigen Dberherrn, so wenig fren, als die menschliche Bildung, durch Unterdrückung ber moralischen Selbstthätigkeit, schon wird, vielmehr nur dem brutalern Despotismus der unterften Klassen, wie hier die Form der Masse, anheimfällt. So wie die Frenheit zwischen dem gesetzlichen Druck und ber Anarchie mitten inne liegt, so werden wir jetzt auch die Schönheit zwischen der Wurde, als dem Ausdruck des herrschenden Geistes, und der Wollust, als dem Ausbruck des herrschenden Triebes, in der Mite te finden.

Wenn nämlich weder die über die Sinnlichteit herrschende Bernunft, noch die über die Vernunft herrschende Sinnlichkeit sich mit Echonheit des Ausdrucks vertragen, so wird (denn es gibt keinen vierten Fall) so wird derjenige Zustand des Gemüths, wo Vernunft und SinnlichkeitPflicht und Meigung — zusammenstimmen, die Bedingung senn, unter der die Schönheit des Spielsersolgt.

um ein Objekt der Neigung werden zu konnen, muß der Gehorsam gegen die Vernunft einen Grund des Vergnügens abgeben, benn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung gesetzt. In der gewöhnslichen Erfahrung ist es zwar umgekehrt, und das Versgnügen ist der Grund, warum man vernünftig handelt. Daß die Moral selbst endlich ausgehört hat, diese Sprasche zu reden, hat man dem unsterblichen Verfasser der Kritik zu verdanken, dem der Ruhm gebührt, die gesssunde Vernunft aus der philosophirenden wieder hergesssellt zu haben.

Aber so wie die Grundsätze dieses Meltweisen bon ihm selbst, und auch von andern, pflegen vorgestellt zu werden, so ist die Neigung eine sehr zweideutige Gestährtinn des Sittengefühls, und das Vergnügen eine bedenkliche Zugabe zu moralischen Bestimmungen. Wenn der Glückseligkeitstrieb auch keine blinde Herrschaft über den Menschen behauptet, so wird er doch ben dem sittlie chen Wahlgeschäfte gern mit sprech en wollen, und so der Reinheit des Willens schaden, der immer nur dem Gesetze und nie dem Trie de folgen soll. Und also völlig sicher zu sehn, daß die Neigung nicht mit bestimmte, sieht man sie lieber im Krieg, als im Eins verständniß mit dem Vernunftgesetze, weil es gar zu



barum, weil ich es bin - baß ber Antheil ber Neigung an einer freneu Sandlung für die reine Pflichtmäßigkeit Dieser Handlung: nichts beweist, fo glaube ich ehen baraus folgern zu konnen, bag bie fittliche Bollkom. menheit des Menschen gerade nur aus diesem Antheil feiner Reigung an feinem moralischen Sandeln erhellen Fann. Der Meusch nämlich ift nicht dazu bestimmt. einzelne sirtliche Handlungen zu verrichten, sondern ein fittliches Wesen zu fenn. nicht Eug en den, soudern Die Tugend ift seine Borschrift, und Tugend ift nichts anders "als eine Reigung zu der Pflicht." Wie febr alfo auch Handlungen aus Reigung und Handlungen aus Pflicht in objektivem Ginne einander lentgegenfte ben; fo ist dies boch in subjektinem Ginn nicht alfo, und der Mensch barf nicht nur, sondern foll Luft und Pflicht in Berbindung bringen; er foll feiner Bernunft mit Freuden gehorchen. Richt um fie wie eine Laft wegzuwerfen, oder wie eine grobe Sulle von fich abzus freifen, nehr, um fie aufe Innigfte mit feinem bobern Gelbst zu vereinbaren, ift feiner reinen Geifternatur eine finnliche bengesellt. Daburch schon, daß fie ihnigum vernünftig finnlichen Wefen, b. i. jum Menschen mach te, kundigte ihm die Natur die Verpflichtung an ; nicht zu trennen, was fie verbunden bat, auch in bentreinffen Meußerungen feines gottlichen Theiles ben finnlichen nicht hinter sich zu laffen, und den Triumph des einen nicht auf Unterbrudung bes aubern ju grunden. Erft

1000h

Menschheit als die vereinigte Wirkung bender Principien hervorquillt, wenn sie ihm zur Natur geworden ist, ist seine sittliche Denkart geborgen, denn so lange der sittliche Geist noch Gewalt anwendet, so muß der Naturtrieb ihm noch Macht entgegenzusetzen haben. Der blos nieder geworfe ne Feind kann wieder ausstehen, aber der verschnte

In der Kantischen Moralphilosophie ist die Ides der Pflicht mit einer Sarte vorgetragen, die alle Grazien bavon zurudichreckt, und einen schwachen Berftand leicht versuchen konnte, auf bem Wege einer fin ftern und monchischen Alseetik bie moralische Bolltome menheit zu suchen. Wie fehr sich auch der große Weltweis fe gegen diese Mißbeutung zu verwahren suchte; Die feie nem heitern und fregen Geift unter allen gerade bie emphi renbfte feyn muß, fo hat er, deucht mir, doch felbft durch die strenge und grelle Entgegensetzung bender auf ben Willen des Menschen wirkenden Principien, einen starten (obgleich ben seiner Absicht vielleicht kaum gu bermeidenden) Unlag bazu gegeben. Ueber die Sache fdoft kann, nach ben von ihm geführten Beweisen, uns ter bentenden Ropfen, bie uberzeugt fenn mob len, fein Streit mehr feyn, und ich mußte faum, wie man nicht lieber sein ganzes Menschseyn aufgeben, als über biefe Ungelegenheit ein anderes Resultat von ber Vernunft erhalten wollte. Aber so rein er ben Unter-Juchung der Wahrheit zu Werke ging, und so sehr sich hier Alles aus blos objektiven Grunden erklart, so scheint ihn doch in Darstellung der gefundenen Wahrheit eine mehr subjektive Maxime geleitet zu haben, die, wie ich glaube, aus den Zeitumständen nicht schwer zu erklaren ist.

Co wie er namlich die Moral feiner Zeit, im Gufteme und in ber Ausübung, vor sich fand, fo mußte ibn auf der einen Seite ein grober Materialismus in ben moralischen Principien emporen, den die unwurdige Gefälligkeit der Philosophen dem schlaffen Zeiteharakter zum Ropftiffen untergelegt batte. Auf der andern Seite mußte ein nicht weniger bebenklicher Perfektion so grund fat, ber; um eine abstrafte Ibee von allgemeis ner Weltvollkommenheit zu realisiren, über die Wahl ber Mittel nicht fehr verlegen war, feine Aufmerksams feit erregen. Er richtete alfo dahin, wo die Gefahr am miften erklart und die Reform am bringenoften war, Die Rarkste Kraft feiner Grunde, und machte ce fich gum Gesetze, Die Ginnlichkeit sowol da', wo fie mit frecher Stirn dem Sittengefahl Sohn fpricht, als in ber imposanten Halle moralischlöblicher Zwecke, workin Bosonders ein gewisser enthusiastischer Ordensgeist fie zu versteden weiß, ohne Rachsicht zu verfolgen. Er hatte nicht die Unwiffenheit zu belehren, sondern die Berkehrtheit zureditzuweisen. Erschütterung fore

- Scootle

berte die Kur, nicht Einschmeichelung und Ueberred dung; und je harter der Abstich war, den der Grunds satz der Wahrheit mit den herrschenden Maximen machte, desto mehr konnte er hoffen, Nachdenken darüber zu erregen. Er ward der Drako seiner Zeit, weil sie ihm eines Solons noch nicht werth und empfänglich schien. Aus dem Sauktuarium der reinen Vernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgesetz, stellte es in seiner ganzen Heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert, und fragte wenig darnach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen.

Womit aber hatten es bie Rinber bes Saufes verschuldet, daß er nur für die Anechte sorgte? Weil oft fehr unreine Reigungen ben Mamen ber Tugend usurpiren, mußte barum auch ber uneigennutige Affekt in der edelsten Brust verdächtig gemacht werden? Weil der moralische Weichling bem Gesetz der Vernunft gern eine Laxitat geben mochte, Die es jum Gpiels werk seiner Konvenienz macht, mußte ihm darum eine-Rigibität bengelegt werden, die die fraftvolleste Meußerung moralischer Freiheit nur in eine ruhmlichere Art von Anechtschaft verwandelt? Denn hat wohl ber wahrhaft sittliche Mensch eine frevere Wahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, ale ber Sinnene. fflave zwischen Bergnügen und Schmerz? Ift dort ets wa weniger 3mang für ben reinen Willen, als bier für den verdorbenen? Mußte schon durch die im peratife

5 - 10

Form des Moralgesets die Menschheit angeklagt und erniedriget werden, und das erhabenste Dokument ihrer Größe zugleich die Urkunde ihrer Gebrechlichkeit senn? War es wohl ben dieser imperatisen Form zu vermeis den, daß eine Vorschrift, die sich der Mensch als Verzunktwesen selbst giebt; die deswegen allein für ihn binz dend, und dadurch allein mit seinem Frenheitsgefühle berträglich ist, nicht den Schein eines fremden und posiziven Gesetzes annahm — einen Schein, der durch seiz wen radikalen Hang, demselben entgegen zu handeln (wie man ihm Schuld giebt) schwerlich vermindert wers den dürfte! \*)

Es ist für moralische Wahrheiten gewiß nicht vorstheilhaft, Empfindungen gegen sich zu haben, die der Mensch ohne Errothen sich gestehen darf. Wie sollen sich aber die Empfindungen der Schönheit und Frenheit mit dem austeren Geist eines Gesetzes vertragen, das ihn mehr durch Furcht als durch Zuversicht leitet, das ihn, den die Natur voch vereinigte, stets zu vereinzeln strebt, und nur dadurch, daß es ihm Mißtrauen gegen den einen Theil seines Wesens erzwect, sich der Herrschaft über den andern versichert.

meuschlichen Natur in seiner neuesten Schrift: Die Ofe fenbarung in den Grenzen der Bernunft. Erster Abschnitt.

. .

Die menschliche Ratur ist ein verbundneres Ganze in ber Birklichkeit, als es dem Philosophen, der nur durch Trennen was vermag, erlaubt ift, fle erscheinen zu las fen. Nimmermehr kann die Bernunft Affekte als ihrer unwerth verwerfen, die das Herz mit Freudigkeit bes kenut, und der Mensch da, wo er moralisch gesunken ware, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Bare die finnliche Natur im Sittlichen immer nur die unterdruckte und nie die mit wirkende Parten, mie tonnte sie das gange Feuer ihrer Gefühle zu einem Tri= umph hergeben, der über sie selbst gefenert wird? Wie tonnte fie eine fo lebhafte Theilnehmerin an dem Gelbst= bewußtsenn des reinen Geistes senn, wenn sie sich nicht endlich so innig an ihn auschließen kounte, daß selbst der analytische Berstand sie nicht ohne Gewaltthatigkeit mehr von ihm trennen kann.

Der Wille hat ohnehin einen unmittelbarern Zusams menhang mit dem Bermögen der Empfindungen als mit dem der Erkenntniß, und es wäre in manchen Fällen schlimm, wenn er sich ben der reinen Bernunft erst orisentiren müßte. Es erweckt mir kein gutes Borurtheil, für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes, so wenig trauen darf, daß er gezwungen ist, ihn jedes mal erst vor dem Grundsaße der Moral abzuhdren: vielz mehr achtet man ihn hoch, wenn er sich demselben, ohz, ne Gesahr, durch ihn mißgeleitet zu werden, mit einer gewißen Sicherheit vertraut. Denn das beweist, daß

beide Principien in ihm sich schon in dersenigen Uebers einstimmung befinden, welche das Siegel der vollendes ten Menschheit und dassenige ist, was man unter eis ver schonen Seele verstehet.

Eine schone Geele nennt man es, wenn sich bas fittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen ente lich bis zu bem Grad versichert hat, baß es bem Affekt Die Leitung des Willens ohne Scheu überlaffen barf, und nie Gefahr läuft, mit ten Entscheidungen beffelben im Widerspruch zu fteben. Daber find bei einer schonen Seele die einzelnen Sandlungen eigentlich nicht fitte lich, sondern der ganze Charafter ift ce. Man kann ibr auch feine einzige barunter zum Berbienft anreche nen, weil eine Befriedigung des Triebes nie verdienst= lich heißen kann. Die ichone Seele hat kein andres Berdienst, als daß sie ist. Mit einer Leichtigkeit, als wenn blos der Juftinkt aus ihr handelte, ubt fie ber Menschheit peinlichste Pflichten aus, und bas helbens muthigste Opfer, bas sie dem Maturtriebe abgewinnt, fällt wie eine frenwillige Wirkung eben diefes Triebes in die Augen. Daber weiß fie felbst auch niemals um die Schönheit ihres Handelns, und es fällt ihr nicht mehr ein, bag man anders handeln und empfinden konnte; bagegen ein schulgerechter Ibgling ber Gitten. regel, so wie das Wort des Meisters ihn fordert, jeden Augenblick bereit seyn wird, vom Berhaltniß seiner Handlungen zum Gesetz die strengste Rechnung abzule.

gen. Das Leben des Letztern wird einer Zeichnung gleis chen, worin man die Regel burch harte Striche anges beutet sieht, und an der allenfalls ein Lehrling die Prinzehpien der Kunst lernen könnte. Aber in einem schissnen Leben sind, wie in einem Titianischen Gemählde; alle jene schneidenden Grenzlinien verschwunden, und doch tritt die ganze Gestalt nur desto wahrer, lebendisger, harmonischer hervor.

In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Reigung harmoniren, und Grazie ist ihr Ausbruck in der Erscheinung. Mur im Dienst einer schönen Seele kann die Matur zugleich Frepe heit besitzen, und ihre Form bewahren, da sie erstere unter ber Herrschaft eines strengen Gemuthe, letztere unter der Anarchie ber Sinnlichkeit einbugt. schone Seele gießt auch über eine Bildung, der es an architektonischer Schonheit mangelt, eine unwiderstehlie de Grazie aus, und oft fieht man fie felbst über Gebres den ber Natur triumphiren. Alle Bewegungen, Die von ihr ausgehen, werden leicht, fanft und bennech belebt fenn. Seiter und fren wird bas Auge ftrablen; und Empfindung wird in demfelben glangen. Don bet Sanftmuth bes herzens wird ber Mund eine Grazie ers halten, bie keine Berftellung erkanfteln kann. Reine Epannung wird in ben Mienen, kein Zwang in den willfürlichen Bewegungen zu bemerken fenn, benn die Geek weiß von keinem. Mufik wird die Stimme fepn, und

bewegen. Die architektonische Schönheit kann Wehlace fallen, kann Bewunderung, kann Erstaunen erregen; aber nur die Anmuth wird hinreißen. Die Schönheit hat Anbeter, Liebhaber hat nur die Grazie; denur wir huldigen dem Schöpfer, und lieben den Menschen.

Man wird, im Ganzen genommen, die Anmuth mehr ben dem weiblichen Geschlecht (die Schönheit vielleicht mehr ben dem mäunlichen) finden, wovon die Ursache nicht weit zu suchen ist. Zur Anmuth muß soe wohl der körperliche Bau, als der Charakter bentragen; jener durch seine Biegsamkeit, Eindrücke anzunehmen und ins Spiel gesetzt zu werden, dieser durch die sitteliche Harmonie der Gefühle. In bendem war die Nastur dem Weibe günstiger als dem Manne.

Der zärtere weibliche Bau empfängt jeden Einstruck schneller, und läßt ihn schneller wieder verschwinsten. Feste Konstitutionen kommen nur durch einen Sturm in Bewegung, und wenn starke Muskeln anz gezogen werden, so konnen sie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erfordert wird. Was in einem weiblichen Gesicht noch schone Empfindsamkeit ist, wurde in einem männlichen schon Leiden ausdrücken. Die zarte Fiber des Weibes neigt sich wie dunnes Schilfrohr unter dem leisesten Hauch des Affekts. In leichten und lieblichen Wellen gleitet die Scele über

das sprechende Angesicht, das sich bald wieder zu ein nem ruhigen Spiegel ebnet.

Auch der Bentrag, den die Seele zu der Grazie geben muß, kann ben dem Weibe leichter als ben dem Manne erfüllt werden. Selten wird sich der weibliche Charakter zu der höchsten Idee sittlicher Reinheit erheben, und es selten weiter als zu affektionirten Handlungen bringen. Er wird der Sinnslichkeit oft mit heroischer Stärke, aber nur durch die Sinnlichkeit widerstehen. Weil nun die Sittlichekeit des Weibes gewöhnlich auf Seiten der Neigung ist, so wird es sich in der Erscheinung eben so ausenehmen, als wenn die Neigung auf Seiten der Sittlichkeit wäre. Anmuth wird also der Ausdruck der weiblichen Tugend senn, der sehr oft der männlichen sehlen dürfte.

## Wir be.

So wie die Anmuth der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist Wurde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung.

Es ist dem Menschen zwar aufgegeben, eine ins nige Uebereinstimmung zwischen seinen benden Naturen zu stiften, immer ein harmonirendes Ganze zu seyn, und mit seiner vollstimmigen ganzen Menschheit zu handeln. Aber diese Charakterschönheit, die reifste Frucht seiner Humanität, ist blos eine Idee, welcher gemäß zu werben, er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er ben aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.

Der Grund, warum er es nicht kann, ist die unveränderliche Einrichtung seiner Natur; es sind die physischen Bedingungen seines Daseyns selbst, die ihn daran verhindern.

Um namlich seine Existenz in ber Ginnenwelt, die von Naturbedingungen abhängt, sicher zu stellen, mußte ber Mensch, ba er als ein Wesen, bas sich nach Willfur verandern fann, für feine Erhaltung selbst zu forgen bat, zu Handlungen vermocht were den, wodurch jene physische Bedingungen seines Dasenns erfüllt, und wenn sie aufgehoben sind, wieder hergestellt werben konnen. Obgleich aber bie Matur Diese Sorge, die sie in ihren vegetabilischen Erzeus gungen ganz allein über sich nimmt, ihm selbst übergeben mußte, so durfte boch die Befriedigung eines fo dringenden Bedürfnisses, wo es fein und seines Geschlechts ganzes Dasenn gilt, seiner ungewissen Gins sicht nicht anvertraut werden. Gie zog also diese Ans gelegenheit, vie dem Inhalte nach in ihr Gebiet gebort, auch ber Form nach in baffelbe, indem fie in die Bestimmungen der Willfur Nothwendigkeit legte. So entstand ber Maturtrieb, ber nichts anders ift, als eine Naturnothwendigkeit durch bas Medium ber Em pfindung.

Der Naturtrieb bestürmt das Empfindungsvers mögen durch die gedoppelte Macht von Schmerz und Bergnügen; durch Schmerz, wo er Befriedigung fors bert, durch Bergnügen, wo er sie findet.

Da einer Naturnothwendigkeit nichts abzudingen ist, so muß auch der Mensch, seiner Frenheit ungeachtet, empfinden, was die Natur ihn empfinden lassen will, und je nachdem die Empfindung Schmerz oder Lust ist, so muß ben ihm eben so unabänderlich Beradsscheuung oder Begierde erfolgen. In diesem Punkte steht er dem Thiere vollkommen gleich, und der starksmuthigste Stoiker fühlt den Hunger eben so empfindslich und verabscheut ihn eben so lebhaft, als der Wurmt zu seinen Füsen.

Jest aber fängt der große Unterschied an. Auf die Begierde und Berabscheuung ersolgt ben dem Thiere eben so nothwendig Handlung, als Begierde auf Empfindung, und Empfindung auf den äußern Eindruck erfolgte. Es ist hier eine stetig fortlausende Kette, wo seder Ring nothwendig in den andern greift. Ben dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, nämlich der Wille, der als ein übersinnliches Bermögen weder dem Gesetz der Natur, noch dem der Bernunft, so unterworfen ist, daß ihm nicht vollkommen frene Wahl bliebe, sich entweder nach diesem oder nach jenem zu riche ten. Das Thier muß sireben den Schmerz los zu seyn; der Mensch kann sich entschließen, ihn zu behalten.

Der Wille des Menschen ist ein erhabener Begriff, auch dann, wenn man auf seinen moralischen Gebrauch nicht achtet. Schon der bloße Wille erhebt den Mensschen über die Thierheit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit. Er muß aber jene zuvor verlassen haben, eh' er sich dieser nähern kann; daher ist es kein gestinger Schritt zur moralischen Freihelt des Willens, durch Brechung der Naturnothwendigkeit in sich, auch in gleichgültigen Dingen, den bloßen Willen zu üben.

Die Gesetzgebung ber Natur hat Bestand bis zum Willen, wo sie sich endigt und die vernünftige anfängt. Der Wille fieht hier zwischen benden Gerichtsbartels ten, und es kommt ganz auf ihn felbst an, von wels cher er das Gesetz empfangen will; aber er steht nicht in gleichem Berhaltniß gegen bende. Als, Naturfraft ist er gegen die eine, wie gegen die andre, fren; bas heißt, er muß sich weder zu diefer noch zu jener schlas Er ist aber nicht fren, als moralische Rraft, bas heißt, er foll fich zu ber vernünftigen schlagen. Gebunden ift er an feine, aber verbunden ift er bem Gesetz ber Wernunft. Er gebraucht also seine Frenheit wirklich, wenn er gleich ber Vernunft widers sprechend handelt; aber er gebraucht fie unwardig, weil er ungeachtet seiner Frenheit doch nur innerhalb ber Matur fichen bleibt, und zu der Operation des bloßen Triebes gar keine Realitat hinzuthut; benn

aus Begierde wollen heißt nur umstände licher begehren. \*)

Die Gesetzgebung der Natur durch den Trick kann mit der Sesetzgebung der Bernunft aus Principien in Streit gerathen, wenn der Trieb zu seiner Befriedisgung eine Handlung fordert, die dem moralischen Grundssatz zuwider läuft. In diesem Fall ist es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Vernunft nachzusetzen, da Naturgesetze nur bedingungsweise, Vernunftgesetze aber schlechterdings und unbedingt verbinden.

Mehre die Natur behauptet mit Nachdruck ihre Rechte, und da sie niemals willkürlich fordert, so nimmt sie, undefriedigt, auch keine Forderung zurück. Weil von der ersten Ursache an, wodurch sie in Beswegung gedracht wird, dis zu dem Willen, wo ihre Geigebung aushört, Alles in ihr streng nothwendig ist, so kann sie rückwärts nicht nachgeben, sondern muß vorwärts gegen den Willen drängen, ben dem die Befriedigung ihres Bedürfnisses steht. Zuweilen scheint es zwar, als ob sie sich ihren Weg verkürzte, und, ohne zuvor ihr Gesuch vor den Willen zu bringen, unmittelbare Kausalität für die Handlung hätte,

<sup>\*)</sup> Man lese über diese Materie die aller Aufmerksamkeit würdige Theorie des Willens im zweyten Theil der Reinhold'schen Briefe.

durch die ihrem Bedürsnisse abgeholsen wird. In eie nem solchen Falle, wo der, Mensch dem Triebe nicht blos freyen Lauf liesse, sondern wo der Trieb diesen Lauf selbst nahme, würde der Mensch auch nur Thier seyn; aber est ist sehr zu zweiseln, ob dieses jesmals sein Fall seyn kann, und wenn er est wirklich wäre, ob diese blinde Macht seines Triebes nicht ein Verbrechen seines Willens ist.

Das Begehrungsvermögen dringt also auf Befries digung, und der Wille wird ausgefordert, ihm diese zu verschaffen. Aber der Wille soll seine Bestimmungssgründe von der Vernunft empfangen, und nur nach demjenigen, was diese erlaubt oder vorschreibt, seine Entschließung sassen. Wendet sich nun der Wille wirkslich an die Vernunft, ehe er das Verlangen des Triesbes genehmigt, so handelt er sittlich; entscheidet er aber unmittelbar, so handelt er sittlich.

So oft also die Natur eine Forderung macht, und den Willen durch die blinde Gewalt des Affekts übers raschen will, kommt es diesem zu, ihr so lange Still

<sup>\*)</sup> Man darf aber die se Anfrage des Willens ben der Vernunft nicht mit derjenigen verwechseln, wo sie über die Mittel zu Befriedigung einer Begierde erkennen soll. Hier ist nicht davon die Nede, wie die Befriedigung zu erlangen, sondern ob sie zu gestatten ist. Nur das Lette gehört ins Gebiet der Moralität; das Erste gehört zur Klugheit.

stand zu gebieten, bis die Vernunft gesprochen hat. Ob der Ausspruch der Vernunft für oder gegen das Interesse der Sinnlichkeit ausfallen werde, das ist, was er jetzt noch nicht wissen kann, eben deswegen aber muß er dieses Versahren in jedem Affekt ohne Unterschied beobachten, und der Natur in jedem Falle, wo sie der an fangende Theil ist, die unmittelbare Kausalität versagen. Dadurch allein, daß er die Geswalt der Begierde bricht, die mit Vorschnelligkeit ihrer Vefriedigung zueilt, und die Instanz des Willens lieber ganz vordengehen möchte, zeigt der Menschsseine Selbsissändigkeit, und beweist sich als ein mostalisches Wessen, welches nie blos begehren oder blos verabscheuen, sondern seine Verabscheuung und Besgierde jederzeit wollen muß.

Aber schon die bloße Aufrage ben der Bernunft ist eine Beeinträchtigung der Natur, die in ihrer eigenen Sache kompetente Richterinn ist, und ihre Aussiprüche keiner neuen und auswärtigen Justanz unterworsen sehen will. Iener Willensakt, der die Angeslegenheit des Begehrungsvermögens vor das sittliche Korum bringt, ist also im eigentlichen Sinn naturmidrig, weil er das Nothwendige wieder zufällig macht, und Gesetzen der Vernunft die Entscheidung in einer Sache anheimstellt, wo nur Gesetze der Natur sprechen können, und auch wirklich gesprochen has den. Denn so wenig die reine Vernunft in ihrer

moralischen Gesetzgebung barauf Rucksicht nimmt; wie ber Ginn mohl ihre Entscheidungen aufnehmen mochte, eben so wenig richtet sich die Ratur in ihrer Gefets gebung barnach, wie fie es einer reinen Bernunft recht machen mochte. In jeder von benden gilt eine andre Mothwendigkeit, die aber keine seyn wurde. wenn es ber einen erlaubt mare, willfurliche Beranderungen in der andern zu treffen. Daher kann auch der tapfeiste Geist ben allem Widerstande, den er gegen die Sinnlichkeit ausubt, nicht die Empfindung felbft, nicht die Begierde selbst unterdrücken, sondern ihr blos den Einfluß auf feine Willensbestimmungen verweis gern; entwaffnen kann er den Trieb durch moras lische Mittel, aber nur burch naturliche ihn be fan fe tigen. Er kann durch seine selbstständige Rraft zwar verhindern, daß Naturgesetze für seinen Willen nicht zwingend merben, aber an diefen Gefeten felbft tann er schlechterdings nichts verandern.

In Affekten also,, wo die Ratur (der Trieb) zuerst handelt und den Willen entweder ganz zu umgehen ober ihn gewaltsam auf ihre Seite zu ziehen strebt, kann sich die Sittlichkeit des Charakters nicht anders, als durch Widerstand offenbaren, und daß der Trieb die Freiheit des Willens nicht einschränke, nur durch Einschränkung des Triebes verhindern." Uebereinstimmung mit dem Vernunftgesetz ist also im Affekte nicht anders möglich, als durch einen Widerspruch mit den

Forderungen der Natur. Und da die Natur ihre Forderungen, aus sittlichen Gründen, nie zurücknimmt, folgelich auf ihrer Seite Alles sich gleich bleibt, wie auch der Wille sich in Anschung ihrer verhalten mag, so ist hier keine Zusammenstimmung zwischen Neigung und Pflicht, zwischen Vernunft und Sinnlichkeit möglich, so kann der Mensch hier nicht mit seiner ganzen harmonirenden Natur, sondern ausschließungsweise nur mit seiner vernünstigen handeln. Er handelt also in diesen Fällen auch nicht moralisch sich sich weil an der Schönsheit der Handlung auch die Neigung nothwendig Theil nehmen muß, die hier vielmehr widerstreitet. Er handelt aber moralisch groß, weil alles das, und das allein groß ist, was von einer Ueberlegenheit des höhern Bermögens über das sinnliche Zeugniß gibt.

Die schone Seele muß sich also im Affekt in eine erhabene verwandeln, und bas ist der untrügliche Prodierstein, wodurch man sie von dem guten Herzen den der Temperamentstugend unterscheiden kann. Ist ben einem Menschen die Neigung nur darum auf Seiten der Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit sich glücklicherweise auf Seiten der Meigung befindet, so wird der Naturtrich im Affekt eine vollkommene Zwangsgewalt über den Willen ausüben, und, wo ein Opfer nothig ist, so wird es die Sittlichkeit und nicht die Sinnlichkeit bringen. War es hingegen die Vernunft selbst, die, wie ben einem schonen Charakter der Fall

ist, die Reigungen in Pflicht nahm, und der Sinnlichkeit das Steuer nur anvertraute, so wird sie es in demselben Moment zurücknehmen, als der Trieb seine Vollmacht mißbrauchen will. Die Temperamentstugend sinkt also im Uffekt zum bloßen Naturprodukt herab; die schöne Seele geht ins heroische über, und erhebt sich zur reinen Intelligenz.

Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfrenheit, und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung.

Streng genommen ist die moralische Kraft im Mensichen keiner Darstellung fähig, da das Uebersinnliche nie versinnlicht werden kann. Aber mittelbar kann sie durch sünnliche Zeichen dem Verstande vorgestellt wers den, wie ben der Würde der menschlichen Bildung wirks lich der Fall ist.

Der aufgeregte Naturtrieb wird eben so, wie das Derz in seinen moralischen Rührungen, von Beweguns gen im Abrper begleitet, die theils dem Willen zuvoreis len, theils, als blos sympathetische, seiner Kerrschaft gar nicht unterworfen sind. Denn da weder Empfins dung, noch Begierde und Verabscheuung, in der Millfür des Menschen liegen, so kann er benjenigen Beweguns gen, welche damit unmittelbar zusammenhängen, nicht zu gebieten haben. Aber der Trieb bleibt nicht ben der Piesen Begierde stehen; vorschnell und dringend sirebt er sein Objekt zu verwirklichen, und wird, wenn ihm von

dem selbstständigen Geiste nicht nachdrücklich widerstanden wird, selbst solche Handlungen anticipiren, worüber der Wille allein zu sagen haben soll. Denn der Erhaltungstrieb ringt ohne Unterlaß nach der gesetzgebenden Sewalt im Gebiete des Willens, und sein Bestreben ist, eben so ungebunden über den Menschen, wie über das Thier, zu schalten.

Man findet also Bewegungen von zwenerlen Art und Ursprung in jedem Affette, den der Erhaltungstrieb in dem Menschen entzündet; erstlich folche, welche unmit telbar von der Empfindung ausgehen, und daher gang unwillfürlich sind; zweytens solche, welche ber Art nach willkurlich senn sollten und kounten, die aber ber blinde Naturtrieb ber Frenheit abgewinnt. Die ersten beziehen sich auf den Affekt felbst, und sind daher nothe wendig mit demfelben verbunden; die zwenten entspres chen mehr ber Ursache und bem Gegenstande des Afe. fekts, daher sie auch zufällig und veränderlich find, und nicht für untrügliche Zeichen beffelben gelten konnen. Weil aber bende, sobald das Objekt bestimmt ist, bem Maturtriebe gleich nothwendig find, so gehoren auch bende dazu, um ben Ausdruck des Affekts zu einem volls ftanbigen und übereinstimmenden Ganzen zu machen. \*)

<sup>\*)</sup> Findet man nur die Newegungen der zweiten Art, oh= ne die der erstern, so zeigt dieses an, daß die Person den Affekt will, und die Natur ihn verweigert. Findet man

Wenn nun der Wille Selbstständigkeit genug bes
site, dem porgreisenden Naturtriebe Schranken zu ses
tzen, und gegen die ungestüme Macht desselben seine Ges
rechtsame zu behaupten, so bleiben zwar alle jene Ers
scheinungen in Kraft, die der aufgeregte Naturtrieb in
seinem eigenen Gebiet bewirkte, aber alle diejenigen
werden sehlen, die er in einer fremden Gerichtsbarkeit
eigenmächtig hatte an sich reißen wollen. Die Erscheis
nungen stimmen also nicht mehr überein, aber eben in
shrem Miderspruch liegt der Ausdruck der moralischen
Kraft.

Gesetzt, wir erblicken an einem Menschen Zeichen des qualvollesten Affekts aus der Klasse jener ersten ganz unwillkürlichen Bewegungen. Aber indem seine Abern auflausen, seine Muskeln krampshaft angespannt werden, seine Stimme erstickt, seine Brust emporgetrieben, sein Unterleib einwärts gepreßt ist, sind seine willkürlichen Bewegungen sanst, seine Gesichtszüge fren, und es ist heiter um Aug' und Stirn. Wäre der Mensch blos ein Sinnenwesen, so wurden alle seine Züge, da sie

die Bewegungen der erstern Art, ohne die der zwenten, so beweist dies, daß die Natur in den Affekt wirklich ver= sett ist, aber die Person ihn verbietet. Den ersten Falk sieht man alle Tage bev affektirten Personen und schlech= ten Komödianten; den zwenten Fall desto seltener und nur bep starken Semuthern.

dieselbe gemeinschaftliche Quelle hatten, mit einander übereinstimmend seyn, und also in dem gegenwärtigen Fall alle ohne Unterschied Leiden ausdrücken mussen. Da aber Züge der Ruhe unter die Züge des Schmerzensgemischt sind, einerlen Ursache aber nicht entgegengesseite Wirkungen haben kann, so beweist dieser Widersspruch der Züge das Dasennund den Einsluß einer Kraft, die von dem Leiden unabhängig, und den Eindrücken überlegen ist, unter denen wir das Sinnliche erliegen schen. Und auf diese Art nun wird die Ruhe im Leisden, als worin die Würde eigentlich besteht, obgleich nur mittelbar durch einen Vernunftschluß, Darstellung der Intelligenz im Menschen und Ausdruck seiner moraslischen Frenheit. \*)

Aber nicht blos beym Leiden im engern Sinn, wo dieses Wort nur schmerzhafte Rührungen bedeutet, sondern überhaupt ben jedem starken Interesse des Bezgehrungsvermögens muß der Geist seine Frenheit beweissen, also Würde der Ausdruck seyn. Der angenehme Affekt erfordert sie nicht weniger als der peinliche, weil die Natur in benden Fällen gern den Meister spiezlen mochte, und von dem Willen gezügelt werden soll. Die Würde bezieht sich auf die Form und nicht auf

<sup>\*)</sup> In einer Untersuchung über pathetische Darstellungen ist im 3ten Stuck der Thalia umständlicher davon gehandelt worden.

den Inhalt des Affekts; daher es geschehen kann, daß vst, dem Inhalt nach, lobenswürdige Affekte, wenn der Mensch sich ihnen blindlings überläßt, aus Mangel der Würde, ins Gemeine und Niedrige fallen; daß hingegen nicht selten verwersliche Affekte sich sogar dem Erhabenen nähern, sobald sie nur in ihrer Form Herrsschaft des Geistes über seine Empfindungen zeigen.

Ben der Wärde also führt sich der Geist in dem Körper als Herrscher auf, denn hier hat er seine Selbsiständigkeit gegen den gedieterischen Tried zu beshaupten, der ohne ihn zu Handlungen schreitet, und sich seinem Joch gern entziehen möchte. Ben der Ummuth hingegen regiert er mit Liberalität, weil er es hier ist, der die Natur in Handlung setzt, und keinen Widerstand zu besiegen sindet. Nachsicht versdient aber nur der Schorsam, und Strenge kann nur die Widersetzung rechtsertigen.

Unmuth liegt also in der Freiheit der wills kurlich en Bewegungen; Würde in der Beherrs schung der unwillkürlichen. Die Anmuth läßt der Natur da, wo sie die Besehle des Geistes ausrichstet, einen Schein von Freywilligkeit; die Würde hingegen unterwirft sie da, wo sie herrschen will, dem Geist. Ueberall, wo der Tried anfängt zu handeln, und sich herausnimmt, in das Amt des Willens zu greisen, da darf der Wille keine Indulgenz, sons dern muß durch den nachdrücklichsten Widerstand seis dern muß durch den nachdrücklichsten Widerstand seis

ne Selbstständigkeit (Avtonomie) beweisen. Wo himgegen der Wille an fängt, und die Sinnlichkeit ihm
folgt, da darf er keine Strenge, sondern muß Indulgenz beweisen. Dies ist mit wenigen Worten das Gesetz für das Verhältniß bender Naturen im Menschen, so wie es in der Erscheinung sich darstellt.

Wirde wird baher mehr im Leiden (masos); Ammuth mehr im Betragen (n30s) gesordert und gezeigt; denn nur im Leiden kann sich die Frenheit des Gemuths, und nur im Handeln die Frenheit des Körpers offenbaren.

Da bie Würde ein Ausdruck bes Wiberstandes
ist, den der felbstständige Geist dem Naturtriebe leis
stet, dieser also als eine Gewalt muß angesehen wers
den, welche Widerstand nöthig macht, so ist sie da,
wo keine solche Gewalt zu bekämpfen ist, lächerlich,
und wo keine mehr zu bekämpfen senn sollte, vers
ächtlich. Man lacht über den Komödianten, (weß
Standes und Würden er auch sen) der auch ben gleichs
gültigen Verrichtungen eine gewisse Diznität affektirt. Man verachtet die kleine Seele, die sich für
die Ausübung einer gemeinen Pflicht, die oft nur Unterlassung einer Niederträchtigkeit ist, mit Mürde bezahlt macht.

Ueberhaupt ist es nicht eigentlich Würde, sondern Anmuth, was man von der Tugend fordert. Die Würde gibt sich bey der Tugend von selbst, die

---

schon shrem Inhalt nach Herrschaft des Menschen über seine Triebe voraussetzt. Weit eher wird sich ben Ausübung sittlicher Pflichten die Sinnlichkeit in einem Zustand des Zwangs und der Unterdrückung bestinden, da besonders, wo sie ein schmerzhaftes Opfer bringt. Da aber das Ideal vollkommener Menschheit keinen Widerstreit, sondern Zusammenstimmung zwisschen dem Sittlichen und Sinnlichen sordert, so versträgt es sich nicht wohl mit der Würde, die, als ein Ausdruck jenes Widerstreits zwischen benden, entweider die besondern Schranken des Subjekts oder die allgemeinen der Menschheit sichtbar macht.

Maaßstab der Gattung, und dem Menschen Unber Maaßstab der Gattung, und dem Worten Bandlung meisten Wandlung jederzeit so viel an sichtlicher Schästung verlieren, als sich Rampf in ihre Ausübung, also Würde in ihren Vortrag mischt. Denn unser mos ralisches Urtheil bringt jedes Individuum unter den Maaßstab der Gattung, und dem Menschen werden keine andre als die Schranken der Menschheit versieben.

Ist aber das zwente, und kann eine Handlung der Pflicht mit den Forderungen der Natur nicht in Harmonie gebracht werden, ohne den Begriff der mensch- Tichen Natur aufzuheben, so ist der Widerstand der Neigung nothwendig, und es ist blos ber Anblick des

Kampses, ber uns von der Möglichkeit des Sieges übersühren kann. Wir erwarten bier also einen Ausstruck des Widerstreits in der Erscheinung, und wers den uns nie überreden lassen, da an eine Tugend zu glauben, wo wir nicht einmal Menschheit seben. Woalso die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die das Sinnliche nothwendig leiden macht, da ist Ernst und kein Spiel, da würde uns die Leichtigkeit in der Ausübung vielmehr empören als befriedigen; da kann also nicht Anmuth, sondern Würde der Ausdruck seyn. Ueberhaupt gilt hier das Gesetz, daß der Mensch-Alles mit Anmuth thun müsse, was er innerhalb seiner Mensch-heit verrichten kann, und Alles mit Würde, welches zu verrichten er über seine Menschheit binaus gehen muß.

So wie wir Anmuth von der Tugend fordern, sy fordern wir Würde von der Neigung. Der Neigung ist die Anmuth so natürlich, als der Tugend die Würde, da sie schon ihrem Inhalt nach sinnlich, der Naturfreys beit günstig, und aller Auspannung seind ist. Auch dem roben Menschen sehlt es nicht an einem gewissen Grade von Anmuth, wenn ihn die Liebe oder ein ähnslicher Affekt beseelt, und wo sindet man mehr Anmuth als den Kindern, die doch ganz unter sinnlicher Leitung siehen? Weit mehr Gesahr ist da, daß die Neigung den Zustand des Leidens endlich zum herrschenden masche, die Selbsithätigkeit des Geistes ersticke, und eine allgemeine Erschlassung herbensühre. Um sich also ben

einem ebeln Gefühl in Achtung zu seigen, die ihr mir allein ein settlich er Ursprung verschaffen kann, muß die Neigung sich jederzeit mit Würde verbinden. Das her fordert der Liebende Würde von dem Gegenständ seiner Leidenschaft. Würde allein ist ihm Bürge, daß nicht das Bedürfniß zu ihm nothigte, sondern daß die Frenheit ihn wählte — daß man ihn nicht als Sache begehrt, sondern als Person hoch schäft:

Man fördert Anmuth von dem, der verpflichtet; und Würde von dem, der verpflichtet wird. Der erste soll, um sich eines ktankenden Vortheils über den ans dern zu begeben, die Handlung feines uninteressirten Entschlusses durch den Antheil, den er die Neigung dars an nehmen läßt, zu einer affektionirten Handlung herunterseizen, und sich dadurch den Schein des gewins nenden Theils geben. Der andere soll, um durch die Abhängigkeit, in die er trift, die Menschheit (deren heiliges Palladium Frenhelt ist) nicht in seiner Person du entehren, das bloße Zusahren des Triebes zu einer Handlung seines Willens erheben, und auf diese Art, indem er eine Gunst empfängt, eine erzeigen.

Man muß einen Fehler mit Anmuth rügen, und mit Würde bekennen. Kehrt man es um, so wird es das Ansehen haben, als ob der eine Theil seinen Vortheil zu sehr, der andere seinen Nachtheil zu wenig empfände.

Will der Starke geliebt senn, so mag er seine Ues berlegenheit durch Grazie mildern. Will ber Schwache geachtet senn, so mag er seiner Ohnmacht burch Wurde aufhelfen. Man ist soust der Meinung, daß auf den Thron Würde gehore, und bekanntlich lieben die, wels de darauf figen, in ihren Rathen, Beichtvätern und Parlamenten — die Anmuth. Aber was in einem politischen Reiche gut und loblich senn mag, ist es nicht immer in einem Reiche des Geschmacks. In dieses Reich tritt auch ber Konig — sobald er von seinem Thros ne herabsteigt, (benn Throne haben ihre Privilegien) und auch der kriechende Höfling begibt fich unter seine heilige Frenheit, sobald er sich zum Menschen aufrichtet. Alebann aber mochte Ersterm zu rathen fenn, mit bem Ueberfluß des Andern seinen Mangel zu ersetzen, und ihm so viel an Wurde abzugeben, als er felbst an Gras zie nothig hat.

Da Würde und Anmuth ihre verschiedenen Gebieste haben, worin sie sich äußern, so schließen sie einauster in derselben Person, ja in demselben Zustand einer Person nicht auß; vielmehr ist es nur die Anmuth; von der die Würde ihre Beglaubigung, und nur die Würde, von der die Aumuth ihren Werth empfängt.

Würde allein beweist zwar überall, wo wir sie antressen, eine gewisse Einschränkung der Begierben und Neigungen. Ob es aber nicht vielmehr Stumpfheit des Empfindungsvermögens (Härte) sen, was wir für Beherrschung halten, und ob es wirklich moralische Selbstchätigkeit und nicht vielmehr Uebergewicht eines andern Affekts, also absichtliche Anspannung sen, was den Ausbruch des Gegenwärtigen im Zaume halt, das kann nur die damit verbundene Annuth außer Zweifelt setzen. Die Annuth nämlich zeugt, von einem ruhigen, in sich harmonischen Gemuth, und von einem empfindenden Herzen

allein eine Empfänglichkeit des Gefühlvermögens, und seine Uebereinstimmung der Empfindungen. Daß es aber nicht Schlaffheit des Geistes sen, was dem Sinn so viel Frenheit läßt, und das Herz jedem Eindruck offmet, und daß Gerz jedem Eindruck offmet, und daß es die Empfinsbungen in diese Uebereinstimmung brachte, das kann uns wiederum nur die damit verbundene Würde verbürgen. In der Würde nämlich legitimirt sich das Subjekt als eine selbstisändige Kraft; und indem der Wille die Licenz derunwillkührlichen Bewegungen band igt, gibt er zu erkennen, daß er die Frenheit der willkürslichen blos zuläßt.

Sind Anmuth und Würde, jene noch durch architektonische Schönheit, diese durch Kraft unterstützt, in derselben Person vereinigt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da, gerechtsertigt in der Geisterwelt, und frengesprochen in der Erscheinung. Beyde Gesetzgebungen berühren einander

in

bick so nahe, daß ihre Grenzen zusammenfließen. Mit gemildertem Glanze steigt in dem Lächeln des Mindes, is bem sanftbelebten Blick, in der heitern Stirn bie Bernunftfrenheit auf, und mit erhabenem Abs schied geht die Naturnothwendigkeit im der edeln Majestat des Angesichts unter. Nach diesem Ideal menschlicher Schönheit find bie Untiken gebildet, und man erkennt es in ber gottlichen Geftalt einer Diobe, im belvederischen Appll, in dem borghefischen geflügels ten Geniue, und in der Muse des barberinischen Pas lastes. \*)

01

<sup>&</sup>quot;) Mit bem feinen nud großen Ginn, ber ihm eigen ift, hat Winkelmann (Geschichte ber Knuft. Erster Theil. S. 480 folg. Wiener Ausgabe) diese hohe Schönheit, welche aus der Verbindung der Grazie mit der Wurde hervorgeht, aufgefaßt und beschrieben. Aber mas er vereinigt fand, nahm und gab er auch nur fur Eins, - und er blieb ben dem stehen, was der bloge Ginn ihn lehrte, ohne zu untersuchen, ob es nicht vielleicht noch zu scheiben fen. Er verwirrt den Begriff der Grazie, da er Buge, bie offenbar nur der Wurde zufommen, in diesen Begriff mit aufnimmt. Grazie und Würde sind aber wesentlich verschieden, und man thut Unrecht, das zu einer Eigenschaft der Grazie zu machen, was viel= mehr eine Einfchränkung berselben ift. Was Win= kelmann die hohe himmlische Grazie neunt, ist nichts anders, als Schönheit und Grazie mit überwiegender Wurde: "Die himmlische Grazie, fagt er, scheint sich

Mo sich Grazie und Würde vereinigen, da werden wir abwechselnd angezogen und zurückgestoßen; aus gezogen als Geister, zurückgestoßen als sinnliche Nasturen.

In der Würde nämlich wird uns ein Benspiel der Unterordnung des Sinnlichen unter das Sittliche vors gehalten, welchem nachzuahmen für uns Gesetz, zus gleich aber für unser physisches Vermögen übersteigend ist. Der Widerstreit zwischen dem Bedürfniß der Nastur, und der Forderung des Gesetzes, deren Gültigkeit

"allgenügsam, und bietet fich nicht an, fondern will ge= "sucht werden: sie ist zu erhaben, um sich sehr sinnlich "zu machen. Sie verschließt in fich die Bewegungen der "Seele, und nahert fich ber feligen Stille der gottlichen "Natur. — Durch fie, fagt er an einem andern Ort, "wagte fich ber Kunftler der Riobe in das Reich unfor= "perlicher Ideen, und erreichte das Geheimniß, die Toż "besangstmit berbochsten Schonbeitzu ver-"bin ben," (Es murbe fdmer fenn, hierin einen Sinn zu finden, wenn es nicht augenscheinlich wäre, daß hier nur die Wurde gemeint ift) "er wurde ein Schopfer rei= "ner Geifter, die feine Begierben ber Ginne erwecken, ,, benn fie icheinen nicht zur Leidenschaft gebildet zu fenn, "fondern dieselbe nur angenommen zu haben." - An= derswo heißt es: "die Seele außerte sich nur unter ei= "ner stillen Flache des Wassers, und trat niemals mit Mugestum hervor. In Vorstellung des Leidens bleibt "die größte Pein verschlossen, und die Freude schwebt

wir doch eingestehen, spannt die Sinnlichkeit an, und erweckt das Gefühl, welches Achtung genannt wird, und von der Würde unzertrennlich ist.

In der Anmuth hingegen, wie in der Schönheit überhaupt, sieht die Vernunft ihre Forderung in der Similichkeit ersüllt, und überraschend tritt ihr eine ihrer Ideen in der Erscheinung entgegen. Diese unerwartete Zusammenstimmung des Zufälligen der Natur mit dem Nothwendigen der Vernunft, erweckt ein Gefühl frohen Benfalls, (Wohlgefallen) welches auflösend für

"wie eine fanfte Luft, die kaum die Blatter rührt, auf ", dem Gesichte einer Leufothea."

Alle diese Züge kommen der Würde und nicht der Grazie zu, denn die Grazie verschließt sich nicht, sons dern kommt entgegen, die Grazie macht sich sinnlich, und ist auch nicht erhaben, sondern schön. Aber die Würde ist es, was die Natur in ihren Neußerungen zurückhält, und den Zügen, auch in der Todesangst und in dem bittersten Leiden eines Laokoon, Ruhe ge-bietet.

Home verfällt in benfelben Fehler, was aber ben diesem Schriftsteller weniger zu verwundern ist. Auch er nimmt Jüge der Würde in die Grazie mit auf, ob er gleich Anmuth und Würde ausdrücklich von einander unsterscheidet. Seine Bevbachtungen sind gewöhnlich richtig, und die näch sten Regeln, die er sich daraus bils det, wahr; aber weiter darf man ihm auch nicht folgen. Grundsähe d. Krit. II. Theil. Anmuth und Würde.

den Sinn, für den Geist aber belebend und beschäftis
gend ist, und eine Anziehung des sinnlichen Objekts muß
erfolgen. Diese Anziehung nennen wir Wohlwollen— Liebe; ein Gefühl, das von Anmuth und Schönheit
unzertrennlich ist.

Ben dem Reiz (nicht dem Liebreiz, sondern dem Wollustreiz, stimulus,) wird dem Sinn ein sünnlicher. Stoff vorgehalten, der ihm Entledigung von einem Bedürfniß, d. i. Lust verspricht. Der Sinn ist also besstrebt, sich mit dem Sinnlichen zu vereinbaren, und Begier de entsteht; ein Gefühl, das anspannend für den Sinn, für den Geist hingegen erschlaffend ist.

Von der Achtung kann man sagen, sie beugt sich vor ihrem Gegenstande; von der Liebe, sie neigt sich zu dem ihrigen; von der Begierde, sie stürzt auf den ihrigen. Ben der Achtung ist das Objekt die Vernunft und das Subjekt die sinnliche Natur. \*) Ben

<sup>\*)</sup> Man darf die Achtung nicht mitder Hoch achtung verwechseln. Achtung (nach ihrem reinen Begriff) geht nur auf das Verhältniß der sinnlichen Natur zu den Forsberungen reiner präftischer Vernünft überhaupt, ohne Rücksicht auf eine wirkliche Erfüllung. "Das Gefühl der Unangemessenheit zu Erreichung einer Idee, die für uns Geseh ist, heißt Achtung" (Kant's Krit. d. Urtheilsstraft.) Daher ist Achtung keine angenehme, eher drükstende Empfindung. Sie ist ein: Gefühl des Abstandes des empirischen Willens von dem reinen. — Es kann

der Liebe ist das Objekt sünnlich, und das Subjekt die moralische Matur. Ben der Begierde sind Objekt und Subjekt sünnlich.

Die Liebe allein ist also eine frene Empfindung, benn ihre reine Quelle strömt hervor aus dem Sig der Frenheit, aus unsrer göttlichen Natur. Es ist hier nicht das kleine und Niedrige, was sich mit dem Großen und Hohen mißt, nicht der Sinn, der an dem Vernunftsgesetz schwindelnd hinaussieht; es ist das absolut Große selbst, was in der Anmuth und Schönheit sich nachgeahmt und in der Sittlichkeit sich befriedigt findet;

daher auch nicht befremdlich senn, daß ich die sinnliche Natur zum Subjekt der Achtung mache, obgleich diese nur auf reine Veruunft geht; denn die Unangemes= senheit zu Erreichung des Geseßes kann nur in der Sinn= lichteit liegen.

Hochachtung hingegen geht schon auf die wirkliche Erstüllung des Gesekes, und wird nicht für das Gesek, sons dern für die Persvis, die demselben gemäß handelt, emspfunden. Daher hat sie etwas Ergößendes, weil die Ersüllung des Gesekes Pernunstwesen erfreuen muß. Achstung ist Zwang, Hochachtung schon ein freyeres Gesühl. Aber das rührt von der Liebe her, die ein Ingredienz der Hochachtung ausmacht. Achten muß auch der Nichtszwürzes gethau hat, müßte er aushören, ein Nichtswürz. diger zu seyn.

mit seinem eigenen Bilde in der Sinnenwelt spielt. Das her ist das Gemuth aufgelost in der Liebe, da es ans gespannt ist in der Achtung; denn hier ist nichts, das ihm Schranken setzte, da das absolut Große nichts über sich hat, und die Sinnlichkeit, von der hier als lein die Einschränkung kommen konnte, in der Anmuth und Schönheit mit den Ideen des Geistes zusammenstimmt. Liebe ist ein Herabsteigen, da die Achtung ein Hinaufklimmen ist. Daher kann der Schlimme nichts lieben, ob er gleich vieles achten muß; daher kann der Gute wenig achten, was er nicht zugleich mit Liebe umfinge. Der reine Geist kann nur lieben, nicht achten; der Sinn kann nur achten, aber nicht lieben.

Wenn der schuldbewußte Mensch in ewiger Furcht schwebt, dem Gesetzgeber in ihm selbst, in der Sinnen-welt zu begegnen, und in Allem, was groß und schön und trefslich ift, seinen Feind erblickt, so kennt die schönne Seele kein süßeres Glück, als das Heilige in sich aus Ber sich nachgeahmt oder verwirklicht zu sehen, und in der Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen. Liebe ist zugleich das Großmuthigste und das Selbstssüchtigste in der Natur; das erste: denn sie empfängt von ihrem Gegenstande nichts, sondern gibt ihm Alles, da der reine Geist nur geben, nicht empfangen kann; das zweyte: denn es ist immer nur ihr eigenes Selbst, was sie in ihrem Gegenstande sucht und schätzt.

Aber eben darum, weil der Liebende von dem Geliebten nur empfangt, mas er ihm felber gab, fo begege net es ihm oftere, daß er ihm gibt, was er nicht von ihm empfing. Der außere Sinn glaubt zu feben, mas nur der innere anschaut; der feurige Wunsch wird zum Glauben und der eigne Ueberfluß des Liebenden verbirgt Die Armuth des Geliebten. Daher ift die Liebe fo leicht der Täuschung ausgesetzt, was der Achtung und Begierde felten begegnet. Go lange der innre Ginn den außern exaltirt, so lange dauert auch die selige Bezaubrung ber platonischen Liebe, der zur Wonne ber Unsterblichen nur die Daner fehlt. Sobald aber ber innere Sinn dem außern feine Auschauungen nicht mehr unterschiebt, fo tritt ber außere wieder in feine Rechte und fordert, was ihm zukommt, Stoff. Das Feuer, welches die himmlische Benus entzündete, wird von der irrdischen benutt, und ber Naturtrieb racht seine lange Bernachlässigung nicht selten durch eine desto unumschrinktere Herrschaft. Da der Sinn nie getäuscht wird, so macht er biesen Bortheil mit grobem Uebermuth gegen feinen edlern Rebenbuhler geltend, und ift fuhn genug zu behaupten, daß er gehalten habe, mas die Begeistrung schuldig blieb.

Die Würde hindert, daß die Liebe nicht zur Bes gierde wird. Die Anmuthwerhütet, daß die Achtung nicht Furcht wird.

Wahre Schönheit, wahre Ammuth soll niemals

Begierde erregen. Wo diese sich einmischt, baniluß es entweder dem Gegenstand an Würde, voersdem Bei trachter am Sittlichkeit der Empfichungen mangeln.

Wahre Größe soll niemals Furcht erregen. Wobbiese eintritt, da kann man gewiß senn, daß es entsweder dem Gegenstand an Geschmack und an Gradzie, oder dem Betrachter an einem günstigen Zeugnißsfeines Gewissens sehlt.

Reiz, Anmuth und Grazie werden zwar gewöhne lich als gleichbedeutend gebraucht; sie sind estaber nicht, oder sollten es doch nicht senn, da der Begriff, den sie ausdrücken, mehrerer Bestimmungen fähig ist, die eine verschiedne Bezeichnung verdienent

Die erste grenzt an den Sinnenreiz, und das Wohlgefallen an derselben kann, wenn es nicht durch Würde zurückgehalten wird, leicht in Verlansgen ausarten. Diese kann Reiz genannt werden. Ein abgespannter Mensch kann sich nicht durch innre Kraft in Bewegung setzen, sondern muß Stoff von außerr empsangen, und durch leichte Uebungen der Phantassie, und schnelle Uebergänge vom Empfinden zum hand belu seine verlorene Schnellkraft wieder herzustelleni suchen. Dieses erlangt er im Umgang mit einer reizend en Person, die das stagnirende Meer seizener Einbildungsfraft durch Gespräch und Andlick in Schwung bringt.

Die bernhigende Grazie grenzt naher an die Würde, da sie sich durch Mäßigung unruhiger Beswegungen außert. Zu ihr wendet sich der angesspannte Meusch, und der wilde Sturm des Gemuths löst sich auf an ihrem sriedeathmenden Busen. Diese kann Unnigt b genannt werden. Mit dem Reize verzbindet sich gern der lachende Scherz und der Stachel des Spottes; mit der Annuth das Mitleid und die Liebe. Der entwerde Soliman schmachtet zuletzt in den Ketten einer Roxelane, wenn sich der brausende Geist eines Othello an der sanften Brust einer Dessbemona zur Ruhe wiegt.

Auch die Würde hat ihre verschiedenen Abstufuns gen, und wird da, wo sie sich der Annuth und Schönheit nähert, zum Edeln, und wo sie an das Furchts bare gränzt, zur Hoheit.

Der hochste Grad der Anmuth ist das Bezaus bernde; der hochste Grad der Würde die Majestät. Bey dem Bezaubernden verlieren wir und gleichsam selbst, und fließen hinüber in den Gegenstand. Der hochste Genuß der Frenheit gränzt an den völligen Berlust derselben, und die Trunkenbeit des Geistes an den Taumel der Sinnenlust. Die Majestät hingegen halt und ein Gesetz vor, das und nothigt, in und selbst zu schauen. Wir schlagen die Augen vor dem gegens wärtigen Gott zu Boden, vergessen Alles außer und, und empfinden nichts als die schwere Burde unfers eignen Dasenns.

Majestät hat nur das Heilige. Kann ein Mensch uns dieses repräsentiren, so hat er Majestät, und wenn auch unsre Kniee nicht nachfolgen, so wird doch unser Geist vor ihm niederfallen. Aber er richtet sich schnell wieder auf, sobald nur die kleinste Spur menschlischer Schuld an dem Gegenstand seiner Anbetung sichtbar wird; denn nichts, was nur vergleich ungso weise groß ist, darf unsern Muth darniederschlagen.

Die bloße Macht, sen sie auch noch so furchtbar und grenzenlos, kann nie Majestät verleihen. Macht imponirt nur dem Sinnenwesen, die Majestät muß dem Geist seine Frenheit nehmen. Ein Mensch, der mir das Todesurtheil schreiben kann, hat darum noch keine Majestät für mich, sobald ich selbst nur bin, was ich senn soll. Sein Vortheil über mich ist aus, sobald ich will. Wer mir aber in seiner Person den reinen Willelen darstellt, vor dem werde ich mich, wenns möglich ist, auch noch in künstigen Welten beugen.

Annuth und Würde stehen in einem so hohen Werth, um die Estelkeit und Thorheit nicht zur Nachsahmung zu reizen. Aber es gibt dazu nur Einen Weg, nämlich Nachahmung der Gesinnungen, deren Ausdruck sie sind. Alles andre ist Nach äffung, und wird sich als solche durch Uebertreibung bald kenntlich machen.

So wie aus der Affektion des Erhabenen Schwulft, aus der Affektion des Edeln das Rostbare entsieht, so wird aus der affektirten Anmuth Ziereren, und aus der affektirten Würde steift Fenerlichkeit und Gra, bität.

Die achte Unmuth gibt blos nach und kommt entgegen; die falsche bingegen gerflieft. Die mabre Anmuth schont blos die Werkzeuge der willkurlichen Bewegung, und will der Frenheit der Natur nicht uns nothigerweise zu nahe treten; die falsche Anmuth hat gar nicht bas Derg, Die Berkzeuge bes Willens gebos tig zu gebrauchen, und um ja nicht ins harte und Schwerfällige zu fallen, opfert sie lieber etwas von bem 3med der Bewegung auf, oder sucht ihn durch Umidmeife zu erreichen. Wenn ber unbehalf. liche Tanger ben einer Menuet soviel Rraft aufwenbet, als ob er ein Mahlrad zu ziehen hatte, und mit handen und Füßen so scharfe Ecken schneibet, als wenn es hier um eine geometrische Genauigkeit gu thun ware, so wird der affektirte Tänzer so schwach auftreten, als ob er ben Fußboden fürchtete, und mit handen und Fußen nichts als Schlangenlinien beschreis ben, wenn er auch darüber nicht von der Stelle foms men sollte. Das andere Geschlecht, welches vorzuge, weise im Besitz ber mahren Anmuth ift, macht sich auch ber falschen am meisten schulbig; aber nirgende beleis digt diese mehr, als wo sie ber Begierde zum Angel

dient. Aus dem Lächeln der wahren Grazie wird dann die widrigste Grimasse, das schöne Spiel der Augen, so bezaubernd, wenn wahre Empfindung daraus spricht, wird zur Verdrehung; die schmelzend modulirende Stimmen, so unwiderstehlich in einem wahren Munde, wird zu einem studirten tremulirenden Klang, und die ganze Musik weiblicher Reizungen zu einer betrüglichen Tois lettenkunst.

Wenn man auf Theatern und Ballfälen Gelegenheit hat, die affektirte Anmuth zu beobachten, so kann man oft in ben Rabinetten ber Minifter, und in ben Studierzimmern der Gelehrten (auf hohen Schulen besonders) die falsche Wurde studiren. Wenn die mabre Wurde zufrieden ist, den Affekt an seiner Herrschaft zu hindern, und dem Naturtriebe blos da, wo er den Meister spielen will, in den unwillfurlichen Beweguns gen Schranken setzt, so regiert die falsche Wurde auch die willkurlichen mit einem eisernen Zepter, unterdrückt die moralischen Bewegungen, die der wahren Wurde heilig sind, so gut als die sinnlichen, und loscht das ganze mimische Spiel der Seele in den Gefichtszügen aus. Sie ist nicht blos streng gegen die widerstrebende, fondern hart gegen die unterwürfige Matur, und sucht ihre lächerliche Größe in Untersochung, und wo dies nicht angehen will, in Berbergung derselben. Nicht anders, als wenn sie Allem, was Natur heißt, einen uns verschnlichen Haß gelobt hatte, steckt sie den Leib in

lange faltige Gewänder, die den ganzen Gliederbau des Menschen verbergen, beschränft den Gebrauch der Glieder durch einen lastigen Apparat unnüger Zier= rath und schneidet sogar die Haare ab, um das Ge= schenk der Natur durch ein Machwerk der Kunst zu ersetzen. Wenn die wahre Wurde; die sich nie der Natur, nur der rohen Natur schämt, auch da, wo sie an sich halt, noch stets fren und offen bleibt; wenn in den Augen Empfindung strahlt, und der heitre stille Beist auf der beredten Stirn ruht, so legt die Gra= vität die ihrige in Falten, wird verschlossen und mys sterids, und bewacht sorgfältig wie ein Komddiant ihre Züge. Alle ihre Gesichtsmuskeln sind angespannt, ale ler wahre naturliche Ausdruck verschwindet, und der ganze Mensch ist wie ein versiegelter Brief. Aber die falsche Burde hat nicht immen Unrecht, das minische Spiel ihrer Züge in scharfer Zucht zuchalten, weil es vielleicht mehr anssagen könnte pals man laut machen will, eine Vorsicht, welche bie Pahre Würde freylich nicht nothig hat. Diese wird bie Natur wur beherrschen, nie verbergen; ben der falschen hingegen herrscht die Natur nur desto gewaltthätiger innen, indem sie au s= fen bezwungen ift. The Part And affire of the Okean

<sup>\*)</sup> Indessen gibt es auch eine Feperlich keit im guten Sinne, wovon die Kunst Gebrauch machen kann. Diese entsteht nicht aus der Anmahung, sich wichtig zu machen,

£.

fonbern fle hat bie Abficht, bas Gemuth auf etwas Biche tiges vorzubereiten. Da wo ein großer und tiefer Eindruck geschehen foll, und es bem Dichter barum gu thun ift, daß nichts davon verloren gehe; fo stimmt er das Gemuth vorher jum Empfang beffelben, entfernt alle Berftreuungen und fest die Einbildungefraft in eine erwartungsvolle Spannung. Dazu ist nun das Fevers liche fehr geschickt, welches in Saufung vieler Anstal= ten besteht, wovon man den 3wed nicht absieht, und in einer absichtlichen Berzogerung des Fortschritts, ba, wo die Ungedult Gile forbert. In ber Musik wird bas Seperliche burch eine langfame gleichformige Folge starter Toue hervorgebracht; die Starte erweckt und fpannt bas Gemuth , bie Langfamteit verzögert bie Befriedigung, und die Gletchformigfeit bes Latte last bie Ungebult gar fein Ende absehen.

Das Feverliche unterstüht den Eindruck des Grofsen und Erhabenen nicht wenig, und wird daher bep Weligionsgebräuchen und Mosterien mit großem Ersfolg gebraucht. Die Wirkungen der Gloden, der Chostalmusst, der Orgel sind bekannt; aber auch für das Ausge gibt es ein Feverliches, nämlich die Pracht, verbunden mit dem Furcht das, nämlich die Pracht, verbunden mit dem Furcht daren, wie bep Leichensteremonien, und bep allen diffentlichen Aufzügen, die eine große Stille und einen langsamen Kalt beobachten.

not in the contract of the company of the contract of the cont

, संबंद है है कहा है के अपने की हैं तसही जात है कर वेष प्रकार होता, रहे व

and the end that Endlich E

## Heber

## das Pathetische. \*)

Darstellung des Leidens — als bloßen Leidens — ist niemals Zweck der Kunst, aber als Mittel zu ihrem Zweck ist sie derselben außerst wichtig. Der letzte Zweck der Kunst ist die Darstellung des Uebersinnlichen und die tragische Kunst insbesondere bewerkstelligt dieses das

hatte in das 3te Stud der neuen Thalia vom Jahrgang 1793 eine Abhandlung vom Erhabenen eingerückt, die nach der Ueberschrift, zur weitern Ausführung einisger Kantischer Ideen dienen sollte. Einige Jahre nachher war über eben diesen Gegenstand die Schrift entstanden, die in diesem Bande die 10te ist. Dieser spätern Bearbeitung, die sich mehr durch eigenthümliche Ansichten auszeichnete, gab der Verf. den Vorzug, als seine kleismen prosaischen Schriften zusammengedruckt wurden, und von jener frühern Abhandlung wurde nur ein Theil unter dem Titel: über das Pathetische, in diese Sammslung ausgenommen.

durch, daß sie uns die moralische Independenz von Na=
turgeseken im Zustand des Affekts versimulicht. Nur
der Widerstand, den es gegen die Gewalt der Gefühle
äußert, macht das frene Princip in uns kenntlich; der
Widerstand aber kann nur nach der Stärke des Angriffs
geschätzt werden. Soll sich also die Intelligenz im
Menschen als eine, von der Natur unabhängige, Kraft
offenbaren, so muß die Natur ihre ganze Macht erst vor
unsern Augen bewiesen haben. Das Sinnen we se n
mußtief und heftig leiden; Pathos muß da senn,
damit das Bernunstwesen seine Unabhängigkeit kund
thun und sich hand eine darstellen konne.

Wan kann niemals wissen, ob die Fassung des Gemuths eine Wirkung seiner moralischen Kraft ift, wenn man nicht überzeugt worden ist, daß sie keine Wirkung der Unempfindlichkeit sen. Es ist keine Kunst, über Gefühle Meister zu werden, die nur die Oberstäche der Seele leicht und flüchtig bestreichen; aber in einem Sturm, der die ganze sinnliche Natur aufregt, seine Gemüthöfrenheit zu behalten, dazu gehört ein Bermögen des Widerstandes, das über alle Natur= macht unendlich erhaben ist. Man gelangt also zur Dar= stellung der moralischen Frenheit nur durch die lebendig= ste Durstellung der leidenden Natur, und der tragische Held muß sich erst als empsindendes Wesen ben uns le= gitimirt haben, ehe wir ihm als Vernunftwesen huldiz gen, und an seine Seelenstärke glauben.

Pathos ist also vie erste und umachläßliche Forsberung an den tragischen Künstler, und es ist ihm erz laubt, die Darstellung des Leidens so weit zu treiben; als es, ohne Nachtheil für seinen letzen Zweck, ohne Unterdrückung der moralischen Frenheit, geschehen kann. Er muß gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens gebeu; weil es soust immer problematisch bleibt, ob sein Widersstand gegen dasselbe eine Gemüthshandlung, etwas Possitiones, und nicht vielmehr blos etwas Regatie vest und ein Mangel ist.

Dies lettere ift der Fall ben dem Trauerspiel der ehemaligen Franzosen, wowirhochst setren ober nie die Leidende Matur zu Geficht bekommen, fondern meis ffens imr ben kalten, beklamatorischen Preten oder auch ben auf Stelzen gehenden Kombdianten feben. Der frostige Ton der Deklamation erstickt alle mahre Ratur, und den frausbfischen Tragifern macht es ihre angebete= . te Dezeng vollends ganz-unmöglich, die Menschheit in ihrer Wahrheit zu zeichnen. Die Dezenz verfälscht überalt, auch wenn fie an ihrer rechten Stelle ift, ben Ausdruck der Natur, und doch fordert diesen die Runft unnachläßlich. Raum konnen wir es einem frangoft schen Trauerspielhelden glauben, daß er leidet, denn er läßt sich über seinen Gemuthszustand heraus wie ber ruhigste Mensch, und die unaufhörliche Rucksicht auf den Eindruck, den er auf Andere macht, erlaubt ihm

nie, der Natur in sich ihre Frenheit zu lassen. Die Kde nige, Prinzessunen und Helden eines Corneille und Woltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiz den nie, und ziehen weit eher ihre Menschheit als ihre Würde aus. Sie gleichen den Konigen und Kaisern in den alten Bilderbüchern, die sich' mit samt der Krone zu Bette legen.

Wie gang anders find die Griechen und biejenis gen unter ben Reuern, die in ihrem Geifte gedichtet has ben. Die schämt sich der Grieche der Ratur, er laft der Sinnlichkeit ihre vollen. Rechte sind ist dennoch sicher, daß er nie von ihr unterjocht werden wird. Sein tiefer und richtiger Berstand laßt ihn das Zufällige, das der schlechte Geschmack: zum Hauptwerke macht, von dem Nothwendigen unterscheiden; Alles aber, mas nicht Menschheit ist, ist zufällig an dem Menschen. Der griechische Kunstler, der einen Laokoon, eine Riobe, einen Philoktet darzustellen hat, weiß von keiner Pring, gessinn, keinem Konig und keinem Konigssohn; er halt sich nur an den Menschen. Deswegen wirft der weise Bildhauer die Bekleidung weg, und zeigt uns blos mas Kende Figuren, ob er gleich sehr gut weiß, daß dies im wirklichen Leben nicht der Fall war. Kleider sind ihm etwas Zufälliges, dem das Nothwendige niemals nach: gesetzt werden barf, und die Gefetze des Anstands oder des Bedürfnisses sünd nicht die Gesetze der Kunft. Der Bildhauer soll und will uns den Menschen zeigen,

keligegen das Leiden seinen Ruchin, sondern in Ertras gung desselben ben allem Gefühl für dasselbe! Gelbft die Gotter der Gireiffen muffen ber Ratur ehien Tribut entrilliten, sobalbiste bet Dichter der Menschheit nather birnigen will." Der berwindete Mars schrent vor Schmerz fo laut auf? wie zehentaufend Mann, und bie bon Aner Lanze geritte Venus steigt werkend zum Dinnip, und verschudet alle Gefechte. Diese zairte Empfindlichkeit für das Leiden, diese wärne, aufrichtige pwahr und offen da liegende Nas tur, weldze und in venigriechischen Kwastwerken so tief und lebendig enthetz ist ein Muster ver Machahmung für alle Künstler, miblein Gesetz vons ver griechische Ges nius der Kunft vorgeschrieben havis Die erste Fordes dung an den Menfchen macht immer mud ewig die Dads bur ; welche miemals, darf abgewiesen werben 3 benie ver Mensch ist ihr erretidas anderstst. einempfin? deutes Wesen. Die zwente Forderung un ihn macht die Bernun ftp bennerissein vernünftig empfindens des Wesen peine moralische Person, und für diese ift es Pflicht, die Naturilichte über sich herrschen zu lassen sondern sie zu beherrschen. Erst alsdann, wenn er st= kich der Naturihr Recht ist angethän worden; und wenn zwenken sidte Wernunft dasisheige behanps tet hat, ist es dem Unstand erlaubt, die britte Fors berung an den Menschen zu machen, und ihm, im Ausdenck, sowohl seiner Empfindungen als seiner Gestununs

gen, Rackficht gegen die Gesellschaft aufzulegen, um sich — als ein civilisittes Wesen zu zeigen.

Das erste Gesetz der trägischen Kunst war Darstelle king der leidenden Natur. Das zwente ist Darstellung des moralischen Widerstandes gegen das Leiden.

Der Affekt, als Affekt sist etwas Gleichgültiges, und die Därstellung desselben wurde, für sich allein bestrachtet, ohne allen ästhetischen Werth senn; denn, um es wich einmal zu wiederholen, nichts, was blos die sinnliche Natur ängeht, ist der Darstellung würdig. Daher sind nicht nur alle blos erschlassende (schmelzende) Affekte, sondern überhäupt auch alle hoch sien Grade, von was für Affekten es auch sen, unter der Würde trägischer Kunst.

Die schmelzenden Affekte, die blos zärtlichen Rühstungen, gehören zum Gebiet des Angene himen, mit dem die schöne Kunst nichts zu thun hat. Sie ergetzen blos den Sinn durch Ausschlung oder Erschlassung, und beziehen sich blos auf den äußern, nicht auf den innern Zustand des Menschen. Biele unsver Romane und Trauerspiele, besonders der sogenannten Dramen (Mitzteldinge zwischen Lustspiel und Trauerspiel) und der bez sieden Familiengemählde gehören in diese Klasse. Sie dewirken blos Ausleerungen des Thränensacks und eine wollüstige Erleichterung der Gefässe; aber der Geist geht leer aus, und die edlere Krast im Menschen wird gunz und gar nicht dadurch gestärkt. Eben so, sagt

Kant, fühlt sich Mancher durch eine Predigt erbaut, woben bod gar nichts in ihm aufgebaut worden ift. Auch die Musik der Neuern scheint es vorzüglich nur auf die Sinulichkeit anzulegen, und schmeichelt dadurch dem herrschenden Geschmad, der nur angenehm gekitelt. nicht ergriffen, nicht kräftig gerührt, nicht erhoben fenn will. Alles Schmelzende wird daher vorgezogen, und wenn noch fo großer Lerm in einem Concertfagt ift, so wird plozlich Alles Ohr, wenneine schmelzende Passas ge vorgetragen wird. Ein bis ins Thierifche gehenden Alusdruck der Sinnlichkeit erscheint bann gembhnlich auf allen Gesichtern, die trunkenen Augen schwimmen, der offene Mund ift gang Begierbe, ein wolluftiges Bittern ergreift den ganzen Korper, ber Athem ift fchnell und schwäch, kurz alle Symptome ber Berguschung stellen fich ein: zum beutlichen Beweise a baff bie Sinne schwelgen, ber Geist aber ober bas Princip ben Frens heit im Menschen ber Gewalt des finnlichen Eindrucke zum Raube wird. Alle diese Ruhtungen, sage ich, find durch einen edeln und maunlichen Geschmack von ber Kunft ausgeschlossen, weil freiblos allein dem Sinne gefallen, mit dem die Kunft nichts zu verkehren hatelle

Auf der andern Seite sind aber auch alle diejenigen Grade des Affekts ausgeschlossen, die den Sinn blos qualen, ohne zugleich den Geist dafür zu entschädiz gen. Sie unterdrücken die Gemuthöfrenheit durch Schmerz nicht weniger, als jene durch Wollust, und



überall, wo fie gehraucht werden, eine Beziehung auf ben Antheil oder Michtantheil der übersinnkichen Matur des Menschen an einer Handlung ober an einem Werke be-Beichnen. Nichts ift e bel, als was a us ber Bernunft quillt; Alles, was vie Sinnlichkeit für sich hervorbringt, ift geme im Wir sagen von einem Menschen, erhandle gemein, wenn er blos ben Gingebungen feines finne lichen Triebes folge; er handle auftanbig, wenn er seinem Trieb nur mit Rudficht auf Gesetze folgt ; er handle edel, wenn er blos der Vernunft, ohne Rucks ficht auf seine Triebe folgt. Wir nennen eine Gesichts bildung gemein, wenn fie bie. Intelligenz im Den= schen durch gar nichts kenntlich marht; wir nennen sie sprechend, wenn ber Geift die Züge bestimmte, und e del, wenn ein reiner Geift die Zuge bestimmte. Wir nennen ein Werk der Architektur gemein, wenn es und keine andre als physische Zwecke zeigt; wir neus nen es edel, wenn es, unabhängig von allen physischen Zwecken, zugleich Darstellung von Ideen ift.

Ein guter Geschmack also, sage ich, gestattet keis pe, wenn gleich noch so kraftvolle, Darstellung des Affekts, die blos physisches Leiden und physischen Widersstand ausdrückt, ohne zugleich die höhere Menschheit, die Gegenwart eines übersinnlichen Vermögens, sichtsbar zu machen — und zwar ans dem schon entwickelten Grunde, weil nie das Leiden an sich, nur der Widersstand gegen das Leiden pathetisch und der Darstellung

würdig ist. Daher sind alle absolut höchsten Grade des Uffekts dem Künstler sowol als dem Dichter unz tersagt; denn Alle unterdrücken die innerlich widers, stehende Kraft, oder setzen vielmehr die Unterdrückung derselben schon voraus, weil kein Affekt seinen absolut lut höchsten Grad erreichen kann, so lange die Intelsuchen im Menschen noch einigen Widerstand leistet.

Jest entsteht die Frage: wodurch macht sich diese übersinnliche Widerstehungskraft in einem Affekt keunt= lich? Durch nichts anders, als durch Beherrschung, ober, allgemeiner, durch Bekampfung des Affekts. Ich sage des Affekts, benn auch die Sinnlichkeit kann tampfen, aber das ist kein Kampf mit dem Affekt, son= dern mit der Ursache, die ihn hervorbringt - kein moralischer, sondern ein physischer Widerstand, ben auch der Wurm außert, wenn man ihn tritt, und der Stier, wenn man ihn verwundet, ohne deswegen Pathos zu ers regen. Daß ber leidende Mensch seinen Gefühlen einen Ausdruck zu geben, baß er seinen Feind zu entfernen, daß er das leidende Glied in Sicherheit zu bringen sucht, hat er mit jedem Thiere gemein, und schon der Instinkt übernimmt dieses, ohne erst ben seinem Willem Das ist also noch kein Aktus seiner hus anzufragen. manitat, das macht ihn als Intelligenz noch nicht kennt= Die Sinnlichkeit wied zwar jederzeit ihren Feind, aber niemals fich felbst bekampfen.

Der Kampf mit dem Affekt hingegen ist ein Kampf

wit der Sinnlichkeit, und setzt also etwas voraus, was von der Sinnlichkeit unterschieden ist. Gegen das Objekt, das ihn leiden macht, kann sich der Mensch mit Hilfe seines Verstandes und seiner Muskelkräfte wehren; gegen das Leiden selbst hat er keine andre Wassen als Ideen der Vernunft.

Diese mussen also in der Darstellung vorkommen, oder durch sie erweckt werden, wo Pathos Statt sinden soll. Nun sind aber Ideen im eigentlichen Sinn und possitiv nicht darzustellen, weil ihnen nichts in der Ansichauung entsprechen kann. Aber negativ und indirekt sind sie allerdings darzustellen, wenn in der Anschauung etwas gegeben wird, wozu wir die Bedingungen in der Natur vergebens aufsuchen. Iede Erscheinung, des ren letzter Grund aus der Sinnenwelt nicht kann geleistet werden, ist eine indirekte Darstellung des Uebersinnslichen.

Wie gelangt nun die Kunst dazu, etwas vorzustelz len, was über der Natur ist, ohne sich übernatürlicher Mittel zu bedienen? Was für eine Erscheinung muß das senn, die durch natürliche Kräfte vollbracht wird (denn sonst wäre sie keine Erscheinung) und dennoch ohz ne Widerspruch aus physischen Ursachen nicht kann herz geleitet werden? Dies ist die Aufgabe; und wie löst sie nun der Künstler?

Wir mussen und erinnern, daß die Erscheinungen, welche im Zustand des Affekts an einem Menschen kons

nen wahrgenommen werden, von zwenerlen Gattung sind. Entweder es sind foldhe, die ihm blos als Thier angehoren und als solche blos dem Naturgesetz folgen, ohne baß fein Wille sie beherrschen oder überhaupt die selbstffandige Kraft in ihni unmittelbaren Ginfluß bars auf haben konnte. Der Inftinkt erzeugt fie unmittelbar und blind gehorchen sie seinen Gesetzen. Dahin gehos ren z. B. die Werkzeuge des Blutumlaufs, des Athem= holens, und die ganze Oberfläche der haut; aber auch diejenigen Werkzeuge, die bem Willen unterworfen sind, warten nicht immer die Entscheidung des Willens ab, fondern der Inftinkt fett fie oft unmittelbar in Bewegung, da besonders, wo dem physischen Zustand Schmerz oder Gefahr droht. Go steht zwar unser Arm unter der Herrschaft des Willens, aber wenn wir uns wissend etwas Seißes angreifen, fo ift bas Burudziehen der Hand gewiß keine Willenshandlung, sondern der Instinkt allein vollbringt sie. Ja, noch mehr. Sprache ist gewiß etwas, was unter der Herrschaft des Willens steht, und doch kann auch der Instinkt sogar über dieses Werkzeug und Werk des Verstandes nach feinem Gutdinken disponiren, ohne erft ben dem Wils len anzufragen, sobald ein großer Schmerz, ober nur ein ftarker Uffekt uns überrascht. Man laffe ben gefaßtesten Stoiter auf einmal etwas hochst Wunderbas nes ober unerwartet Schreckliches erblicken, man laffe ihn daben stehen, wenn Jemand ausglitscht und in eis

nen Abgrund fallen will, so wird ein lauter Ausruf und zwar kein blos unartikulirter Ton, sondern ein ganz besstimmtes Wort, ihm unwillkürlich entwischen, und die Natur in ihm wird früher als der Wille gehandelt haben. Dies dient also zum Beweis, daß es Erscheisnungen an dem Menschen gibt, die nicht seiner Person als Intelligenz, sondern blos seinem Instinkt als einer Naturkraft können zugeschrieben werden.

Mun gibt es aber audy zwentens Erscheinun= gen anihmu die unter bem Ginfluß und un terber herrs schaft bes Willens stehen, ober big man wenigstens als folche betrachten fann, die der Bille hatte verhin= dern konnen; welche also die Person und nicht der Inftinkt zu verantworten hat. Dem Inftinkt kommt es zu, bas Intereffe der Sinnlichkeit mit blindem Eifer zu beforgen; aber ber Perfon kommt es zu, ben Inftinkt durch Ruckficht auf Gefetze zu beschränken. Der Instinkt . achtet an sich selbst auf kein Geset; aber die Person bat dafür zu forgen , daß ben Borschriften der Bernunft durch keine handlung des Juftinkts Eintrag geschehe. Soviel ist also gewiß, daß der Instinkt allein, nicht alle Erscheinungen am Meuschen im Affekt, unbedingterweife zu bestimmenthat, sondern daß ihm durch den Willen des Menschen eine Grenze gesetzt werden kann. Beftimmt ber Juftinkt allein alle Erfcheinungen am Menfchen, fo ist nichts mehr vorhanden, was an die Penfon erimern könnte, und es ist blos Naturvesen, also

ein Thier, was wir vor uns haben; denn Thier heißt jedes Naturwesen unter der Herrschaft des Instinkts. Soll also die Person dargestellt werden, so mussen eis nige Erscheinungen am Menschen vorkommen, die ents weder gegen den Instinkt, oder doch nicht durch den Instinkt bestimmt worden sind. Schon daß sie nicht durch den Instinkt bestimmt wurden, ist hinreichend, uns auf eine höhere Quelle zu leiten, sobald wir nur einsehen, daß der Instinkt sie schlechterdings hätte aus ders bestimmen mussen, wenn seine Gewalt nicht wärze gebrochen worden.

Jest find wir im Stande, die Urt und Beife anzugeben, wie die übersinnliche felbstständige Rraft im Menschen, fein moralisches Gelbft, im Affett gur Darsiellung gebracht werben tann. - Daburch namlich, daß alle blos ber Natur gehorchende Theile, über welche ber Wille entweder gar niemals ober wes nigstens unter gewissen Umständen nicht disponiren fann, Die Gegempart bes Leibens verrathen - Dies jenigen Theile aber, welche ber blinden Gewalt des Inftinkte entzogen find, und dem Naturgefet nicht nothwendig gehorchen, keine oder nur eine getinge Spur Dieses Leibens zeigen, also in einem gewissen Grab fren scheinen. An bieser Disharmonie nun zwischen benfenigen Zügen, bie ber animalischen Natur nach bem Gesetz ber Rothwendigkeit eingeprägt werben, und zwischen benen, die der felbstihatige Geift

bestümmt, erkennt man die Gegenwart eines über = sinnlich en Prinzips im Menschen, welches ben Wirkungen der Matur eine Grenze feten kann, und sich also eben badurch als von derselben unterschieden kenntlich macht. Der blos thierische Theil des Menschen folgt bem Naturgesetz, und darf daher von ber Gewalt des Affekte unterdruckt erscheinen. Un Dies sem Theil also offenbart sich die ganze Stärke des Leis bens, und bient gleichsam zum Daß, nach werchem ber Miderstand geschätzt werden fann, benn man kann die Starke des Widerstandes, oder die moralische Macht in dem Menschen, nur nach der Starke des Angriffs beurtheilen. Je entscheidender und gewalt famer nun der Affekt in dem Gebiet ber Thier: heit sich außert, ohne boch im Gebiet ber Den fche heit dieselbe Macht behaupten zu konnen; desto mehr wird diese letztere kenntlich, desto glorreicher offenbart sich die moralische Selbstfrandigkeit des Menschen, de flo pathetischer ist bie Darstellung und desto erhabener bas Pathos. \*)

<sup>\*)</sup> Unter dem Gebiet der Thisrheit begreife ich das ganze Spstem dersenigen Erscheinungen am Menschen, die unster der blinden Gewalt des Naturtriehes stehen und ohme Boraussesung einer Freyheit des Willens vollkommen erklärbar sind; unter dem Gebilens vollkommen erklärbar sind; unter dem Gebilers Geses von der Freyheit aber diesenigen, welche ihre Geses von der Freyheit eutpfangen. Mängelt nun ber einer Darstellung

anden Bildfäulen der Alten findet man diesen asstellichen Grundsatz anschaulich gemacht; aber es ist sower, den Eindruck, den der singlich lebendige Andblid macht, unter Pegriffe zu bringen, und durch Porte anzugehen. Die Gruppe des Laotson und seiner Kinder ist ohngefähr ein Maß für das, was die bildende Lunst der Alten im Pathetischen zu leisten vermochte. "Laotson, sagt uns Winkelmann in seiner Geschichte der Kunst (S. 699 der Wiener Quartausgasche), ist eine Natur im höchsten Schmerze, nach dem Pilde eines Mannes gemacht, der die bewußte Startte des Geistes gegen denselben zu sammeln sucht; und

177700A

der Affest im Gebiet der Thierheit, so läßt uns dieselbe falt; heurschit erhingegen im Gebiet der Menscheit, so beselt sie uns an und emport. Im Gebiet der Thierheit muß der Affest jederzeit unaufgelogt breiden, sonst fehlt das Pathetische; erst im Gebiet der Wascheiden, son, klagend und weinend vorgestellt, wird daher nur schwach rühren, denn Klagen und Thränen lösen den Schwerzsschen im Gebiet der Thierheit auf. Weit stärster ergreift uns der verbissene stumme Schwerz, wo wit der Katur keine Husen sinden, sondern zu etwas, das über alle Narur hinausliegt, unfre Justucht nehmen mussen; und eben in dieser Hinweisfung auf das Uebersin nliche liegt das Pathos und die tragische

ndem sein Leiden die Muskeln aufschwellt, und bie Rerven anzieht, tritt der mit Starte bewaffnete Geift in der aufgetriebnen Stirn hervor, und die Bruft erhebt fich durch den beklemmten Odem, und durch Zurudhaltung des Ausdrucks der Empfindung, um bem Schmerz in sich zu fassen und zu verschließen. Das bange Seufzen, welches er in fich und ber Dbem, ben er an fich zieht, erschöpft den Unterleib, und macht die Geis ten hohl, welches uns gleichsam von der Bewegung feiner Eingeweibe urtheilen laßt. Gein eigenes Leiden aber scheint ihn weniger zu beangstigen, als bie Pein feiner Rinder, die ihr Angesicht jum Bater wenden und um Sulfe schreyen; denn das vaterliche Herzioffenbart sich in den wehmuthigen Augen, und das Mitleiden scheint in einem truben Duft auf benfelben zu schwimmen. Sein Geficht ift klagend', ihber nicht schrepend, feine Augen find nach ber bobern Sulfe gewandt. Der Mund ist voll von Wehmuth und die gesenkte Unterlippe schwer von berfelben; in der überwarts gezogenen Dberlippe aber ift dieselbe mit Schmerz vermischt, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über ein unverbien= tes unwürdiges Leiben, in die Mase hinauftritt, Diesels be schwellen macht, und sich in ben erweiterten und aufwarts gezogenen Ruffen offenbart. Unter Sturn ist der Streit zwischen Schmerz und Widerstand, wie in einem Punkte vereinigt, mit großer Wahrheit gebildet; benn indem der Schmerz die Augenbraunen

in die Höhe treibt, so bruckt bas Sträuben gegen bens
felben das obere Augensteisch niederwärts und gegen
das obere Augenlied zu, so daß dasselbe durch das,
übergetretens Fleisch bennahe ganz bedeckt wird. Die
Natur, welche der Künstler nicht verschönern konute,
hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger
zu zeigen gesucht; da, wohin der größte Schmerz ges
legt ist, zeigt sich auch die größte Schönheit. Die
linke Seite, in welche die Schlange mit dem wür
thenden Bisse ihr Gift ausgießt, ist diejenige, welche
durch die nächste Empsindung zum Herzen am hestigs
sien zu leiden scheint. Seine Beine wollen sich erheben,
um seinem Uebel zu entrinnen; kein Theil ist in Rube,
je die Meißelstriche selbst helsen zur Bedeutung einer ers
karrten Haut."

Wie wahr und sein ist in dieser Beschreibung der Kamps der Jutelligenz mit dem Leiden der sinnlichen Natur entwiekelt, und wie tressend die Erscheinungen angegeben, in denen sich Thierheit und Menschheit, Nasturzwang und Vernunstsreybeit offenbaren! Virgil schilderte bekanntlich deuselben Auftritt in seiner Aeneis; aber es lag nicht in dem Plan des epischen Dichters, sich den Gemüthszustand des Laokoon, wie der Bildhauer thun mußte, zu verweilen. Ben dem Virsgil ist die ganze Erzählung blos Nebenwerk, und die Absicht, wozu sie ihm dienen soll, wird hinlange lich durch die bloße Darstellung des Physischen ers

reicht; ohne daß er nothig gehabt batte, nins in bir Seele des Leidenden tiefe Blicke thun zu laffen, da er uns nicht sowohl zum Mitleid bewegen, als mit Schrecken durchdringen will. Die Pflicht des Dichters war alfo in biefer Hinsicht blos negativ, namlich, Die Darstellung ber leibenben Ratur nicht fo weit gu treiben, daß aller Ausdruck ber Menschsteit ober bes moralischen Wiberstandes baben verloren ging, weil fonst Unwille und Abscheu unausbleiblich erfolgen muß ten. Er hielt fich daber lieber an Darftellung ber Ur fache des Leidens, und fand für gut, fich umftandlicher über die Furchtbarkeit der benden Schlängen und über die Wuth, mit der fie ihr Schlachtopfer anfallen, als über bie Empfindungen deffelben zu berbreit An diesen eilt er nur schnell vorüber, weil ihm baran liegen mußte, die Borftellung' eines gotilichen Strafgerfehts und ben Eindruck bes Schreckens un geschwächt zu erhalten. Satte er mis bingegen von Laokovus Person so viel wissen laffen, als der Bilds hauer, so wurde nicht mehr die frafeilbe Gottheit, fondern der leidende Mensch der Helb in der Handlung gewesen senn, und bie Episode ihre Zwedinagigkeit für bas Gange verloren faben! will of mod and and

Man kennt die Birgil'sche Erzählung schon aus Lessing's vortrefflichem Kommentar. Aber die Absicht, wozu Lessing sie gebrauchte, war blos, die Grenz zen der poetischen und malerischen Darstellung an diesem Benspiel anschaulich zu machen, nicht den Begriff des Pathetischen daraus zu entwickeln. Zu dem letztern Zwed scheint sie mir aber nicht weniger brauchbar, und man erlaube mir, sie in dieser Hinsicht noch einmal zu durchlausen.

Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta
(horresco referens) immensis orbibus angues,
incumbunt pelago, pariterque ad littora tendunt.
Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubasque
sanguineae exsuperant undas, pars caetera pontum
pone legit, sinuatque immensa volumine terga.

Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant,
ardenteis oculos suffecti sanguine et igni,
sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Die erste von den dren oben angeführten Bedingungen des Erhabenen, der Macht, ist dier gegeben; eine machtige Naturkraft namlich, die zur Zerstorung bes wassnet ist, und jedes Widerstandes spottet. Daß aber diese Mächtige zugleich surcht dar, und das Furcht-bare erhaben werde, beruft auf zwen verschiedenen Operationen des Gemänds, d. i. auf zwen Vorstellungen, die wir selbsithätig in uns erzeugen. Indem wir erstlich diese unwiderstehliche Naturmacht mit dem schwachen Widerstehungsvermögen des phosischen Mensichen zusammenhalten, erkennen wir sie als surchtbar, und indem wir sie zweitens auf unsern Willen bezies hen und uns die absolute Unabhängigkeit desselben von jedem Natureinstuß ins Bewußtsenn rusen, wurd sie

hungen aber stellen wir an; ber Dichter gab uns weister nichts, als einen mit starker Macht bewassneten und nach Aeußerung derselben strebenden Gegenstand. Wenn wir davor zittern, so geschieht es blos, weil wir uns selbst oder ein uns ahnliches Geschöpf im Kampf mit demselben benken. ABenn wir uns ben diesem Zittern erhaben sühlen, so ist es, weil wir uns bewist werden, daß wir, auch selbst als ein Opfer dieser Macht, sur unser freyes Selbst, für die Avtonomie unserer Willensbestimmungen, nichts zu kürchten haben würden. Kurz, die Darstellung ist die Hieher blos kontemplativerhaben.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certa Laccoonta petunt.

Jest wird das Mächtige zugleich als surchtbar gegeben, und das Kontemplativerhabne geht ins Pathetische über. Wir sehen es wirklich mit der Ohnmacht des Menschen in Rampf treten. Laokoon oder wir, das wirkt blos dem Grad nach perschieden. Der sympathetische Trieb schreckt den Erhaltungstried auf, die Ungeheuer schießen los auf — uns, und alles Entstinnen ist vergebens.

Jetzt hangt es nicht mehr von uns ab, ob wir biese Macht mit der unsrigen meffen und auf unsre Existenz beziehen wollen. Dies geschicht ohne unser Zuthun in dem Objette selbst. Unfre Furcht hat also nicht, wie

Grund in unserm Gemuthe, sondern einen objektiven Grund in dem Gegenstand. Denn erkennen wir gleich das Ganze für eine bloße Fiction der Einbildungskraft, so unterscheiden wir doch auch in dieser Fiction eine Borstellung, die und von außen mitgetheilt wird, von einer andern, die wir selbstthätig in uns hervorbringen.

Das Gemuth verliert also einen Theil seiner Frenz heit, weil es von außen empfängt, was es vorher durch seine Selbstthätigkeit erzeugte. Die Vorstellung der Gefahr erhält einen Anschein objektiver Realität und est wird Ernst mit dem Affekte.

Waren wir nun nichts als Sinnenwesen, die keinem andern als deni Erhaltungs Triede folgen, so wurden wir hier stille stehen, und im Zustand des bloßen Leidens verharren. Aber etwas ist in uns, was an den Affestionen der sinnlichen Natur keinen Theil nimmt, und dessen Thatigkeit sich nach keinen physischen Bestingungen richtet. Je nachdem nun dieses selbstthätige Princip (die moralische Anlage) in einem Gemüth sich entwickelt hat, wird der leidenden Natur inehr oder wes niger Raum getässen seyn, und mehr oder wenigen Silbsthätigkeit im Affest übrig bleiben.

(ber Embildungskraft) schnell und leicht ins Erhabene über. So mie die Imagination ihre Freuheit verliert, so macht die Vernunft die ihrige geltend; und bas Ges

muth erweitert fich nur besto mehr nach Innen, indem es nach Außen Grenzen findet herausgeschlagen aus allen Verschanzungen, dierbein Sinnenwesen einen physischen Schutz verschaffendien nen, werfen wir uns in die unbezwingliche Burg unfrer moralischen Frenheit, und gewinnen jeben badurch eine absolute und unendliche Sicherheit, gindem wir wirte blos comparative und prefare Edutivehre im Feld der Erscheinung verloren geben. Aber eben barning meil es zu diesem physischen Bedrängniß gekommen fepu muß eherwir ben unfrer mpralifchen Natur Bullo fuchen, konnen wir dieses hohe Frenheitsgefühl nicht anders als mit Leiden erkaufen. Die gemeine Geele bleibt blos, ben biefem Leiden fichen, und fühlt im Ere habenen des Pathos nie mehr als bas Turchtbare; sin selbsiständiges Gemuth hingegen nimmt gerade von dies sem Leiden den Uebergang jum Gefühl seiner herrliche fen Kraftwirkung und weiß aus jedem Furchtbarn ein Erhabenes zu erzeugen. And on mounts Laococata petunt siac primum paryarduorium corpora guatorum serpens amplexus uterque implicat, ac miseros morau depascitur artus.

Es thut eine große Wirkung, daß der moralische Mensch (der Vaten) chertals der physische angefallen wirds Alle Affeste sind lästhetischer aus der zwerten Hand und keine Sninpanbie ist stärkere als die wir mit der Sninpanbie ist stärkere als die wir mit der Sninpathie empfindent

Jett war ber Amgenblick ba, ben Gelben als moralische Person benfund in Achtung zu setzent, und ber Dichter ergriff diesen Augenblicht Beir Gennen aus feiner Beschreibung bie ganze Machenund Wuth der feindlichen Augehouer, und wissen, wie vergeblich aller ABtberftanb ift. "ABare nun Laokoon ibbodicin gemeiner Mensch, fo wurde er feines Boribeils wahrs nehmen, und wie die abrigen Trojaner in einer fcincls len Flucht feine Rettung suchen. Aber erhat ein Gera in feinem Bufen, und die Giefahr feiner Rinder halt ihn su feinem eigenen Berberben gurud. Schon diefer tins gige Bug macht ihn umerst gangen Mitleibensemurtig In was für einem Moment auch die Schlangen ibn ergriffen haben mochten, es murbe uns immer bewege und erschüttert baben. Daß es aber gerade in dem Momente gefchieht, wo : er als Bater uns achtungs= würdig wird, daß fein Untergang gleichsam als unmittelbare Folge bet erfullten Baterpflicht, ber gart= lichen Bekummerniß fur feine Rinder borgefiellt wird - dies entflammt unfre Theilnahme aufs Bechfe. Er ift es jest gleichsam selbst, ber fich aus ffener Bafil bein Berderben blingibt, und fein Tod wird eine Willenshandlung. na

· . Mar 9 · Char

Ben allem Pathos muß alfo der Ginn burch Leis

den ber Geist durch Frenheit interessirt senn. Fehlt es einer pathetischen Darstellung an einem Ausdruck der leidenden Natur, so ist sie ohne assthet is che Krast, und unser Herz bleibt kalt. Fehlt es ihr an einem Ausdruck der ethischen Anlage, so kann sie den aller simulichen Krast nie pathetissch senn, und wird unsausdleiblich unsre Empfindungen empdren. Ans aller Frenheit des Gemüths muß immer der leidende Meusch, aus allem Leiden der Menschheit muß immer der seibestsche Gelbstständigkeit fähige Seist durchschetnen.

Auf zweyerlen Weise aber kann sich die Selbsistanbigkeit des Geistes im Zustand des Leidens offenbaren,
Entweder negatio: wenn der ethische Mensch von dem
physischen das Gesetz nicht empfängt, und dem Zustandsteine Kansalität für die Sesinnung gestats
tet wird; ober positiv: wenn der ethische Mensch
dem physischen das Gesetz gibt, und die Gesinnung
ür den Zustand Kansalität erhält. Aus dem ersten
entspringt das Erhabene der Fassung, aus dem
zweyten das Erhabene der Fassung.

Ein Erhabenes der Fassung ist jeder vom Schicke sal unabhängige Charakter. "Ein tapfrer Beist, im "Kampf mit der Widerwärtigkeit, sagt Seneka, istein "anziehendes Schauspiel selbst für die Götter." Sie nen solchen Anblick gibt uns der romische Senat nach dem Unglück den Kaung. Selbst Miltons Lucifer,

wenn er sich in der Hölle, seinem kunstigen Wohnort, zum erstenmal umsieht, durchdringt und, dieser Geelenstärke wegen, mit einem Gefühl von Bewunderung. "Schrecken, ich grüße euch, rust er aus,
"und dich, untertrössche Welt, und dich, tiesste Hölle!
"Mimm auf deinen neuen Gast. Er kommt zu dir
"mit einem Gemüth, das weder Zeit noch Ort um"gestalten soll. In seinem Gemüthe wohnt er. Das
"wird ihm in der Hölle selbst einen Himmel erschaf"sen. Hier endlich sind wir fren, u. s. s." Die
Untwort der Medea im Trauerspiel gehört in die
nämliche Klasse.

Das Erhabene der Fassung läßt sich anschauen, dein es beruht auf der Soeristenz; das Erhabene der Handlung hingegen täßt sich blos den ken, denn es beruht auf der Succession, und der Berstand ist nöstlig, um das Leiden von einem freyen Entschluß absynleiten. Daher ist nur das erste für den dildenden Künstler, weil dieser nur das Everstente glücklich dars siellen kann; der Dichter aber kann sich über Bendes berbreiten. Selbst, wenn der bildende Künstler eine inderhabene Handlung darzustellen hat, muß er sie in ime erhabene Fassung verwandeln.

Zum Erhabnen der Handlung wird erfordert, daß das Leiden eines Menschen auf seine moralische Beschaffenheit nicht nur keinen Einfluß habe, sondern vielmehr umgekehrt das Werk seines moralischen Charak

ters sen. Dies kann auf zwenerlen Weise fenn. weder mittelbar und nach dem Gesetz der Frenheit, wenn er aus Achtung für irgend eine Pflicht das Leiden erwählt. Die Vorstellung der Pflicht bestimmt ihn in diesem Falle als Motiv, und sein Leiden ist eine Willenshandlung. Ober unmittelbar und nach dem Gesetz der Rothwendigkeit, wenn er eine übertretene Pflicht moraeisch buft. Die Vorstellung ber Pflicht bestimmt ihn in diesem Falle als Macht, und sein Leiden ist blos eine Wirkung. Ein Benspieldes Ersten gibt uns Regulus, wenn er, um Wort zu hal ten, sich der Rachbegier der Karthaginenser ausliefert; zu einem Benspiel des Zwenten murde er uns dienen, wenn er sein Wort gebrochen und bas Bewußtseyn dies fer Schuld ihn eleud gemacht hatte. In benden Fallen hat das Leiden einen moralischen Grund, nur mit dem Unterschied, daß er und in dem erstest Fall seinen mora lischen Charakter, in dem andern blos seine Bestimmung dazu zeigtzie In dem ersten Fall erschemt er als eine moralisch große Person, in dem zwehten blos als ein asthetisch großer Gegenstand.

Runst und verdient daher eine genauere Erorterung.

Ein erhabenes Objekt, blos in der asthetischen Schätzung, ist schon derjenige Mensch, der uns die Würde der menschlichen Bestimmung durch seinen Zuschnen barftellig macht, gesem auch, daß mer diese

Bestimmung in seiner Person nicht realisitt sinden sollten. Erhaben in den moralischen Schätzung wird er nur alsdann, wenn er sich zügleich als Person jener Bestimmung gemäß verhält, wenn unfre Achtung nicht blos seinem Bermögen, sondern dem Gebranch dieses Bermögens gilt, wenn nicht blos seiner Anlage, sondern seinem wirklichen Betragen Würde zusommt. Es ist ganz etwas anders, ob wir den unserm Urtheil auf das moralische Bermögen überhaupt, und auf die Möglichkeit einer absoluten Frenheit des Willens, oder ob wir auf den Gebranit idieses Bermögens und auf die Wirklichkeit dieser absoluten Frenheit des Willens unser Augenmerk richten.

Berschiedenheit liegt nicht etwa nur in ben beurtheils ten Gegenständen, sondern sie liegt in der verschiedes nen Beurtheilungsweise. Der nämliche Gegenstand kann uns in der moralischen Schätzung mißfallen, und in der ästhetischen sehr anziehend für uns senn. Aber wenn er uns auch in benden Instanzen der Beurtheilung Genüge leistete, so thut er diese Wirkung ben benden auf eine ganz verschiedene Weise. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauchbar ist, nicht moralisch befriedigend und dadurch, daß er moralisch ber friedigt, nicht ästhetisch brauchbar.

Ich denke mir z. B. die Selbstaufopserung des Leonidas ben Termoppla. Moralisch beurtheilt, ist mir

diese Handlung Darstellung des, ben allem Widerspruch der Instinkte, erfüllten Sittengesetzes; asthetisch beurtheilt ist sie mir Darstellung des, von allem Zwang der Instinkte unabhängigen, sittlichen Vermögens. Meinen moralischen Sinn (die Vernunst) be friedigt diese Handlung; meinen asthetischen Sinn (die Einbils dungskraft) entzückt sie.

Won dieser Verschiedenheit meiner Empfindungen ben dem nämlichen Gegenstande gebe ich mir folgenben Grund an.

Die sich unser Wesen eine zwen Prinzipien ober Naturen theilt, so theilen sich; diesen gemäß, auch unfre Gefühle in zwenerlen gang verschiedene Geschleche ter. Als Vernunftwesen empfinden wir Venfall oder Mißbilligung; als Sinnenwesen empfinden wir Lust ober Unluft. Bende Gefühle, bes Benfalls und ber Luft, grunden fich auf eine Befriedigung : jenes auf Befries digung eines-Unspruche: benn die Bernunft for bert blos, aber bedarf nicht; biefes auf Befriedigung eines Anliegens: benn ber Sinn bedarf blos, und kann nicht fordern. Bende, die Forderungen ber Wernunft und die Bedürfniffe bes Ginnes; verhalten fich zu einander, wie Nothwendigkeit zu Mothburft; fie find also benbe unter bem Begriff von Decessität eute halten; blos mit dem Unterschied, baf bie Recessität der Bernunft ohne Bedingung, die Necessität ber Ginne blos unter Bedingungen Statt hat. Bey bepben

aber ist die Befriedigung zufällig. Alles Gefühl, der Lust sowol als des Benfalls, gründet sich also zuletzt auf Uebereinstimmung des Zufälligen mit dem Nothwens digen. Ist das Nothwendige ein Imperativ, so wird Benfall, ist es eine Nothdurft, so wird Lust die Empfins dung senn; bende in desto stärkerm Grade, je zufällisger die Befriedigung ist.

Nun liegt ben aller moralischen Beurtheilung eine Forderung der Vernunft zum Grunde, daß moralisch gehandelt werde, und es ist eine unbedingte Necessität vorhanden, daß wir wollen, was recht ist. Weil aber der Wille fren ist, so ist es (physisch) zufällig, ob wir es wirklich thun. Thun wir es nun wirklich, so erhält diese Uebereinstimmung des Zufalls im Gebrauche der Frenheit mit dem Imperativ der Vernunft Billigung oder Benfall, und zwar in desto höherm Grade, als der Miderstreit der Neigungen diesen Gebrauch der Frenheit zufälliger und zweiselhafter machte.

Ben der asthetischen Schätzung hingegen wird der Gegenstand auf das Bedürfniß der Einbils dungskraft bezogen, welche nicht gebieten, blos verlangen kann, daß das Zufällige mit ihrem Insteresse übereinstimmen möge. Das Interesse der Einsbildungskraft aber ist: sich fren von Gesetzen im Spiele zu erhalten. Diesem Hange zur Ungebundens heit ist die sittliche Verbindlichkeit des Willens, durch welche ihm sein Objekt auf das Strengste bestimmt wird,

nichts weniger als gunstig; und ba die sittliche Berbindlichkeit des Willens der Gegenstaud des moralischen Urtheils ift, fo sieht man leicht, daß ben biefer Urt zu urtheilen die Einbildungsfraft ihre Rechnung nicht finden konne. Aber eine sittliche Berbindlichkeit des Wil lens läßt fich nur unter Boraussetzung einer absoluten Independenz besselben vom Zwang der Maturtriebe benken; die Doglichkeit des Sittlichen posiulirt also Frenheit, und stimmt folglich mit bem Interesse ber Phantasie hierinn auf das vollkommenste zusammen, Weil aber die Phantasie durch ihr Bedürsniß nicht so vorschreiben kann, wie die Vernunft durch ihren Imperativ dem Willen der Individuen vorschreibt, so ift bas Bermogen der Frenheit, auf bie Phantafie bezogen, etwas Zufälliges, und muß baher, als Uebereinstims mung des Zufalls mit dem (bedingungsweise) Mothe wendigen Lust erwecken. Beurtheilen wir also jene That bes Leonibas moralifch, so betrachten wir fie aus einem Gesichtspunkt, wo uns weniger ihre Zufalligkeit als ihre Nothwendigkeit in die Augen fallt. Be urtheilen wir sie hingegen asthetisch, so betrachten wir sie aus einem Standpunkt, wo sich uns weniger ihre Nothwendigkeit als ihre Zufälligkeit darstellt. Es ist Pflicht für jeden Willen, so zu handeln, sobald er ein freger Wille ift; daß es aber überhaupt eine Frenheit des Willens gibt, welche es möglich macht, so zu handeln, dies ift eine Gunft der Natur in Rudficht

auf dasjenige Bermdgen, welchem Frenheit Bedürsnis ift. Beurtheilt also ber moralische Sinn — die Bersnunft — eine tugendhafte Handlung, so ist Billigung das Höchste, was erfolgen kann, weil die Bernunft nie mehr und selten nur so viel sinden kann, als sie fordert. Beurtheilt hingegen der ästherische Sinn, die Einbildungstraft, die nämliche Handlung, so erfolgt eisne positive Lust, weil die Einbildungstraft niemals Einstimmigkeit mit ihrem Bedürsnisse fordern kann, und sich also von der wirklichen Befriedigung desselben, als von einem glücklichen Jusall, überrascht sinden muß. Daß Leonidas die heldenmüthige Entschließung wirklich faßte, billigen wir; daß er sie fassen konnte, darüber frohlocken wir, und sind entzückt.

Der Unterschied zwischen benden Arten der Beurstheilung fällt noch deutlicher in die Augen, wenn man eine Handlung zum Grunde legt, über welche das moralische und das ästhetische Urtheil verschieden ausfallen. Man nehme die Selbstverbrennung des Peregrisnus Proteus zu Olympia. Moralisch beurtheilt kann ich dieser Handlung nicht Benfall geben, insosern ich unreine Triebsedern daben wirksam sinde, um derentwillen die Pflicht der Selbsterhaltung hintan gesetzt wird. Ausstelisch beurtheilt gefällt mir aber diese Handlung, und zwar deswegen gefällt sie mir, weil sie von einem Bermögen des Willens zeugt, selbst dem mächtigsten aller Instinkte, dem Triebe der Selbsterhal

tung, zu widerstehen. Db es eine reinmoralische Ge= finnung ober ob es blos eine machtigere sinnliche Reis jung war, mas den Gelbsterhaltungstrieb ben bem Schwärmer Peregrin unterdruckte, darauf achte ich ben der asthetischen Schätzung nicht, wo ich das Indis viduum verlaffe, von dem Berhaltniß feines Willens zu bem Willensgesetz abstrahire, und mir den menschlichen Willen überhaupt, als Vermögen der Gattung, im Berhaltniß mit der ganzen Naturgewalt bente. der moralischen Schätzung, hat man gesehen, wurde die Gelbsterhaltung als eine Pflicht vorgestellt, bas her beleidigte ihre Verletzung; ben der asthetischen Schätzung hingegen wurde fie als ein Interesse ans gesehen, daher gefiel ihre Hintansetzung. Ben der letz= tern Art des Beurtheilens wird also die Operation gerabe umgekehrt, die wir ben ber erftern verrichten. Dort stellen wir das sinnlich beschränkte Individuum und den pathologisch = afficirbaren Willen dem absoluten Willensgesetz und der unendlichen Geisterpflicht, hier hingegen stellen wir das absolute Willens verm de gen und die unendliche Geifter gewalt bem 3mange der Natur und ben Schranken der Sinnlichkeit gegens über. Daher läßt uns das asthetische Urtheil fren, und erhebt und begeistert uns, weil wir uns schon durch das bloge Vermögen, absolut zu wollen, schon burch bie bloße Unlage zur Moralität, gegen die Sinnlichkeit in augenscheinlichem Vortheil befinden, weil schon durch

die bloße Möglichkeit, uns vom Zwange ber Natur loss aufagen, unferm Frenheitsbedurfniß geschmeichelt wird. Daber beschränkt uns bas moralische Urtheil, und bemuthigt une, weil wir une ben jedem besondern Wil fensakt gegen bas abfolnte Willensgeseitz mehr oder weniger im Nachtheil befinden, und burch die Ginschrans tung bes Willens auf eine einzige Bestimmungsweise, welche die Pflicht schlechterdings fordert, dem Fren. beitstriebe der Phantasie widersprochen wird. schwingen wir uns von dem Wirklichen zu bem Mögliden, und von bem Judividuum zur Gattung empor; hier hingegen steigen wir vom Möglichen zum Wirklis den herunter, und schließen die Gattung in die Schrans ten des Individuums ein; kein Wunder also, wenn wir uns ben ästhetischen Urtheilen erweitert, ben moralis schen hingegen eingeengt und gebunden fühlen \*).

Diese Austösung, erinnere ich bentäusig, erklärt uns auch die Verschiedenheit des ästhetischen Eindruck, den die Kantische Vorstellung der Psicht auf seine verschiedenen Deurtheiler zu machen psiegt. Ein nicht zu verachtender Theil des Publikuns sindet diese Vorstellung der Psicht sehr demüthigend; ein andrer sindet sie unendlich erhebend für das Herz. Bende haben Necht, und der Grund dieses Widerspruchs liegt blos in der Verschiedensheit des Standpunkts, aus welchem bende diesen Gegenzstauf betrachten. Seine blose Schuldigkeit thun, hat allerdings nichts Großes, und insofern das Veste, was wir zu leisten vermögen, nichts als Erfüllung, und noch manz

Und diesem Allem ergibt sich denn, daß die moras lische und asthetische Beurtheilung, weit entfernt, ein= ander zu unterstützen, einander vielmehr im Wege ste= hen, weil sie dem Gemüth zwen ganz entgegengesetzte Richtungen geben; denn die Gesetzmäßigkeit, welche die Vernünft als moralische Richterinn fordert, besteht nicht mit der Ungebundenheit, welche die Einbildungskraft

gelhafte Erfüllung, unserer Pflicht ift, liegt in der hoch= sten Tugend nichts Begeisterndes. Aber bey allen Schranken ber finnlichen Natur bennoch treu und beharr= lich feine Schuldigkeit thun, und in den Feffeln der Mas terie dem heiligen Geistergesetz unwandelbar folgen, dies ist allerdings erhebend und der Bewunderung werth. Gegen die Geisterwelt gehalten ist an unfrer Tugend frens lich nichts Verdienstliches, und wie viel wir es uns auch fosten laffen mogen, wir werden immer unn nite Anechte fenn; gegen die Sinnenwelt-gehalten ift fie hingegen ein desto erhabeneres Objett. Infofern wir also Handlungen moralisch beurtheilen, und sie auf das Sittengeset beziehen, werden wir wenig Urfache haben, auf nufere Sitilichkeit stolz zu sepn; insofern wir aber auf die Möglichkeit dieser Handlungen feben; und das Ver= mogen unsers Gemuths, bas denfelben zum Grund liegt, auf die Welt ber Erscheinungen beziehen, b. h. infofern wir sie afthetisch beurtheilen, ift uns ein ge= wisses Gelbstgefühl erlaubt, ja, es ist fogar nothwendig, weit wir ein Principium in uns aufbeden, das über alle Vergleichung groß und unendlich ist.

als asthetische Richterinn verlangt. Daher wird ein Objekt zu einem ästhetischen Gebrauch gerade um soviel weniger taugen, als es sich zu einem moralischen qua= listzirt; und wenn der Dichter es dennoch erwählen miste, so wird er wohl thun, es sozu behandeln, daß nicht sowol unsere Bernunft auf die Regel des Wil= lens, als vielmehr unfre Phantasie auf das Bermbgen des Willens hingewiesen werde. Um seiner selbst wil= len muß der Dichter diefen Weg einschlagen, denn mit unserer Frenheit ist sein Recht zu Ender Mur so lange wir außer uns anschauen, sind wir fein; er hat uns verloren, sobald wir in unsern eignen Busen greifen. Dies erfolgt aber unausbleiblich, sobald ein Gegen= stand nicht mehr als Erscheinung von uns be= trachtet wird, sondern als Gesetz über uns richtet.

Selbst von den Aleußerungen der erhabensten Tusgend kann der Dichter nichts für seine Abssichten brauzchen, als was an denselben der Araft gehört. Um die Richtung der Araft bekümmert er sich nicht. Der Dichter, auch wenn er die vollkommensten sittlichen Muster vor unsre Augen stellt, hat keinen andern Zweck, und darf keinen andern haben, als uns durch Betrachtung derselben zu ergetzen. Nun kann uns aber nichts ergetzen, als was unser Subjekt verbessert, und nichts kann uns geistig ergetzen, als was unser geistisges Vermögen erhöht. Wie kann aber die Pflichtmäs

nnsere geistige Kraft vermehren? Daß er seine Pflicht wirklich erfüllt, beruht auf einem zufälligen Gestrauche, den er von seiner Frenheit macht, und der eben darum für und nichts beweisen kann. Es ist blos das Vermdgen zu einer ähnlichen Pflichtmäspigkeit, was wir mit ihm theilen, und indem wir in seinem Vermögen auch das unsrige wahrnehmen, fühslen wir unsere geistige Kraft erhöht. Es ist also blos die vorgestellte Möglichkeit eines absolut freven Wollens, wodurch die wirkliche Ausübung desselben unserm ästhetischen Sinn gefällt.

Moch mehr wird man sich davon überzeugen, wenn man nachdenkt, wie wenig die poetische Kraft des Einsbrucks, den sittliche Karaktere oder Handlungen auf uns machen, von ihrer historisch en Realität abshängt. Unser Wohlgefallen an idealischen Karakteren verliert, nichts durch die Erinnerung, daß sie poetische Victionen sind, denn es ist die poetische Nictionen sind, denn es ist die poetische Wistorische Wahrheit, auf welche alle ästhetische Wirkung sich gründet. Die poetische Wahrheit besteht aber nicht darin, daß etwas wirklich geschehen ist, sondern darin, daß es geschehen konnte, also in der innern Möglichkeit der Sache. Die ästhetische Kraft muß also schon in der vorgestellten Möglichkeit liegen.

Selbst an wirklichen Begebenheiten historischer Perssonen ist nicht die Existenz, sondern das durch die Exis

ftenz kund gewordene Vermögen bas Poetische. Der Umftand, daß diese Personen wirklich lebten, und daß diese Begebenheiten wirklich erfolgten, kann zwar sehr oft unser Bergnugen vermehren, aber mit einem fremd= artigen Zusatz, ber bem poetischen Eindruck vielmehr nachtheilig als beforderlich ift. Man hat lange ge= glaubt, der Dichtkunft unsers Waterlands einen Dienft zu erweisen, wenn man den Dichtern Nationalgegen= stande zur Bearbeitung empfahl. Dadurch, hieß es, wurde die griechische Poesie so bemachtigend fur das herz, weil sie einheimische Seenen mahlte, und einhei= mische Thaten verewigte. Es ift nicht zu laugnen, daß die Poesie der Alten, dieses Umstandes halber, Wirkungen leistete, deren die neuere Poesie sich nicht rühmen kann — aber gehörten diese Wirkungen ber Kunst und dem Dichter? Wehe dem griechischen Kunst. genie, wenn es vor dem Genius der Neuern nichts weis ter als diesen zufälligen Portheit voraus hatte, und wes he dem griechischen Kunstgeschmack, wenn er durch bies se historischen Beziehungen in ben Werken seiner Dichter erst hatte gewonnen werden muffen! Rur ein barbaris scher Geschmack braucht den Stachel des Privatinteres= fe, um zu der Schönheit hingelockt zu werden, und nur ber Stumper borgt von dem Stoffe eine Rraft, die er in die Form zu legen verzweifelt. Die Poesie soll ihren Beg nicht durch die kalte Region des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsamkeit zu ihrer Auslegerinn, diesem Antreiben widerstehen kann. Ein Lasterhafter fängt an, uns zu interessiren, sobald er Glück und Lezben wagen nuß, um seinen schlimmen Willen durchzu = sein Dugendhafter hingegen verliert in demselben Werhältnis unsere Ausmerksamkeit, als seine Glückse-ligkeit selbst ihn zum Wohlverhalten nothigt. Rache, zum Benspiel, ist unstreitig ein unedler und selbst niedriger Affekt. Nichts besto weniger wird sie assthet fisch, sobald sie dem, der sie ausübt, ein schmerz haftes Opfer koster. Medea, indem sie ihre Kinder ermordet, zielt ben dieser Handlung auf Jasons Herz, aber zugleich sührt sie einen schmerzhaften Stich auf ihr eignes, und ihre Rache wird asthetisch erhaben, sobald wir die zärtliche Mutter sehen.

Das aftherische Urtheitenthält hierin mehr Wahres, als inam gewöhnlich glaubt. Offenbar kundigen Laster, welche von Willensstärke zeugen, eine größere Anlage zur währhaften moratischen Frenheit an, als Tugenden, die eine Stütze von der Neigung entlehnen, weil es dem consequenten Bosewicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst Freine einzige Umkehrung der Maximen kostet, um die ganze Consequenz und Willensferrigkeit, die er an das Bose verschwendete, dem Guten zuzuwenden. Woher soust kann es kommen, daß wir den halbguten Karakter mit Widerwillen von uns stoßen, und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Bewunderung fols gen? Daher unskreitig, weil wir den jenem auch die

o postic

Moglichkeit des absolut frenen Wollens aufgeben, dies sem hingegen es in jeder Aeußerung anmerken, daß er durch einen einzigen Willensakt sich zur ganzen Würde der Menschheit aufrichten kann.

In afthetischen Urtheilen find wir also nicht fur die Sittlichkeit an sich selbst, sondern blos für die Frepheit intereffirt, und jene fann nur infofern unf= rer Einbildungsfraft gefallen, als sie die lettere sichts bar macht. Es ist daher offenbare Berwirrung der Grenzen, wenn man moralische Zwedmäßigkeit in afthetischen Dingen fordert und, um bas Reich ber Bernunft zu erweitern, die Ginbildungsfraft aus ihrem rechtmäßigen Gebiete verdrängen will. Entweder wird man sie gang unterjochen muffen, und dann ift es um alle afthetische Wirkung geschehen; oder sie wird mit der Bernunft ihre Herrschaft theilen, und dann wird får Morglitat wohl nicht viel gewonnen fenn. Indem man zwey verschiedene Zwecke verfolgt, wird man Gefahr laufen, benbe zu verfehlen. Man wird die Frenheit der Phantafie durch moralische Gefetzmäßig= teit fesseln, und die Nothwendigkeit der Bernunft durch die Willfur ber Ginbildungsfraft zerstbren.

## певет

## den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen. \*)

Wie sehr auch einige neuere Aesthetiker sichs zum Geschäft machen, die Künste der Phantasie und Emspsindung gegen den allgemeinen Glauben, daß sie auf Bergnügen abzwecken, wie gegen einen herabsessenden Vorwurf zu vertheidigen, so wird dieser Glaube dens noch, nach wie vor, auf seinem kesten Grunde bestehen, und die schönen Künste werden ihren althergebrachten unabstreitbarn und wohlthätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man sie großmüsthig erhöhen will. Unbesorgt, daß ihre auf unser Bersgnügen abzielende Bestimmung sie erniedrige, werden sie vielmehr auf den Vorzug stolz senn, dasjenige uns mittelbar zu leisten, was alle übrige Richtungen und

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Im ersten Stuck der Neuen Thalia vom Jahr 1792 wurde dieser Auffat zuerst gedruckt.

Thatigkeiten bes menschlichen Geiftes nur mittelbar ers Daß ber 3wed ber Natur mit bem Menschen seine Gluckseligkeit sep, wenn auch der Mensch felbst in seinem moralischen Handeln von diesem Zwecke nichts wissen foll, wird wol Niemand bezweifeln, der übers haupt nur einen 3med in ber Natur annimmt. dieser also, oder vielmehr mit ihrem Urheber haben die schönen Kunfte ihren 3weck gemein, Bergungen auszu= spenden und Gluckliche zu machen. Spielend verleihen fie, was ihre ernstern Schwestern uns erst muhfam er= ringen lassen; sie verschenken, was dort erst der sauer erworbene Preis vieler Anftrengungen zu senn pflegt. Mit anspannendem Fleiße muffen wir die Bergnugun= gen des Verstandes, mit schmerzhaften Opfern die Billigung der Bernunft, die Freuden der Sinne durch har= te Entbehrungen erkaufen, oder das Uebermaß dersels ben durch eine Rette von Leiden bußen; die Runstallein gewährt und Genuffe, die nicht erft abverdient werden durfen, die kein Opfer kosten, die durch keine Reue er= kauft werden. Wer wird aber das Verdienst, auf die se Art zu ergegen, mit dem armseligen Berdienst, zu belustigen, in eine Klasse setzen? Wer sich einfallen lassen, der schönen Kunst blos deswegen jenen Zweck abzusprechen, weil sie über diesen erhaben ist?

Die wohlgemeinte Absicht, das Moralischgute überall als höchsten Zweck zu verfolgen, die in der Kunst schon so manches Mittelmäßige erzeugte und in Schutz

nahm, hat auch in der Theorie einen ahnlichen Schaden angerichtet. Um den Kunsten einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen die Gunst des Staats, die Ehr= furcht aller Menschen zu erwerben, vertreibt man sie aus ihrem eigenthumlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und ganz unnas turlich ift. Man glaubt ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen, anstatt des frivolen Zwecks zu ergegen, einen moralischen unterschiebt, und ihr so sehr in die Augen fallender Einfluß auf die Sittlichkeit muß biese Behauptung unterstüßen. Man findet es widersprechend, daß dieselbe Runft, die den hochsten Zweck der Menschheit in so großemsMaße befordert, nur benläufig diese Wirkung leisten und einen so gemeis nen Zweck, wie man sich das Vergnigen denkt, zu ihrem letten Augenmerk haben sollte. Aber diesen anscheinen= den Widerspruch wurde, wenn wir sie hatten, eine bun= dige Theorie des Vergnügens und eine vollständige Philosophie der Kunst sehr leicht zu heben im Stande senn. Aus dieser wurde sich ergeben, daß ein frenes Wergnügen, so wie die Kunft es hervorbringt, durchaus , auf moralischen Bedingungen beruhe, daß die ganze fittliche Natur bes Menschen daben thatig sen. ihr würde sich ferner ergeben, daß die Hervorbringung dieses Wergnügens ein 3weck sen, der schlechterdings nur durch moralische Mittel erreicht werden konne, daß also die Kunst, um das Vergnügen als ihren wahren

Zweck vollkommen zu erreichen, burch die Moralität ihren Weg nehmen musse. Für die Würdigung der Kunst ist es aber vollkommen einerlen, ob ihr Zweck ein moralischer sey, oder ob sie ihren Zweck nur durch mo= ralische Mittel erreichen konne, benn in benden Fällen hat sie es mit der Sittlichkeit zu thun, und muß mit dem sittlichen Gefühl im engsten Ginverständniß hans deln; aber für die Bollkommenheit ber Kunst ist es nichts weniger als einerley, welches von beyden ihr Zweck und welches das Mittel ift. Ift der Zweck selbst moralisch, so verliert sie das, wodurch sie allein mächtig ist, ihre Frenheit, und das, wodurch sie so allgemein wirksam ift, ben Reiz bes Bergnugens. Das Spiel verwandelt sich in ein ernsthaftes Geschäft; und doch ist es gerade das Spiel, wodurch sie das Geschäft ant besten vollführen kann. Rur indem sie ihre hoch ste ästhefische Wirkung erfällt, wird sie einen wohlthätigen Einfluß auf die Sittlichkeit haben; aber nur indem fie ihre vollige Frenheit ausübt, kann sie ihre hochste asthetische Wirkung erfüllen.

fern es aus sittlichen Quellen sließt, den Menschen sitt; lich verbessert, und daß hier die Wirkung wieder zur Ur= sache werden muß. Die Lust am Schönen, am Rüh; renden, am Erhabenen stärkt unfre moralischen Gefühle, wie das Vergnügen am Wohlthun, an der Liebe u. s. f.

alle diese Meigungen stärkt. Eben so, wie ein vergnügzter Geist das gewisse Loos eines sittlich vortrefflichen Menschen ist, so ist sittliche Vortrefflichkeit gern die Begleiterinn eines vergnügten Gemüths. Die Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergetzt, sondern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird.

Die Mittel, wodurch die Kunst ihren Zweck ers reicht, find so vielfach, als es überhaupt Quellen eines frepen Bergungens gibt. Fren aber nenne ich basjes nige Bergnügen, woben die geistigen Krafte, Bernunft und Einbildungskraft, thatig find und wo die Empfindung durch eine Vorstellung erzengt wird; im Gegenfatz von dem physischen oder sinnlichen Bergnugen, wo= ben die Seele einer blinden Naturnothwendigkeit unter: worfen wird, und die Empfindung unmittelbar auf ihre physische Ursache erfolgt. Die sünnliche Lust ist die einzige, die vom Gebiet der schönen Kunst ausgeschlos= fen wird, und eine Geschicklichkeit, die sinnliche Luft zu erwecken, kann sich nie oder alsbann nur zur Kunst ere heben, wenn die sinnlichen Eindrucke nach einem Runfts plan geordnet, verstärkt oder gemäßigt werden, und diese Planmäßigkeit durch die Vorstellung erkamit wird. Aber auch in diesem Fall ware nur dasjenige an ihr Runft, was der Gegenstand eines fregen Vergnügens ist, namlich der Geschmack in der Anordnung, der uns

sern Berstand ergetzt; nicht die physischen Reize selbst, die nur unsre Sinnlichkeit vergnügen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch bes sinnlichen, Bergnügens ist Iweckmäßigkeit. Das Vergnügen ist simulich, wenn die Iweckmäßigkeit nicht durch die Vorsstellungskräfte erkannt wird, sondern blos durch das Gesetz der Nothwendigkeit die Empfindung des Versgnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zweckmäßige Vewegung des Bluts und der Lebensgeisster in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die körperliche Lust mit allen ihren Arten und Modificastionen; wir sühlen diese Iweckmäßigkeit durch das Mesdium der angenehmen Empfindung, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen, Vorstellung von ihr.

Das Vergnügen ist fren, wenn wir und die Zweckmäßigkeit vorstellen, und die angenehme Empfindung
die Borstellung begleitet; alle Vorstellungen also, wodurch wir Uebereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren, sind Quellen eines frenen Vergnügens, und insosen, sind Quellen eines frenen Vergnügens, und insosen fähig, von der Kunst zu dieser Absicht gebraucht
zu werden. Sie erschöpfen sich in solgenden Klassen;
Gut, Wahr, Bollkommen, Schön, Kührend, Erhaden. Das Gute beschäftigt unsere Vernunst, das
Wahre und Bollkommene den Verstand; das Schöne
den Verstand mit der Einbildungskraft, das Kührende
und Erhabene die Vernunst mit der Einbildungskraft

-111 Va

Zwar eigest auch schon der Reiz oder die zur Thätigkeit aufgeforderte Krast, aber die Kunst bedient sich des Reizes nur, um die höhern Gefühle der Zweckmäßigkeit zu begleiten; allein betrachtet verliert er sich unter die Lebensgesühle, und die Kunst verschmäht ihn, wie alle sinnlichen Lüste.

Die Verschiedenheit ber Quellen, aus welchen die Runst das Bergnügen schöpft, das fie uns gewähret, kann für sich allein zu keiner Eintheilung ber Runfte berechtigen, da in derselben Runstklasse mehrere, ja oft alle Arten des Vergungens zusammenfließen konnen. Aber insofern eine gewisse Art berselben als Hauptzweck verfolgt wird, kann sie, wenn gleich nicht eine eigene Rlaffe, doch eine eigene Unsicht ber Kunftwerke grunden. So, z. W. konnte man diejenigen Kunste, welche den Werstand und die Einbildungsfraft vorzugsweise befriedigen, diejenigen also, die bas Wahre, bas Wollkommene, das Schone zu ihrem Hauptzweck machen, unter dem Namen der schonen Kunste (Kunste des Geschmads, Kunfte des Verstandes) begreifen; diejenis gen hingegen, bie bie Ginbilbungsfraft mit der Bernunft vorzugsweise beschäftigen, also das Gute, bas Erhabene und Rührende, zu ihrem Hauptgegenstand has ben, unter dem Namen der rührenden Kunfte (Kunfte des Gefühls, des Herzens) in eine besondere Klasse vereinigen. Zwar ift es unmöglich, das Rührende von dem Schonen burchaus zu trennen, aber fehr gut fann

das Schone ohne das Rührende besiehen. Wenn also gleich diese verschiedene Ansicht zu keiner vollkommenen Eintheilung der freyen Künste berechtigt, so dient sie wenigstens dazu, die Prinzipien zu Beurtheilung dersels ben näher anzugeben und der Verwirrung vorzubeugen, welche unvermeidlich einreißen muß, wenn man den einer Gesetzgebung in afthetischen Dingen die ganz versschiedenen Felder des Kührenden und des Schonen verswechselt.

Das Rührende und Erhabene kommen darin überein, daß sie Lust durch Unlust hervorbringen, daß sie uns
also (da die Lust aus Zweckmäßigkeit, der Schmerz aber
aus dem Gegentheil entspringt) eine Zweckmäßigkeit zu
empfinden geben, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt.

Das Gefühl des Erhabenen besieht einerseits aus dem Gefühl unster Ohnmacht und Begrenzung, einen Gegenstand zu umsassen, anderseits aber aus dem Gestühl unster Uebermacht, welche vor keinen Grenzen ersicht, und daszenige sich geistig unterwirft, dem unste sinnlichen Kröste unterliegen. Der Gegenstand des Ethabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Nermdsgen, und diese Unzwecknäßigkeit muß uns nothwendig Unlust erwecken. Aber sie wird zugleich eine Beranlasssung, ein anderes Vermögen in uns zu unserm Bewustesson zu bringen, welches demjenigen, woran die Sindlungskraft erliegt, überlegen ist. Ein erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinuliche

keit widerstreitet, zweckmäßig für die Vernunft, und ergetzt durch das hohere Vermögen, indem er durch das niedrige schmerzt.

Rührung, in seiner strengen Bedeutung, bezeiche net die gemischte Empfindung des Leidens und der Lust au dem Leiden. Rührung kann man also nur dann über eigenes Unglück empfinden, wenn der Schmerzüber dasselbe gemäßigt genug ist, um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitleidender Zuschauer daben empfindet. Der Berlust eines größen Guts schlägt uns heute zu Boden, und unser Schmerz rührt den Zuschauer; in einem Jahr erinnern wir uns dieses Leidensselbst mit Rührung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens, der Held und der Weise werden vom höchsten eigenen Ungläck nur gerührt.

Nührung enthält eben so, wie das Gefühl des Erstabenen, zwen Bestandtheile, Schmerz und Vergnüsgen; also hier wie dort liegt der Zweckmäßigkeit eine Zweckwidrigkeit zum Grunde. So scheint es eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu senn, daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Leiden bestimmt ist, und diese Zweckwidrigkeit thut uns wehe. Aber dieses Wehethun der Zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere pernünstige Natur überhaupt und, insofern es uns zur Thätigsteit auffordert, zweckmäßig für die menschliche Gesellsichaft. Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Zweckwidrige in uns erregt, nothwendig Lust ems

pfinden, weil jene Unlust zweckmäßig ist. Um zu bes stimmen, ob ben einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Borssiellung der Zweckwidrigkeit oder die der Zweckmäßigsteit die Oberhand behält. Dies kann nun entweder von der Menge der Zwecke, die erreicht oder verletzt werden, oder von ihrem Verhältniß zu dem letzten Zweck aller Zwecke abhängen.

Das Leiden des Tugendhaften rührt uns schmerzhafter, als das Leiden des Lasterhaften, weil dort nicht
nur dem allgemeinen Zweck der Menschen, glücklich zu
senn, sondern auch dem besondern, daß die Tugend
glücklich mache, hier aber nur dem ersten widersprochen wird. Hingegen schmerzt uns das Glück des Bösewichts auch weit mehr, als das Unglück des Tugendbaften, weil erstlich das Laster selbst und zweytens die
Belohnung des Lasters eine Zweckwidrigkeit enthalten.

Außerdem ist die Tugend weit mehr geschickt, sich selbst zu besohnen, als das glückliche Laster sich zu besstrafen; eben deswegen wird der Rechtschaffene im Unsglück weit eher der Tugend getreu bleiben, als der Lasstrehafte im Glück zur Tugend umkehren.

Borzüglich aber kommt es ben Bestimmung des Verhältnisses der Lust zu der Unlust in Rührungen dar, auf an, ob der verletzte Zweck den erreichten oder der erreichte den, der verletzt wird, an Wichtigkeit über, tressen. Keine Zweckmäßigkeit geht uns so nah an, als

die moralische, und nichts geht über die Lust, die wir über diese empfinden. Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch senn, die moralische ist und erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsre vernünstige Natur und auf innere Nothwendigkeit. Sie ist und die nächste, die wichtigste, und zugleich die erkennharste, weil sie durch nichts von außen, sondern durch ein im neres Prinzip unserer Pernunst bestimmt wird. Sie ist das Palladium unser Frenheit.

Diese moralische Zweckmäßigkeit wird am lebendigsten erkannt, wenn sie im Widerspruch mit Andern die Oberhand behalt; nur dann erweist fich die ganze Macht des Sittengesetzes, wenn es mit allen übrigen Maturkräften im Streit gezeigt wird, und alle neben ihm ihre Gewalt über ein menschliches Herz verlieren. Unter diesen Naturkräften ist Alles begriffen, was nicht moralisch ist. Alles, was nicht unter ber bochsten Gesetze gebung der Vernunft steht; also Empfindungen, Triebe, Affekte, Leidenschaften so gut, als physische Nothweite digkeit und das Schicksal. Je furchtbarer die Geguer, besto glorreicher der Sieg; ber Widerstand allein kann die Kraft sichtbar machen. Aus diesem folgt nichas "das hochste Bewußtienn unfrer moralischen Natur nur "in einem gewaltsamen Zustande, im Kampfe; erhalten "werden kann, und daß das hochste moralische Vergnus ugen jederzeit von Schmerz begleitet senn :wird."

Diejenige Dichtungsart also, welche uns die mo-

ralische Luft in vorzüglichem Grade gewährt, muß fich eben deswegen ber gemischten Empfindungen bedienen, und uns durch den Schmerz ergegen. Dies thut vorjugsweise die Tragodie, und ihr Gebiet umfaßt alle mögliche Falle, in benen irgend eine Maturzwedmäßige feit einer moralischen, ober auch eine moralische 3mecks mäßigkeit der andern, bie bober ife, aufgeopfert wird. Es ware vielleicht nicht unmöglich, nach bem Bers haltniß, in welchem die moralische Zweckmäßigkeit im Widerspruch mit der andern erkannt und empfunden wird, eine Stufenleiter bes Bergungens von ber une terften bis zu der hochsten hinaufzuführen, und ben Grad der augenehmen ober schmerzhaften Rührung a priori aus dem Pringip ber Zweckmäßigkeit bestimmt angugeben. Ja vielleicht ließen fich aus eben diefem Pringip bestimmte Ordnungen ber Tragobie ableiten, und alle mögliche Klaffen derselben a priori in einer volle ftandigen Tafel erschöpfen; fo, bag man im Stande' ware, jeder gegebenen Tragodie ihren Plat anzuweis fen, und ben Grad sowol als die Art der Ruhrung im Boraus zu berechnen, über ben fie fich, vermoge ihrer Species, nicht erheben kann. Aber diefer Ge genstand bleibt einer eigenen Erbrterung vorbehalten.

Wie sehr die Vorstellung der moralischen Zweckmäßigkeit der Naturzweckmäßigkeit in unserm Gemüth vorgezogen werde, wird aus einzelnen Benspielen eine leuchtend zu erkennen seyn. 1

Wenn wir Huon und Umanda an den Marter. pfahl gebunden sehen, Bende aus frener Wahl bereit, lieber den fürchterlichen Feuertob zu flerben, als durch Untreue gegen bas Geliebte sich einen Thron zu erwert ben — was macht uns wol diesen Auftritt zum Gegens stand eines so himmlischen Bergnügens? Der Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustandes mit dem lachens ben Schicksale, das sie verschmahten, die anscheinende Zweckwidrigkeit der Natur, welche Tugend mit Elend lohnt, die naturwidrige Verläugnung der Gelbstliebe u. s. f. sollten uns, da sie so viele Vorstellungen von Zwedwidrigkeit in unfre Seele rufen, mit dem empfinde lichsten Schmerz erfüllen — aber was kummert uns die Matur mit allen ihren Zwecken und Gesetzen, wenn fie burch ihre Zweckwidrigkeit eine Beranlaffung wird, uns die moralische Zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollesten Lichte zu zeigen? Die Erfahrung von der siegenden Macht des sittlichen Gesetzes, die wir ben die sem Aublick machen, ist ein so hohes, so wesentliches Gut, daß wir sogar versucht werden, uns mit dem Uebel auszuschnen, dem wir es zu verdanken haben. Uebereinstimmung im Reich der Frenheit ergetzt uns unendlich mehr, als alle Widersprüche in der nature lichen Welt uns zu betrüben vermögen.

Wenn Korivlan, von der Gattens und Kindes, und Burgerpflicht besiegt, das schon so gut als eroberte Rom verläßt, seine Rache unterdrückt, sein Heer zus rudführt, und sich dem Saft eines eifersüchtigen Deben buhlers zum Opfer dahingibt, so begeht er offenbat eine fehr zwedwidrige Handlung; er verliert burch biefen Schritt nicht nur die Frucht aller bisberigen Siege, fondern rennt auch vorsätzlich feinem Berberben entgegen — aber wie trefflich', wie unaussprechlich groß ift es auf ber andern Seite, ben grobften Widerspruch mit ber Meigung einem Wiberspruch mit bem sittlichen Gefühl fühn vorzuziehen, und auf folche Art, bem bochften Intereffe ber Sinnlichkeit entgegen, gegen bie Regeln ber Klugheit zu verstoßen, um nur mit der bebern moralifchen Pflicht übereinstimmend zu handeln ? Jebe Aufopferung bes Lebens ift zwedwidrig, bennt das Leben ift die Bedingung aller Guter; aber Aufs opferung des Lebens in moralischer Absicht ift in behem Grad zwedinäßig, benn bas Leben ift nie fur fich selbst, nie als 3weck, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt also ein Fall ein, wo die Hingebung bes Lebens ein Mittel zur Sittlichkeit wird, so muß bas Leben ber Sittlichkeit nachsteben. "Es ist nicht nothig, bag ich lebe, aber es ift nothig, daß ich Rom vor dem hunger schütze," sagt ber große Pompes jus, ba er nach Afrika schiffen foll, und seine Freunds ihm anliegen, seine Abfahrt zu perschieben, bis der Seefturm vorüber fen.

Aber das Leben eines Berbrechers ist nicht wenie ger tragisch ergetzend, als das Leiden des Tugendhaf

ten; und doch erhalten wir hier die Borstellung einer moralischen Zweckwidrigkeit. Der Widerspruch seiner Handlungen mit dem Sittengesetz sollte uns mit Unwillen, die moralische Unvollkommenheit, die eine solche Art zu handeln voraussetzt, mit Schmerz erfüllen; wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opser davon werden. Hier ist keine Zufriedenheit mit der Moralität der Personen, die uns für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empfinden — und doch ist Bendes ein sehr dankdarer Gegenstand für die Kunst, den dem wir mit hohem Wohlgefallen verweilen. Es wird nicht schwer senn, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Uederzeinstimmung zu zeigen.

Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesitz gibt uns die Vorstellung moralischer Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz über Verletzung desselben thut es. Die Traurigkeit, welche das Bewußtienn moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zweckmäßig, weil sie der Zufriedenheit gegenüber sieht, die das moralische Recht, thun begleitet. Rene, Selbstverdammung, selbst in ihrem höchsten Grad, in der Verzweislung, sind moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden könnten, wenn nicht tief in der Brust des Verbreichers ein unbestechliches Gefühl für Necht und Unrecht wachte, und seine Ansprüche selbst gegen das seurigste

Interesse der Gelbstliebe geltend machte. Reue über eine That entspringt aus der Bergleichung derselben mit dem Sittengesetz, und ist Mißbilligung dieser That, weil sie dem Sittengesetz widerstreitet. Also muß im Angenblick der Reue das Sittengesetz die höchste Ju= sianz im Gemuth eines folden Menschen seyn; es muß ihm wichtiger senn, als selbst der Preis des Verbrechens, weil das Bewußtsenn des beleidigten Sittens gesetzes ihm ben Genuß dieses Preises vergallt. Der Zustand eines Gemuthe aber, in welchem das Sitten. gesetz für die bochste Instanz erkannt wird, ift moralisch zweckmäßig, also eine Quelle moralischer Lust. Und was kann auch erhabener fenn, als jene heroische Berzweiflung, die alle Guter bes Lebens, die bas Les ben selbst in den Staub tritt, weil sie die mißbillis gende Stimme ihres innern Michters nicht ertragen und nicht übertäuben kann? Db ber Tugenbhafte sein Leben fremwillig dahin gibt, um dem Sittengesetz gemaß zu handeln - ober ob ber Berbrecher unter bem Zwange bes Gewissens sein Leben mit eigner Hand zersidet, um die Uebertretung jenes Gesetzes an sich ju bestrafen, fo steigt unfre Achtung für bas Sittens gesetz zu einem gleich hohen Grad empor; und, wenn ja noch ein Unterschied statt fande, fo wurde er viela mehr zum Vortheil bes Letztern ausfallen, ba beglückende Bewustsenn bes Rechthandelns zum Die seine Entschließung boch einigermaßen gendhaften

konnte erleichtert haben, und das sittliche Verdienst an einer Handlung gerade um eben so viel adulmmt, als Neigung und Lust daran Antheil haben. Reue und Verzweislung über ein begangenes Verbrechen zeigen uns die Macht des Sittengesches nur später, nicht schwächer; es sind Gemählde der erhabensten Sittlicheseit, nur in einem gewaltsamen Zustand entworsen. Ein Mensch, der wegen einer verletzen moralischen Pflicht verzweiselt, tritt eben badurch zum Gehorsam gegen dieselbe zurück, und je furchtbarer seine Selbstwerdammung sich äußert, desto mächtiger sehen wir das Sittengesetz ihm gebieten.

Aber es gibt Falle, wo das moralische Bergnüsgen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dies geschieht, wenn eine moralische Pflicht überstreten werden muß, um einer höhern und allgemeismern desto gemäßer zu handeln. Wäre Korivlan, austatt seine eigene Vaterstadt zu belagern, vor Antium oder Korioli mit einem römischen Heere gestanden, wäre seine Mutter eine Volscierinn gewesen, und ihre Vitten hätten die nämliche Wirkung auf ihn gehabt, so würde dieser Sieg der Kindespflicht den entgegensgeschen Eindruck auf uns machen. Der Ehrerbietung gegen die Mutter stünde dann die weit höhere bürsgerliche Verbindlichkeit entgegen, welche im Collisions, saut, dem die Wahl gelassen wird, entwider die Stadt

ju übergeben, ober feinen gefangenen Gobn bor feis nen Augen durchbohrt zu sehen, wählt ohne Bedenken das Lettere, weil die Pflicht gegen sein Kind ber Pflicht gegen sein Baterland billig untergeordnet ift. Es emport zwar im ersten Augenblick unfer Berg, bag ein Bater dem Naturtriebe und der Baterpflicht fo widersprechend handelt, aber es reißt uns bald zu einer füßen Bewunderung hin, daß sogar ein moralisther Antrieb, und wenn er fich selbst mit der Reigung gats tet, die Vernunft in ihrer Gesetzgebung nicht irre Wenn der Korinthier Timoleon eis maden fann. nen geliebten, aber ehrsüchtigen Bruder Timophanes ermorden läßt, weil seine Meinung von patriotis scher Pflicht ihn zu Bertilgung Alles beffen, mas bie Republick in Gefahr setzt, verbindet, so sehen wir ihn zwar nicht ohne Entsetzen und Abscheu diese naturs widrige, dem moralischen Gefühl so sehr widerstreis tende Handlung begeben, aber unfer Abschen lost sich bald in die hochste Achtung ber heroischen Tugend auf, die ihre Anspruche gegen jeden fremden Ginfluß ber Neigung behauptet, und im fibrmischen Widerstreit ber Gefühle eben so fren und eben so richtig, als im Zustand der höchsten Ruhe entscheidet. Wir können über republikanische Pflicht mit Timoleon ganz verschieden denken; das andert an unserm Wohlgefallen Vielmehr sind es gerade folche Falle, nid)ts. unser Verstand nicht auf der Seite der handelnden

Person ist, aus welchen man erkennt; wie fehr wir Pflichtmäßigkeit über Zweckmäßigkeit, Einstimmung mit dent Verstande erheben.

Ueber keine moralische Erscheinung aber wird bas Urtheil der Menschen so verschieden ausfallen, als ge rade über diese, und der Grund dieser Berschiedenheit barf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menschen, aber nicht ben allen in berjenigen Starke und Frenheit, wie er ben Beurtheis lung diefer Falle borausgesetzt werden muß. Für die Meisten ist es genug, eine Handlung zu billigen, weil ihre Ginstimmung mit bem Sittengesetz leicht gefaßt wird, und eine andre zu verwerfen, weil ihr Widerstreit mit diesem Gesetz in die Augen leuchtet. Aber ein hels ler Verstand und eine von jeder Naturkraft, also auch von moralischen Trieben (insofern sie inftinktartig wirken) unabhängige Wernunft wird erfordert, die Bers haltnisse moralischer Pflichten zu bem hochsten Prinzip der Sittlichkeit richtig zu bestimmen. Daher wird die namliche Handlung, in welcher einige Wenige die hochste Zwedmäßigkeit erkennen, bem großen haufen als ein emporender Widerspruch erscheinen, ob gleich bende ein moralisches Urtheil fallen; baber rubrt ce, daß die Rubrung an solchen Handlungen nicht in der Allgemeinheit mitgetheilt werden kann, wie die Einheit der menschlis chen Matur und die Rothwendigkeit des moralischen Geschabene ist, wie man weiß, Nielen Ueberspannung und Unstimm, weil das Moß der Vernunft, die das Erhasbene ist, wieht in Alben dasselbe ist. Eine kleine Gecle finkt unter der Last so großer Vorstellungen das hin, oder sühlt sich peinlich über ihren moralischen Durchmesser außeinander gespannt. Sieht nicht oft gest nug darligemeine Hause dar die häßlichste Berwirrung, wo den derschen Geist gerade die höchste Ordnung bes wundente

... So viel über das Gefühl der moralischen 3wecks maßigkeit, insofern es ber tragischen Rührung und unse rer Lust an dem Leiden zum Grunde liegt. Aber es sind destingeachtet. Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturmeckmäßigkeit selbst auf Unkosten der moralischen zu ergetzen scheint. Die höchste Consequenz eines Boses wichts in Anordnung seiner Maschinen ergetzt uns offene; bar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gesühl widerstreiten. 4. Ein, solcher Mensch ist fahig, unsere lebhafteste Theilnahme, zu erwecken, und wir zits tern vor dem Fehlschlag derfelben Plane, deren Bereit lung wir, wenn es wirklich an bem ware, daß wir Alles auf die morglische Zweckmäßigkeit beziehen, aufs Feurigste wünschen sollten. Aber auch diese Erscheinung bebt dasjenige nicht auf "was hisher über das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit, und seinen Einfluß auf

II

unfer Vergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

Zweckmäßigkeit gewährt uns unter allen Umstans ben Bergnugen, fie beziehe fich entweder gar nicht auf das Sittliche, oder sie widerstreite demfelben. Wir ges nießen diefes Bergnugen rein, fo lange wir und feines fittlichen Zwecks erinnern, bem baburch wibersprochen wirb. Eben fo, wie wir uns an bem verstanbahulichen Inftinkt der Thiere, an dem Kunftfleiß der Bienen u. b. gl. ergegen, ohne diese Naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Zweck zu beziehen, so gewährt uns die Zweckmäßigkeit eines jeden menschlichen Geschäfts an sich selbst Bergnugen, sobald wir une weiter nichts baben benten als bas Berhaltniß der Mittel ju ihrem 3wed. Fallt es uns aber ein, diefen 3med nebst seinen Mitteln auf ein sittliches Prinzip zu beziehen, und entbeden wir ale. bann einen Biderspruch mit bem lettern, furg, erins nern wir une, daß es die Handlung eines moralischen Wefens ift, fo tritt eine tiefe Indignation an bie Stelle jenes ersten Vergnügens, und keine noch so große Verfrandeszwedmäßigkeit ift fabig, uns mit der Borftel. lung einer sittlichen 3wedwidrigkeit zu verschnen. barf es uns lebhaft werden, bag biefer Ridyard III., dieser Jago, dieser Lovelace Menschen find; fonft wird sich unfre Theilnahme unausbleiblich in ihr Gegens theil verwandeln. Daß wir aber ein Bermogen befigen

und auch häufig genug ausüben, unfre Aufmerksamkeit von einer gewissen Seite der Dinge freywillig abzulensten und auf eine andre zu richten, daß das Vergnügen selbst, welches durch diese Absonderung allein für uns möglich ist, uns dazu einladet und daben festhält, wird durch die tägliche Erfahrung bestätigt.

Micht felten aber gewinnt eine geiffreiche Bosheit vorzüglich beswegen unfre Gunft, weil fie ein Mittel ift, uns den Genuß der moralischen Zwedmäßigkeit zu berschaffen. Je gefährlicher bie Schlingen find, welche Los velace Rlariffene Tugend legt; je barter die Proben find, auf welche die erfinderische Grausamkeit eines De spoten bie Standhaftigfeit seines unschuldigen Opfers stellt; in desto boberm Glanz seben wir die moralische 3medmäßigkeit triumphiren. Wir freuen une über bie Macht bes moralischen Pflichtgefühle, welches bie Ers findungefraft eines Berführers fo febr in Arbeit feten hingegen rechnen wir bem consequenten Bofes fann. wicht die Besiegung bes moralischen Gefühle, von dem wir wiffen, daß es fich nothwendig in ihm regen mußte, zu einer Urt von Berdienft an, weil es bon einer ges wissen Starte ber Seele und einer großen 3weitmaßig. keit des Berstandes zeugt, sich durch keine moralische Regung in feinem Sandeln irre machen zu laffen.

Uebrigens ist es unwidersprechlich, daß eine zwecks mäßige Bosheit nur alsdann der Gegenstand eines vollkommenen Wohlgefallens werden kann, wenn sie vor Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des hochsten Wohigefallens, weil sie allein vermag, die Uebersmacht des moralischen Gefühls recht einleuchtend zu machen. Es gibt davon keinen überzeugendern Beweis, als den letzten Eindruck, mit dem uns der Verfasser der Klarissa entläßt. Die höchste Verstandeszweckmäßigskeit, die wir in dem Verführungsplane des Lovelace unsreywillig bewundern mußten, wird durch die Versungstzweckmäßigkeit, welche Klarissa diesem furchtsbarn Feind ihrer Unschuld entgegensett, glorreich überstroffen, und wir sehen uns dadurch in den Stand gesseit, den Genuß Berder in einem hohen Grad zu verseinigen.

Insofern sich ber tragische Dichter zum Ziel seit, das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit zu einem les bendigen Bewußtsenn zu bringen, insofern er also die Mittel zu diesem Zwecke verständig mablt und anwens det, muß er den Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art durch die moralische und durch die Naturzweckmästigkeit ergetzen. Durch jene wird er das Herz, durch diese den Berstand befriedigen. Der große Hause ersleidet gleichsam blind die von dem Kunstler auf das Herz beabsichtete. Wirkung, ohne die Magie zu durchs blicken, vermittelst welcher die Kunst diese Macht über ihn ausübte. Aber es gibt eine gewisse Klasse von Kensnern, ben denen der Künstler, gerade umgekehrt, die

- Cheel

auf das Herz abgezielte Wirkung verliert, beren Ges schmack er aber burch die Zweckmäßigkeit der bagu ans gewandten Mittel fur fich gewinnen fann. In biefen fonderbaren Wiberspruch artet oftere bie feinste Kultur des Geschmacks aus, besonders wo die moralische Bers edlung binter ber Bildung bes Ropfes guruckbleibt. Diese Urt Renner suchen im Ruhrenden und Erhabenen nur bas Berftandige; diefes empfinden und prufen fie mit dem richtigsten Geschmack, aber man hute fich, an ihr Herz zu appelliren. Alter und Kultur führen uns Dieser Klippe entgegen, und biesen nachtheiligen Ginfluß von benden glucklich besiegen, ift ber bochste Ras rafterruhm bes gebilbeten Mannes. Unter Guropens Mationen find unfre Nachbarn, Die Frangofen, Diefem Extrem am nachsten geführt worden, und wir ringen, wie in Allem, so auch hier, diesem Muster nach.

## uebet

## die tragische Kunst. \*)

Der Zustand des Affekts für sich selbst, unabhängig von aller Beziehung seines Gegenstandes auf unsre Berbesserung oder Verschlimmerung, hat etwas Ergestendes für uns; wir streben, uns in denselben zu verseitzen, wenn etauch einige Opfer kosten sollte. Unsern gewöhnlichsten Vergnügungen liegt dieser Trieb zum Grunde; ob der Affekt auf Begierde oder Verabscheuzung gerichtet, ob er, seiner Natur nach, angenehm oder peinlich sen, kommt daben wenig in Betrachtung. Vielmehr lehrt die Ersahrung, daß der unangenehme Affekt den größern Reiz für uns habe, und also die Lust am Affekt mit seinem Inhalt gerade in umgekehrstem Verhältnisse stehe. Es ist eine allgemeine Erscheisnung in unsere Natur, daß uns das Traurige, das

- mega-

<sup>\*)</sup> Unmerkung des Herausgebers. Im zwepten Stuck der neuen Thalia vom Jahr 1792 findet sich dies fer Aufsatz zuerst.

Schreckliche, das Schauderhafte selbst, mit unwidersiehlichem Zauber an sich lockt, daß wir uns von Austritten des Jammers, des Entsetzens, mit gleichen Krästen weggestoßen und wieder angezogen sühlen. Alles
drängt sich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte; das abenteuerlichste Gespenstermährchen verschlingen wir mit Begierde und mit desto größter, jemehr uns daben die Haare zu Berge steigen.

Lebhafter außert fich biefe Regung ben Begenftanben ber wirklichen Unschauung. Gin Meersturm, ber eine gange Elotte verfentt, bom Ufer aus gefeben, murbe unfere Phantafie eben fo ftart ergeten, als er unfer fublendes Berg emport; es durfte schwer fenn, mit bem Lucres zu glauben, bag biefe naturliche Luft aus einer Bergleichung unfrer eignen Gicherheit mit ber mahrgenommenen Gefahr entspringe. Wie gable: reich ift nicht bas Gefolge, bas einen Berbrecher nach dem Schauplatz feiner Qualen begleitet! Beber bas Bergnugen befriedigter Gerechtigkeiteliebe, noch die unedle Luft der gestillten Rachbegierbe tann biefe Erscheis nung erklaren. Diefer Ungludliche tann in bem Bergen ber Zuschauer sogar entschuldigt, das aufrichtigste Mitleid für feine Erhaltung geschäftig senn; bennoch regt fich, ftarter ober schwächer, ein neugieriges Berlangen ben dem Zuschauer, Aug' und Dhr auf den Ausdruck seis nes Leidens zu richten. Wenn ber Mensch von Erziebung und verfeinertem Gefühl bierin eine Ausnahme

macht, so rührt dies nicht daher, daß dieser Tried gar nicht in ihm vorhanden war, sondern daher, baßer von der schmerzhaften Starke des Mitleids überwogen, oder von den Gesetzen des Anstands in Schranken gehalten wird. Der rohe Sohn der Natur, den kein Gesühl zarter Menschlichkeit zügelt, überläßt sieh ohne Scheu diesem mächtigen Zuge. Er muß also in der ursprünglichen Anlage des menschlichen Gemuths gegründet, und durch ein allgemeines psychologisches Gesetz zu erklären seyn.

Wenn wir aber auch biese roben Naturgefühle mit ber Wurde der menschlichen Ratur unverträglich finden, und deswegen Anstand nehmen, ein Gefetz fur die ganze Gattung barauf zu grunden, fo gibt es noch Erfahrungen genug, Die Die Wirklichkeit und Allgemeinheit des Bergnügens an schmerzhaften Rührungen außer Zweifel Der peinliche Kampf entgegengesetzter Reiguns gen ober Pflichten, der fur benjenigen, der ihn erleibet, eine Quelle des Elends ift, ergest uns in der Betrachtung; wir folgen mit immer steigender Luft ben Fort schritten einer Leidenschaft bis zu dem Abgrund, in welchen sie ihr ungluckliches Opfer hinabzieht. Das name liche zarte Gefühl, das uns von dem Anblick eines phys sischen Leidens oder auch von dem physischen Ausdruck eines moralischen zuruckschreckt, lagt uns in ber Gyme pathie mit dem reinen moralischen Schmerz eine nur desto sußere Lust empfinden. Das Interesse ist allge

mein, mit dem wir ben Schilberungen solcher Gegen-

Natürlicherweise gilt bies nur von bem mitgetheil ten oder nachempfundnen Affett; denn die nahe Begiehung, in welcher ber ursprungliche zu unferm Gluckse= ligkeitstriebe steht, beschäftigt und besitzt uns gewöhnlich zu fehr, um der Luft Raum zu laffen, die er, fren von jeber eigennützigen Beziehung, für sich gewährt. ist ben demjenigen, der wirklich von einer schmerzhaften Reidenschaft beherrscht wird, bas Gefühl des Schmergens überwiegend, fo febr bie Schilderung feiner Bes muthelage ben Sorer ober Buschauer entzaden fann. Defungeachtet ift felbst ber ursprunglich schmerzhafte Affekt fur benjenigen, ber ibn erleibet, nicht gang an Bergnugen leer; nur find bie Grabe diefes Bergnugens nach ber Gemuthebeschaffenheit der Menschen verschies ben. Lage nicht auch in der Unruhe, im Zweifel, in ber Aurcht, ein Genug, fo wurben Sagardspiele ungleich weniger Reiz fur une haben, so wurde man sich nie aus tollkuhnem Muth in Gefahren ftarzen, jo konnte felbft die Sympathie mit fremden Leiden gerade im Moment ber bochsten Illusion und im starkften Grad ber Berwechslung nicht am lebhaftesten ergetzen. Dadurch aber wird nicht gesagt, bag bie unangenehmen Affekte an und fur fich felbst Luft gewähren, welches zu behaupten wohl Niemand sich einfallen laffen wird; es ift genug, wenn biefe Buftande bes Gemuthe blos bie Bedingungen abgeben, unter welchen allein gewisse Arten des Bergnügens für uns möglich sind. Gemüther also, welche für diese Arten des Bergnügens vorzüglich empfänglich und vorzüglich darnach lüstern sind, wers den sich leichter mit diesen unangenehmen Bedingungen versöhnen, und auch in den heftigsten Stürmen der Leidenschaft ihre Frenheit nicht ganz verlieren.

Von der Beziehung seines Gegenstandes auf unser finnliches ober fittliches Bermogen ruhrt die Unluft ber, welche wir ben wibrigen Affekten empfinden, so wie die Luft ben ben angenehmen aus eben diesen Quels len entspringt. Rach bem Berhaltnis nun, in welchem Die sittliche Matur eines Menschen zu seiner finnlichen fteht, richtet sich auch ber Grab der Frenheit, ber in Affeften behauptet werden fann; und da nun bekannts lich im Moralischen keine Wahl fur uns Statt findet, ber finnliche Trieb hingegen ber Gesetzgebung ber Bernunft unterworfen und also in unfrer Gewalt ift, wenigstens fenn foll, so leuchtet ein, baß es möglich ift, in allen denjenigen Uffekten, welche mit dem eigennützigen Trieb ju thun haben, eine vollkommene Frenheit ju behalten, und über den Grad Herr zu'fenn, den fie erreichen follen. Diefer wird in eben bem Dage fchwacher fenn, als ber moralische Sinn über ben Gludfeligkeitetrieb ben einem Menschen die Obergewalt behauptet, und die eigennützige Anhanglichkeit an fein individuelles 3ch . durch den Gehorsam gegen allgemeine Bernunftgesetze

vermindert wird. Ein solcher Mensch wird also im Zufrand bes Uffetts die Beziehung eines Gegenstandes auf feinen Gludfeligkeitstrieb weit weniger empfinden, und folglich auch weit weniger von der Unluft erfahren, die nur aus biefer Beziehung entspringt; bingegen wirb er besto mehr auf bas Verhältniß merken, in welchem eben diefer Gegenstand zu seiner Sittlichkeit steht, und eben barum auch besto empfänglicher für bie Luft fenn, welche die Beziehungt aufs Sittliche nicht selten in die peinliche ften Leiben der Sinnlichkeit mifcht. Eine folche Berfaf. fung bes Gemuthe ift am fabigften, bas Bergnugen des Mitleids zu genießen, und felbft den ursprunglichen Uffett in ben Schranken des Mitleide zu erhalten. ber ber bobe Werth einer Lebensphilosophie, welche burch ftete hinweisung auf allgemeine Gefete bas Gefühl fur unfere Individualitat entfraftet, im Busammenhange. bes großen Gangen unfer fleines Gelbft uns verlieren lehrt, und uns badurch in ben Stand fest, mit uns felbst wie mit Fremdlingen umzugeben. Diefe erhabene Seiftesstimmung ift bas Loos starker und philoso. phischer Gemuther, die durch fortgesetzte Arbeit an sich felbft ben eigennütigen Trieb unterjochen gelernt haben. Auch der schmerzhafteste Berlust führt sie nicht über eine Wehmuth hinaus, mit ber sich noch immer ein merkli= ther Grad des Bergnugens gatten kann. Gie, die allein fahig find, fich von fich felbst zu trennen, genießen allein das Borrecht, an fich felbft Theil zu nehmen, und

eigenes Leiden in dem milden Wiederschein der Sym-

Schon das Bisherige enthalt Winke genug, Die uns auf die Quellen des Bergnugens; das der Affett an sich felbst, und vorzüglich ber traurige, gewährt, aufmerkfam machen. Es ift großer, wie man gefeben hat, in moralischen Gemuthern, und wirkt besto freger, jemehr das Gemuth bon dem eigennützigen Triebe uns abhängig ift. Es ift ferner lebhafter und ftarker in traurigen Affekten, mo die Selbstliebergefranktwird, als in frohlichen, welche eine Befriedigung berfelben voraussegen: also machst es, wo der eigennützige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo biefem Triebe gefchmeis chelt wird. Wir kennen aber nicht mehr als zwenerlen Quellen bes Bergnugens, die Befriedigung bes Gluckfeligkeits : Triebes und bie Erfullung moralischer Gefete; eine Luft alfo, von der man bewiefen hat, daß fie nicht aus der erften Quelle eutsprang, muß nothwens big aus ber zwenten ihren Ursprung nehmen. Aus uns ferer moralischen Natur also quillt die Lust hervor, wos burch uns schmerzhafte Affette in ber Mittheilung ents guden, und, auch fogar ursprunglich empfunden, in gewiffen Fallen noch angenehm ruhren. ...

Man hat es auf mehrere Urt versucht, das Bers gnügen des Mitleids zu erklaren; aber die wenigsten Auflösungen konnten befriedigend ausfallen, weil man den Grund der Erscheinung lieber in begleitenden Ums

standen, als in ber Ratur des Affekte felbst aufsuchte. Wielen ift das Wergnügen des Mitleids nichts Andres, als das Bergnugen ber Seele an ihrer Empfindsamfeit; Andern die Lust an startbeschäftigten Kraften, lebhafter Wirksamkeit des Begehrungsvermögens ; furz, an einer Befriedigung des Thatigkeitstriebes; Andre lassen sie aus der Entdeckung sittlich schoner Rarafterzüge, Die der Kampf mit dem Unglück und mit ber Leidenschaft fichtbar mache, entspringen. Noch immer aber bleibt unaufgelost, warum gerade die Pein felbft, bas eigente liche Leiden, ben Gegenständen Des Mitleids uns am machtigsten anzieht, da nach jenen Erklarungen ein schwächerer Grad des Leidens den angeführten Urfachen unsrer Lust an ber Rührung offenbar gunstiger senn mußte. Die Lebhaftigkeit und Starke ber in unfrer Phantafie erweckten Borftellungen, die sittliche Bortreffe lichkeit der leidenden Personen; ber Rackblick des mita leidenden Subjekts auf sich selbst, konnen die Lust an Rührungen wohl erhoben, aber fie find die Urfache nicht, die fie hervorbringt. Das Leiden einer schwachen Geele, ber Schmerz eines Boscwichts gewähren uns biefen Geuuß frenlich nicht; aber desmegen nicht, weit fie unser Mitleid nicht in dem Grade, wie ber leibende Seld ober ber kampfende Augendhafte, erregen Stets also kehrt die erste Frage zuguet, warum eben just der Grad des Leidens den Grad der sympathetischen Lust an einer Rührung bestimme, und sie kann auf keine andere Art

beantwortet werden, als daß gerade ber Angriff auf unfre Sinnlichkeit die Bedingung sen, diejenige Kraft des Gemuths aufzuregen, deren Thatigkeit jenes Vergnusgen an sympathetischen Leiden erzeugt.

Diese Kraft nun ist keine andre, als die Vernunft, und insofern die frepe Wirksamkeit derselben, als absolute Selbstthätigkeit, vorzugsweise den Nahmen der Thätigkeit verdient, insofern sich das Gemuth nur in seinem sittlichen Handeln vollkommen unabhängig und fren sühlt; insofern ist es frenlich der befriedigte Trieb der Thätigkeit, von welchem unser Verguügen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Menge, nicht die Lebhaftigkeit der Borsstellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine bestimmte, durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem Vergnügen zum Grund liegt.

Der mitgetheilte Affekt überhaupt hat also etwas Ergetzendes für uns, weil er den Thätigkeitstrieb bestriedigt; der traurige Affekt leistet jede Wirkung in einem höhern Grade, weil er diesen Trieb in einem höhern Grade befriedigt. Nur im Zustand seiner vollskommenen Frenheit, nur im Bewustschn seiner versnünstigen Natur außert das Gemuth seine höchste Thästigkeit, weil es da allein eine Krast anwendet, die jes dem Widerstand überlegen ist.

Derjenige Justand des Gemuths also, der vorzugsweise die Kraft zu ihrer Berkundigung bringt, diese
höhere Thätigkeit weckt, ist der zweckmäßigste für ein
vernünstiges Wesen, und für den Thätigkeitstrieb der
befriedigendste; er muß also mit einem vorzüglichen
Grade von Lust verknüpst senn "). In einen solchen
Zustand versetzt uns der traurige Affekt, und die Lust
an demselben muß die Lust an frohlichen Affekten in
eben dem Grad übertreffen, als das sittliche Vermösgen in uns über das sinnliche erhaben ist.

Was in dem ganzen Spstem der Zwecke nur ein untergeordnetes Glied ist, darf die Kunst aus diesem Zusammenhang absondern, und als Hauptzweck versfolgen. Für die Natur mag das Vergnügen nur ein mittelbarer Zweck senn; für die Kunst ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck der letztern, das hohe Vergnügen nicht zu vernachläßigen, das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diezenige Kunst aber, welche sich das Vergnügen des Mitleids insbesondere zum Zweck sent, heißt die tragische Kunst im allges meinsten Verstande.

Die Kunst erfüllt ihren Zweck durch Nachahmung der Natur, indem sie die Bedingungen erfüllt, unter welchen das Vergnügen in der Wirklichkeit möglich

eiche die Abhandlung über ben Grund bes Wergun: gens an tragischen Gegenständen.

wird, und vie zerstreuten Anstalten der Natur zu dies sem Iwecke nach einem verständigen Plans voreinigt, um das, was diese blos zu ihrem Nebenzweck machte, als letzten Iweck zu erreichen. Die tragische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleidenden Affekt vorzüglich zu erwecken vermögen.

Um also der tragischen Kunst ihr Berfahren im Allegemeinen vorzuschreiben, ist es vor Allem nothig, die Bedingungen zu wissen, unter welchen nach der geswöhnlichen Ersahrung das Vergnügen der Rührung am gewissesten und am stärksten erzeugt zu werden pflegt; zugleich aber auch auf diesenigen Umstände ausmerksam zu machen, welche es einschränken oder gar zersibren.

an, welche das Vergnügen an Rührungen hindern: wenn das Mitleid entweder zu schwach, oder, wenn es so stark erregt wird, daß der mitgetheilte Affekt zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Hulle, wir sagen, daß unser Herz kalt bleibt, und wir weder Schwerz noch Vergnügen empfinden; oder es liegt an stärkern Empfindungen, welsche der den empfangenen Eindruck bekämpsen und durch ihr Uebergewicht im Gemüth das Vergnügen des Mitzleids schwächen oder gänzlich ersticken.

Rach dem, mas im vorhergehenden Auffat über ben Grund des Bergnügens an tragischen Gegenstäns den behauptet murbe, ist ben jeder tragischen Ruhrung bie Vorstellung einer Zweckwidrigkeit, welche, wenn die Ruhrung ergegend senn foll, jederzeit auf eine Bow stellung von hoherer Zweckmäßigkeit leitet. Auf das Werhaltniß dieser benben entgegengesetzten Vorstellungen unter einander kommt es nun an, ob ben einer Ruhrung die Lust oder die Unlust hervorstechen soll. Ist die Vorstellung der Zwedwidrigkeit lebhafter, als die bes Gegentheils, oder ift der verlette 3weck von größerer Wichtigkeit, als ber erfüllte, so wird jedens zeit die Unluft die Oberhand behalten; es mag diefes nun objektiv von ber menschlichen Gattung überhaupt, oder blos subjettib von besondern Individuen gelten.

Wenn die Unlust über die Ursache eines Unglücks zu stark wird, so schwächt sie unser Mitleid mit dempienigen, der es leidet. Iwen ganz verschiedne Empfindungen können nicht zu gleicher Zeit in einem haben Grade in dem Gemüthe vorhanden seyn. Det Unwille über den Urheber des Leidens wird zum herrschenden Affekt, und jedes andre Gefühl muß ihm weischen. So schwächt es jederzeit unsern Antheil, wenn sich der Unglückliche, den wir bemitleiden sollen, aus eigner unverzeihlicher Schuld in sein Verderben ges stürzt hat, oder sich auch aus Schwäche des Verstandes und aus Kleinmuth nicht, da er es doch könnte,

12

dem unglücklichen, von seinen undankbarn Tochtern mißhandelten, Lear schadet es nicht wenig, daß dieser kindische Alte seine Krone so leichtsinnig hingab, und seine Liebe so unverständig unter seinen Tochtern vertheilte. In dem Krone gelicht das fürchterliche Leiden, dem wir diese benden Märtyrer ihres Glaubens ausgesetzt sehen, unser Mitleid, und ihr ers habener Hervismus unsre Bewunderung nur schwach erregen, weil der Wahnsinn allein eine Handlung beseihen kann, wie diesenige ist, wodurch Ol in t sich selbst und sein ganzes Bolk an den Kand des Berederbens sührteil

Unser Mitseld wird nicht weniger geschwächt, wenn der Urheber eines Unglücks, dessen schuldlose Opfer wir bemitleiden sollen, unsre Seele mit Abschen erstüllt. Es wird jederzeit der höchsten Bollsommenheit seines Werks Abbruch thun, wenn der tragische Dichster nicht ohne einen Bosewicht auskommen kann, und wenn er gezwungen ist, die Größe des Leidens von der Größe der Bosheit herzuleiten. Shake spears Jago und Lady Makbeth, Rleopatra in der Rordslane, Franz Moor in den Räubern, zeugen für diese Behanptung. Ein Dichter, der sich auf seinen wahren Vortheil versteht, wird das Unglück nicht durch einen bosen Willen, der Unglück beabsichtet, noch viel

10000

weniger durch einen Mangel bes Berstandes, sondern durch den Zwang der Umstände berbenführen. Ents springt basselbe nicht aus moralischen Quellen, sondern von außerlichen Dingen, die weber Willen haben, noch einem Willen unterworfen sind, so ist bas Mitleid teiner, und wird zum wenigsten burch keine Borftels lung moralischer Zweckwidrigkeit geschwächt. Aber bann fann dem theilnehmenben Buschauer bas unangenehme Gefühl einer Zweckwidrigkeit in ber Ratur nicht erlassen werden, welche in diesem Fall allein bie moralische Zweckmäßigkeit retten kann. Bu einem weit hohern Grad steigt bas Mitleid, wenn sowol ber jenige, welcher leibet, als berjenige, welcher Leiben verursacht, Gegenstände beffelben werden. Dies fann nur bann geschehen, wenn ber Lettere meber unfern Haß noch unfre Berachtung erregt, sondern wider feine Reigung babin gebracht wird, Urheber bes Uns glucks zu werden. Go ift es eine vorzügliche Schone heit in der deutschen Iphigenia, daß der Taurische Konig, ber Gingige, ber ben Bunfchen Drefte und feiner Schwester im Wege fieht, nie unfre Achtung verliert, und une zulett noch Liebe abnothigt.

Diese Gattung des Rührenden wird noch von dersienigen übertroffen, wo die Ursache des Unglücks nicht allein nicht der Moralität widersprechend, sondern sos gar durch Moralität allein möglich ist, und wo das wechselseitige Leiden blos von der Vorstellung herrührt,

daß man Leiden erweckte. Bon biefer Urt ift die Situation Chimenens und Roderichs im Cid bes Pe= ter Corneille; unstreitig, was die Berwicklung bes trifft, dem Meisterstück der tragischen Buhne. Ehre liebe und Kindespflicht, bewaffnen Roberichs hand gegen ben Bater feiner Geliebten, und Tapferkeit macht ihn zum Ueberwinder deffelben; Ehrliebe und Kindespflicht erwecken ihm in Chimenen, der Toche ter des Erschlagenen, eine furchtbare Anklagerinn und Berfolgerinn. Bende handeln ihrer Reigung entges gen, welche vor dem Ungluck bes verfolgten Wegens standes eben so angstlich zittert, als eifrig sie die mos ralische Pflicht macht, biefes Unglück herbenzurufen. Bepde also gewinnen unsre hochste Achtung, weil sie auf Kosten der Meigung eine moralische Pflicht erfüls Ien; bende entflammen unfer Mitleid aufs Sochfte, weil fie freywillig und aus einem Beweggrund leiben, ber fie in hohem Grabe achtungewurdig macht. hier also wird unser Mitleid so wenig durch widrige Gefühle geftort, baß. es vielmehr in doppelter Flamme auflobert: blos bie Unmöglichkeit, mit ber bochften Wurdigkeit zum Glucke die Idee des Unglucks zu vereinbaren, konnte unfre sympathetische Lust noch durch eine Wolke des Schmerzens truben. Wie viel auch schon baburch gewonnen wird, daß unser Unwille aber biese Zweckwidrigkeit kein moralisches Wesen betrifft, sondern an den unschädlichsten Ort, auf die Nothwendigkeit ab-

geleitet wirb, fo ift eine blinde Unterwarfigkeit unter das Schickfal immer bemuthigend und frankend für frene fich felbst bestimmende Wesen. Dies-ift es, mas und auch in ben vortrefflichsten Stucken ber griechis schen Buhne etwas zu wünschen übrig läßt, weil in allen diefen Stucken Bulett an bie Mothwendigkeit aps pellirt wird, und fur unfre Bernunft fordernde Bernunft immer ein unaufgelöster Anoten guruckbleibt. Aber auf der hochsten und letten Stufe, welche ber moras lischgebildete Mensch erglimmt, und zu welcher bie ruhrende Kunft sich erheben kann, lost sich auch dies und jeder Schatten Jon Unluft verschwindet mit ihm. Dies geschieht, n in selbst diese Unzufriedenheit mit bem Schicksal hinwegfällt, und fich in die Ahnung oder lieber in ein deutliches Bewustseyn einer televlogie fchen Berknupfung ber Dinge, einer erhabenen Ords nung, eines gutigen Willens berliert. Dann gefellt fich zu unferm Bergnügen an moralischer Uebereinftinis mung bie erquickende Borftellung ber vollkommenften Zweckmäßigkeit im großen Ganzen ber Matur, und die scheinbare Berletzung berselben, welche und in bem einzelnen Falle Schmerzen erweckte, wird blos ein Stachel für unfre Bernunft, in allgemeinen Gefetien eine Rechtfertigung biefes befondern Falles aufzusuchen, und ben einzelnen Miglaut in- ber großen harmonie aufzulbfen. Bu biefer reinen Sohe tragischer Ruhrung hat sich die griechische Kunst nie erhoben; weil weder

den, ihnen so weit voran leuchtete. Der neuern Runst, welche den Bortheil genießt, von einer geläuterten Phisosophie einen reinern Stoff zu empfangen, ist es aufbebalten, auch diese höchste Forderung zu erfüllen, und so die ganze moralische Würde der Runst zu entfalten. Müssen wir Neuern wirklich darauf Verzicht thun, griechische Kunst je wieder herzustellen, wenn der philossophische Genius des Zeitalters und die moderne Rultur überhaupt der Poesse nicht günstig sind, so wirken sie weniger nachtheilig auf die tragische Kunst, welche mehr auf dem Sittlichen ruht. Ihr allein ersetzt vielz leicht unser Kultur den Kaub, den sie an der Kunst überhaupt verübte.

So, wie die tragische Rührung durch Einmischung widriger Borstellungen und Gefühle geschwächt, und dadurch die Lust an derselben vermindert wird, so kann sie im Gegentheil durch zu große Annäherung an den ursprünglichen Affekt zu einem Grade ausschweisen, der den Schmerz überwiegend macht. Es ist demerkt worzen, daß die Unlust in Affekten von der Beziehung ihres Gegenstandes auf unsre Sinnlichkeit, so wie die Lust an denselben von der Beziehung des Affekts selbst auf unsre Sittlichkeit, seinen Ursprung nehme. Es wird also zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit ein bestimmtes Berhältnis vorausgesetzt, welches das Berhältnis der Unlust zu der Lust in traurigen Rührungen entscheidet,

und welches nicht verandert ober umgekehrt werben kann, ohne zugleich die Gefühle von Luft und Unluft ben Ruhrungen umzukehren, ober in ihr Gegentheil ju verwandeln. Je lebhafter bie Sinnlichkeit in unferm Gemuthe erwacht, defte schwächer wird die Sittlichkeit wirken, und umgekehrt, je mehr jene von ihrer Macht verliert, besto mehr wird diese an Starke gewinnen. Bas alfo ber Sinnlichkeit in unferm Gemuthe ein Uebergewicht gibt, muß nothwendiger Weise, weil es bie Sittlichkeit einschränkt, unser Bergnugen an Rubrungen vermindern, das allein aus biefer Sittlichkeit fließt; fo wie Alles, was biefer Lettern in unferm Gemuth einen Schwung gibt, fogar in ursprunglichen Affekten dem Schmerz seinen Stachel nimmt. Unfre Sinnlich. keit erlangt aber biefes Uebergewicht wirklich, wenn . fich die Borftellungen des Leidens zu einem folchen Grabe der Lebhaftigkeit erheben, ber uns feine Dog= lichkeit übrig lagt, ben mitgetheilten Affekt von cis uem ursprunglichen, unser eigenes 3ch von bem leis benben Subjekt, ober Wahrheit von Dichtung zu unter-Sie erlangt gleichfalls bas Uebergewicht, scheiben. wenn ihr burch Unbaufung ihrer Gegenstande, und burch bas blendenbe Licht, bas eine aufgeregte Ginbildunges Fraft darüber verbreitet, Mahrung gegeben wird. Dichts hingegen ift geschickter, fie in ihre Schranken guruckzus weisen, als ber Benftand überfinnlicher, sittlicher Ideen, an benen sich bie unterbruckte Bernunft, wie an geiftis

freis der Gefühle in einen heitern Horizont zu erheben. Daher der große Reiz, welchen allgemeine Wahrheiten oder Sittensprüche, an der rechten Stelle in den drasmatischen Dialog eingestreut, für alle gebildete Wolker gehabt haben, und der fast übertriebene Gebrauch, den schon die Griechen davon machten. Nichts ist einem sittlichen Gemüthe willkommener, als nach einem lang anhaltenden Zustand des bloßen Leidens aus der Dienstdarkeit der Sinne zur Selbstthätigkeit geweckt, und in seine Frenheit wieder eingesetzt zu werden.

So viel von den Ursachen, welche unser Mitleid einschränken und dem Vergnügen an der traurigen Rührung im Wege stehen. Jetzt sind die Bedingungen aufzuzählen, unter welchen das Mitleid befördert, und die Lust der Rührung am Unsehlbarsten und am Stärksten erweckt wird.

Alles Mitleid setzt Vorstellungen des Leidens voraus, und nach der Lebhaftigkeit, Wahrheit, Wollskandigkeit und Dauer der letztern richtet sich auch der Grad der erstern.

1) Je lebhafter die Vorstellungen, desto mehr wird das Gemuth zur Thätigkeit eingeladen, desto mehr wird seine Sinnlichkeit gereizt, desto mehr also auch sein sittliches Vermögen zum Widerstand aufgesfordert. Vorstellungen des Leidens lassen sich aber auf zwen verschiedenen Wegen erhalten, welche ber

Lebhaftigkeit bes Gindrucks nicht auf gleiche Art guhftig find. Ungleich ftarker affiziren uns Leiben, von denen wir Zeugen sind, als solche, die wir erst burch Erzählung ober Beschreibung erfahren. Jene heben bas freye Spiel unfrer Einbildungsfraft auf, und dringen, da sie unfre Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf bem furzesten Weg zu unferm Bergen. Ben ber Erzählung hingegen wird bas Befondre erft zum Alls gemeinen erhoben, und aus diefem dann bas Befonbre erkannt, also schon burch diese nothwendige Operation bes Berftandes bem Eindruck fehr viel von feiner Starte entzogen. Gin schwacher Gindruck aber wirb fich des Gemuths nicht ungetheilt bemachtigen, und fremdartigen Borftellungen Raum geben, feine Bir-Fung zu fidren und die Aufmerksamkeit zu zerftreuen. Sehr oft verfetzt uns auch bie erzählende Darftellung aus dem Gemuthezustand der handelnden Personen in den des Erzählers, welches die, zum Mitleid fo nothwendige, Tauschung unterbricht. Go oft ber Erzähler in eigner Person fich vordringt, entfieht ein Stillstand in der Handlung, und darum unvermeidlich auch in unserm theilnehmenben Affekt; Dies ers eignet fich felbst bann, wenn sich ber bramatische Dichter im Dialog vergift, und ber fprechenben Per, fon Betrachtungen in de. Mund legt, die nur ein Falter Buschauer anstellen konnte. Won biesem Fehler durfte schwerlich eine unsrer neuern Tragodien fren

sen, boch haben ihn die französischen allein zur Res gel erhoben. Unmittelbare lebendige Gegenwart und Wersinnlichung sind also nothig, unsern Vorstellungen vom Leiden diesenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfordert wird.

2) Aber wir konnen bie lebhafteften Ginbrude von einem Leiden erhalten, ohne boch zu einem merks lichen Grad bes Mitleids gebracht zu werden, wenn es biefen Gindruden an Wahrheit fehlt. Wir muffen und einen Begriff von bem Leiben machen, an bem wir Theil nehmen follen; bazu gehort die Uebereins stimmung beffelben mit Etwas, was schon vorher in uns vorhanden ift. Die Moglichkeit bes Mitleids beruht namlich auf ber Mahrnehmung ober Borause fegung einer Aehnlichkeit zwischen uns und bem leis. benden Subjekt. Ueberall, wo diese Aehnlichkeit sich erkennen läßt, ift bas Mitleid nothwendig; wo fie fehlt, unmöglich. Je fichtbarer und größer die Aehnlichkeit, besto lebhafter unser Mitleid; je geringer jene, besto schwächer auch dieses. Es muffen, wenn wir ben Affett eines Andern ihm nachempfinden follen, alle innere Bedingungen zu diefem Affett in uns felbft vorhanden fenn, damit die außere Urfache, die burch ibre Bereinigung mit jenen dem Affett Die Emtfichung gab, auch auf une eine gleiche Wirkung außern tonne. Wir muffen, ohne uns 3mang anzuthun, die Person mit ihm zu wechseln, unser eigenes Ich seinem Bustande augenblicklich unterzuschieben fähig senn. Wie ist es aber möglich, den Zustand eines Andern in uns zu empfinden, wenn wir nicht Uns zuvor in diesem Andern gefunden haben?

Diese Aehnlichkeit geht auf die ganze Grundlage bes Gemuthe, insofern biese nothwendig und allgemein ift. Allgemeinheit und Nothwendigkeit aber entbalt vorzugeweise unfre sittliche Natur. Das finnlis che Bermogen kann burch zufällige Urfachen anders bestimmt werben; felbst unfre Erkenntnigvermogen find von veränderlichen Bedingungen abhängig; unfre Sittlichkeit allein ruht auf fich selbst, und ift eben barum am tauglichsten, einen allgemeinen und sichern Mafftab diefer Alehnlichkeit abzugeben. Gine Borftellung alfo, welche wir mit unfrer Form zu benten und ja empfinden übereinstimmend finden, welche mit unfrer eignen Gebankenreihe ichon in gewiffer Berwandtichaft fteht, welche von unferm Gemuth mit Leichtigkeit aufgefaßt wird, nennen wir mahr. trifft die Aehnlichkeit bas Eigenthumliche unsers Bemuthe, die besondern Bestimmungen des allgemeinen Menschenkarakters in uns, welche fich unbeschabet Dieses allgemeinen Karakters hinwegbenken laffen, fo hat diese Borstellung blos Wahrheit fur uns; betrifft sie die allgemeine und nothwendige Korm, welche wir ben ber ganzen Gattung voraussetzen, so ift die Babre heit der objektiven gleich zu achten. Für den Romer

hat der Richterspruch bes erften Brutus, ber Gelbfts mord des Cato, subjektive Wahrheit. Die Borftelluns gen und Gefühle, aus benen bie Sandlungen biefer benden Manner fließen, folgen nicht unmittelbar aus ber allgemeinen, fondern mittelbar aus einer besonders bestimmten menschlichen Natur. Um diese Gefühle mit ihnen zu theilen, muß man eine romische Gefinnung besitzen, ober boch zu augenblicklicher Unnahme bes letz. tern fahig fenn. Hingegen braucht man blos Mensch überhaupt zu senn, um durch die heldenmuthige Aufopferung eines Leonibas, burch bie ruhige Ergebung eines Aristib, burch ben fremwilligen Tob eines Go-Frates in eine hohe Ruhrung versetzt, um durch den schrecklichen Gludswechsel eines Darius zu Thranen hingeriffen zu werden. Golden Borftellungen raumen wir, im Gegenfat mit jenen, objektide Wahrheit ein, weil fie mit ber Natur aller Subjekte übereinstimmen, und badurch eine eben fo ftrenge Allgemeinheit und Mothwendigkeit erhalten, als wenn fie von jeder fubjektiven Bedingung unabhangig maren.

Uebrigens ist die subjektiv wahre Schilderung, weil sie auf zufällige Bestimmungen geht, darum nicht mit willkürlichen zu verwechseln. Zuletzt sließt auch das subjektiv Wahre aus der allgemeinen Einrichtung des menschlichen Gemüths, welche blos durch besondre Umsstände besonders bestimmt ward, und bende sind nothwendige Bedingungen desselben. Die Entschließung des

Cato konnte, wenn sie den allgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur widerspräche, auch nicht mehr subsiektiv wahr seyn. Nur haben Darstellungen der letztern Art einen engern Wirkungskreis, weil sie noch andre Bestimmungen, als jene allgemeinen, voraussetzen. Die tragische Kunst kann sich ihrer mit großer intensiver Wirkung bedienen, wenn sie der extensiven entsagen will; doch wird das unbedingt Wahre, das blos Menschpliche in menschlichen Berhältnissen stets ihr ergiedigster Stoff seyn, weil sie ben diesem allein, ohne darum auf die Stärke des Eindrucks Berzicht thun zu mussen, der Allgemeinheit desselben versichert ist.

3) Bu der Lebhaftigkeit und Wahrheit tragischer Schilderungen wird drittens noch Bollständigkeit verslangt. Alles, was von Außen gegeben werden muß, um das Gemuth in die abgezweckte Bewegung zu sein, muß in der Bonstellung erschöpft seyn. Wenn sich der noch so römisch gesinnte Zuschauer den Seelenzustand des Catozu eigen machen, wenn er die letzte Entschließung dieses Republikaners zu der seinigen machen soll, so muß er diese Entschließung nicht blos in der Seele des Römens, auch in den Umständen gez gründer sinden, so muß ihm die äußere sowol, als innre kage desselben, in ihrem ganzen Zusammenhang und Umstang vor Augen liegen, so darf auch kein einziges Glied aus der Kette von Bestimmungen fehlen, an welche sich der Letzte Entschluß des Römers als nothwendig

anschließt. Ueberhaupt ist selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Vollständigkeit nicht erkennbar, denn nur die Achnlichkeit der Umstände, welche wir vollkommen einsehen mussen, kann unser Urtheil über die Achnlichkeit der Empfindungen rechtsertigen, weil nur aus der Vereinigung der äußern und innern Beschingungen der Affekt entspringt. Wenn entschieden werden soll, ob wir wie Cato würden gehandelt haben, so mussen wir uns vor allen Dingen in Cato's ganze äußere Lage hineindenken, und dann erst sind wir befugt, unsre Empfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluß auf die Achnlichkeit zu machen, und über die Wahrheit derselben ein Urtheil zu fällen.

Diese Vollständigkeit der Schilderung ist nur durch Berknüpfung mehrerer einzelnen Vorstellungen und Empfindungen möglich, die sich gegen einander als Ursache und Wirkung verhalten, und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für unfre Erkenntniß ausmachen. Alle diese Vorstellungen müssen, wenn sie und lebhaft rühren sollen, einen unmittelbaren Eindruck auf unfre Sinnlichkeit machen, und weil die erzählende Form jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige Handlung veranlaßt werden. Zur Vollständigkeit einer tragischen Schilderung gehört also eine Meihe einzelner versinnlichter Handlungen, welche sich zu der tragischen Handlung als zu einem Ganzen verbinden.

4) Fortbauernb endlich muffen bie Borftellungen bes Leibens auf uns wirken, wenn ein hoher Grad von Ruhrung durch fie erweckt werben foll. Der Uffett. in welchen uns frembe Leiben verfeten, ift fur uns ein Bustand bes Zwanges, aus welchem wir eilen uns zu befrenen, und allzuleicht verschwindet die zum Mitleid fo unentbehrliche Tauschung. Das Gemuth muß also an diefe Borftellungen gewaltsam gefesselt, und ber Freiheit beraubt werben, sich ber Tauschung zu fruhzeitig zu entreißen. Die Lebhaftigkeit ber Borftelluns gen und bie Starte ber Einbrude, welche unfre Ginnlichkeit überfallen, ift bagu allein nicht hinreichend; benn je beftiger bas empfangenbe Bermogen gereißt wird, desto starker außert sich die rudwirkende Kraft der Geele, um biefen Eindruck zu besiegen. Diese felbfts thatige Rraft aber barf ber Dichter nicht schmachen, ber uns rubren will; benn eben im Rampfe berfelben mit bem Leiden ber Sinnlichkeit liegt ber bobe Benug, ben une bie traurigen Rubrungen gewähren. Wenn alfo bas Gemuth, feiner widerftrebenden Gelbftthatigfeit ungeachtet, an die Empfindungen des Leidens geheftet bleiben foll, so muffen diese periodenweise geschickt unterbrochen, fa von entgegengesetzten Empfindungen abgelost werben - um alsbann mit zunehmenber Starte gurudgutebren, und bie Lebhaftigfeit bes erften Gindrucks befto ofter ju erneuern. Gegen Ermattung, gegen die Wirkungen ber Gewohnheit ift ber

1-00

Wechsel der Empfindungen das kräftigste Mittel. Dieser Wechsel frischt die erschöpfte Sinnlichkeit wieder an, und die Gradation der Eindrücke weckt das selbsisthätige Vermögen zum verhältnismäßigen Widerstand. Unaushörlich muß dieses geschäftig senn, gegen den Zwang der Sinnlichkeit seine Frenheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende den Sieg erlangen, und noch weit weniger im Rampf unterliegen; sonst ist es im ersten Falle um das Leiden, im zweiten um die Thätigkeit gethan, und nur die Vereinigung von Benschen erweckt ja die Rührung. In der geschickten Führung dieses Kampses beruht eben das große Geheimsniß der tragischen Kunst; da zeigt sie sich in ihrem glänzendsten Lichte.

Nuch dazu ist nun eine Reihe abwechselnder Borstellungen, also eine zweckmäßige Berknüpfung mehrerer, diesen Vorstellungen entsprechender, Handlungen
nothwendig, an denen sich die Haupthandlung, und
durch sie der abgezielte tragische Eindruck vollständig,
wie ein Anäuel von der Spindel, abwindet, und das Gemüth zuletzt wie mit einem unzerreißbaren Netze umstrickt. Der Künstler, wenn mir dieses Bild hier verstattet ist, sammelt erst wirthschaftlich alle einzelne Strahlen des Gegenstandes, den er zum Werkzeug seines tragischen Zweckes macht, und sie werden unter seinen Handen zum Blig, der alle Herzen entzündet. Wenn der Unfänger den ganzen Donnerstrahl des Schreckens und der Furcht auf einmal und fruchtlos in die Gemütherschleus dert, so gelangt jener Schritt vor Schritt durch laus der kleine Schläge zum Ziel, und durchdringt schensdas durch die Seele ganz, daß er sie nur allmählig und gradweise rührte.

rigen Untersuchungen ziehen, so sind es solgende Bes dingungen, welche der tragischen Rührung zum Grund liegen. Erstens muß der Gegenstand unsers Witleids zu unsere Sattung im ganzen Sinn dieses Worts ge horen, und die Handlung, an der wir Theil nehmen sollen, weine moralische, d. i. unter dem Gebiet der Frenheit begriffen sehnen Zwentens muß uns das Leiden, seine Quellen und seine Grade, in einer Folge verknüpfter Begebenheiten vollständig nutgesheilt und zwar drittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht mittelbar durch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung hargestellt werden. Alle diese Bedingungen ver einigt und erfüllt die Kunst in der Tragddie.

Die Tragidie wäre demnach dichterische Machahmung winer zusammenhängenden Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Handlung), welche uns Menschen in einem Zusiande des Leidenszeigt, und zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen.

Der Begriff der Nachahmung unterscheidet sie von den Abrigen Gattungen der Dichtkunst, welche blos erzählen

poer Befchreiben. In Tragobien werben bie einzelnen Begebenheiten im Augenblick ihres Geschehens, als gedenwartide vor die Einbeldungstraft ober vor bie Sittne gestellt unmittelbar, ohne Giumischung eines Drit Die Epopee, ber Roman, die einfache Erzählung rucken vie Handlung, schon ihrer Form nach, in die Rerne I meil fie zwischen ben Leser und bie haubelnden Petfonen ben Etzähler einschieben. Das Entfrente, bas Bergangene schwächt aber, wie bekannt ift, ben Einbruck und ben theilnehmenden Affett; bas Gegens wärtige beuftarer ihn. Alle erzähtende Formen machen bas Gegenwärfige zum Bergangenen; alle bramatische machen bas Bergangene gegenwärtig. ..... 28 Dien Trigsbie ist Joventens Machahumng einer Reihe bon Begebenheiten , einer Handlung. Micht blos Die Empfindungen und Affette ber tragischen Personen, fondern bie Begebenheiten, aus benen fie entsprängen und auf veren Beranlagung fle fich außern , felle fie nachahmend bar; bies unterscheibet fie von ben ligit schen Dichtungsarten, welche zwar ebenfalls gewiffe Bustande bes Gemuthe poetische nachahmen, aber nicht Handlungenin Eine Elegie, eine Lied, eine Dbe tone nen duns bie gegenwärtige, durch besondre Unistunde bedingte Gemuthebeschaffenheit bes Dichters Genbest in seiner eignen Person ober in idealischer) nachahmend vor Alugen stellen sund insofern find fie zwar unter bem We griff ber Tragodie mit enthalten, aber fie machen ibn

Miller Bernett, & rette Ville

noch nicht aus, weil sie sich blos auf Darsiellungen von Gefühlen einschränken. Noch wesentlichere Untersschiede liegen in dem verschiedenen Zweck dieser Dichstungsarten.

Die Tragodie ift brittens Nachahmung einer volls ständigen Sandlung. Ein einzelnes Ereigniß, wie tragisch es auch feyn mag, gibt noch keine Tragodie. Mehs rere als Urfache und Wirkung in einander gegründete Begebenheiten muffen fich mit einander zwedmäßig zu einem Ganzen verbinden, wenn die Wahrheit, d. i. die Uebereinstimmung eines vorgestellten Affetis, Ras rafters und bergleichen mit ber Ratur unfrer Geele, auf welche allein sich unfre Theilnahme grundet, erkannt werden foll. Wenn wir es nicht fühlen; daß wir felbst ben gleichen Umständen eben so wurden gelitten und eben fo gehandelt haben, fo wird unfer Milleid nie erwachen. Es fommt also barauf an, daß wir bie vors gestellte Handlung in ihrem ganzen Zusammenhang vers folgen, daß wir sie aus ber Ceele ihres Urhebers burch eine natürliche Gradation unter Mitwirkung aufrer Umffande hervor fließen feben. Go entfreht und machft und vollendet sich vor unsern Augen die Reugier bes Debipus, die Elfersucht bes Dthello. Go fann auch allein ber große Abstand ausgesüllt werden, ber fich zwischen dem Frieden einer schuldlosen Geele und ben Gewiffensqualen eines Berbrechers, wirdhah ber Stolzen Sichetheit eines Glücklichen und feinem fcbrecklis

chen Untergang, kurz, ber sich zwischen der ruhigen Gemüthöstimmung des Lesers am Anfang und der hofetigen Aufregung seiner Empfindungen am Ende der Handlung findet.

Eine Reihe mehrerer zusammenhängender Borfälle wird erfordert, einen Wechsel der Gemuthöbewegungen in und zu erregen, der die Ausmerksamkeit spannt, der jedes Bermögen unsers Geistes ausbietet, den ermattenden Thätigkeitötrieb ermuntert, und durch die verzhgerte Befriedigung ihn nur desio hestiger entstammt. Gegen die Leiden der Sinnlichkeit sindet das Semuth nirgends als in der Sittlichkeit Hulfe. Diese also desso dringender auszusordern, muß der tragische Künstler die Martern der Sinnlichkeit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigungen zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Bens des ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser Wahl zu dieser Abssicht verbunden sind.

Die Tragodie ist viertens poetische Nachahmung einer mitleidswürdigen Handlung, und dadurch wird sie der historischen entgegengesetzt. Das letztere würdr sie senn, wenn sie einen historischen Zweck verfolgte, wenn sie darauf ausginge, von geschehenen Dingen und von der Art ihres Geschehens zu unterrichten. In diesem Falle müßte sie sich streng an historische Nichtigsteit halten, weil sie einzig nur durch treue Darstellung des wirklich Geschehenen ihre Absicht erreichte. Aber

400

die Tragbbie bat einen poetischen 3wed, b. i. fie ftellt eine handlung bar, um zu rubren, und burch Rubrung Behandelt fie alfo einen gegebenen Stoff nach blefem ihrem Zwede, so wird sie eben badurch in ber Nachahmung fren; fie erhalt Macht, ja Berbinds lichkeit, die hiftorische Mahrheit den Gesetzen ber Dicht= tunft unterzuordnen, und ben gegebenen Stoff nach ib. rem Beburfniffe zu bearbeiten. Da fie aber ihren 3wed, bie Rubrung, nur unter ber Bebingung ber bochften Uebereinstimmung mit den Gefeten ber Natur gu erreis den im Stande ift, fo fteht fie, ihrer hiftorischen Frenbeit unbeschabet, unter bem ftrengen Geseig ber Ratur. wahrheit, welche man im Begenfatz von ber hiftorischen bie poetische Wahrheit nennt. Go lagt fich begreifen, wie ben strenger Beobachtung ber historischen Wahrheit nicht selten die poetische leiben, und umgekehrt ben grober Berletzung der historischen die poetische nur um fo mehr gewinnen kann. Da ber tragische Dichter, fo wie überhaupt jeder Dichter, nur unter bem Gefet ber poetischen Wahrheit ftebt, fo fann bie gewiffenhafteste Beobachtung der hiftorischen ihn nie von seiner Dichters pflicht lossprechen, nie einer Uebertretung ber poetischen Wahrheit, nie einem Mangel des Intereffe zur Entschuls digung gereichen. Es verrath daher febr beschrankte Begriffe von der tragischen Kunft, ja von der Dicht. tunst überhaupt, den Tragodiendichter vor das Tribunal ber Geschichte zu ziehen, und Unterricht bon bemit=

mens blos zu Rührung und Ergötzung verbindlich macht. Sogar bann, wenn sich der Dichter selbst durch eine augstliche Unterwürfigkeit gegen historische Wahrheit seines Künstlervorrechts begeben, und der Geschichte eine Gerichtsbarkeit über sein Produkt stillsschweigend eingeräumt haben sollte, fordert die Kunst ihn mit allem Rechte vor ihren Richterstuhl, und ein Tod Herrmanns, eine Minona, ein Fust von Stromberg würden, wenn sie hier die Prüfung nicht aushielten, ben noch so pünktlicher Besolgung des Kosstüme, des Bolks und des Zeitkarakters mittelmäßige Tragddien heißen.

Die Tragodie ist fünstens Nachahmung einer Handlung, welche uns Menschen im Zustand des Leisdens zeigt. Der Ausdruck, Menschen, ist hier nichts weniger als müßig, und dient dazu, die Grenzen gesnau zu bezeichnen, in welche die Tragodie in der Wahl ihrer Gegenstände eingeschränkt ist. Nur das Leiden sinnlichmoralischer Wesen, dergleichen wir selbst sind, kann unser Mitleid erwecken. Wesen also, die sich von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sich der Aberglaube des Volks, oder die Einbildungskraft der Dichter die bosen Damonen mahlt, und Menschen, welche ihnen gleichen — Wesen serner, die von dem Zwange der Sinnlichkeit befrent sind, wie wir uns die reinen Jutelligenzen, denken, und Menschen, die sich in höherm

- Chaple

Grade, als die menschliche Schwachheit erlandturdie sem Zwange entzogen haben, find gleich untauglich für die Tragodie. Ueberhaupt bestimmt fcon ber Begriff bes Leidens, und eines Leidens, an bem wir Theil neho men follen, bag nur Menfchen im vollen Ginne biefes Worts der Gegenstand deffelben feyn konnen. Eine reine Intelligenz kann nicht leiben, und ein menschlis ches Subjekt, bas fich diefer reinen Intelligenz in uns gewöhnlichem Grade nabert, fann, weil es in feiner sittlichen Natur einen zu schnellen Schutz-gegen Die Leiden einer schwachen Sinnlichkeit findet, nie einen großen Grad von Pathos erweden. Ein burchqus finnliches Subjekt ohne Sittlichkeit, und folche, die fich ihm nabern, find zwar des fürchterlichsten Grabes bon Leiden fähig, weil ihre Sinnlichkeit in übermies genbem Grabe wirkt, aber von feinem fittlichen Gefühl aufgerichtet, werden fie biesem Schmerz gum Ranbe und von einem Leiden, von einem burchaus bulflosen Leiden, von einer abfoluten Unthatigkeit ber Bernunft wenden wir uns mit Unwillen und Abscheu hinweg. Der tragische Dichter gibt also mit Recht ben gemische ten Karakteren den Borzug, und das Ideal feines Belben liegt in gleicher Entfernung zwischen bem gang Verwerflichen und bem Bollfommenen.

Die Tragddie endlich vereinigt alle diese Eigensschaften, um den mitleidigen Affekt zu erregen. Mehorere von den Anstalten, welche der tragische Dichter

macht, ließen sich ganz füglich zu einem aubern 3weck, z. B. einem inoralischen, einem historischen u. a. benusten; daß er aber gerade diesen und keinen andern sich vorsetzt, befrent ihn von allen Forderungen, die mit diesem 3weck nicht zusammen hangen, verpflichtet ihn aber auch zugleich, ben jeder besondern Anwendung der bisher ausgestellten Regeln sich nach diesem letzten 3wecke zu richten.

Der letzte Grund, auf den sich alle Regeln für eine bestimmte Dichtungsart beziehen, heißt der Zweck dieser Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, woburch eine Dichtungsart ihren Zweck erreicht, heißt ihre Form. Zweck und Form stehen also mit einander in dem genauesten Verhältniß. Diese wird durch jenen bestimmt, und als nothwendig vorgeschrieben, und der erfüllte Zweck wird das Resultat der glücklich beobachsteten Form senn.

Da jede Dichtungsart einen ihr eigenthumlichen Iweck verfolgt, so wird sie sich eben deswegen durch eine eigenthumliche Form von den übrigen unterscheisden, denn die Form ist das Mittel, durch welches sie ihren Iweck erreicht. Eben das, was sie ausschliess send vor den übrigen leistet, muß sie vermöge derjenisgen Beschaffenheit leisten, die sie vor den übrigen ausschließend besitzt. Der Iweck der Tragodie ist: Rühstung; ihre Form: Nachahmung einer zum Leiden sührenden Handlung. Mehrere Dichtungsarten: können

- 1.000h

mit der Tragddie einerlen Handlung zu ihrem Gegensstand haben. Mehrere Dichtungsarten können den Zweck der Tragddie, die Rührung, wenn gleich nicht als Hauptzweck, verfolgen. Das Unterscheidende der Letztern besteht also im Verhaltniß der Form zu dem Zwecke, d. i. in der Art und Weise, wie sie ihren Swegenstand in Rücksicht auf ihren Zweck behandelt, wie sie ihren Zweck durch ihren Gegenstand erreicht.

Wenn der Zweck der Tragidie ist, den mitleidigen Affekt zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diesen Zweck erreicht, so nuns Nachahmung einer rührenden Handlung der Inbegriff aller Bedingungen senn, unter welchen der mitleidige Affekt am stärksten erregt wird. Die Form der Tragidie ist also die günstigste, um den mitleidigen Affekt zu erregen.

Das Produkt einer Dichtungsart ist vollkommen, in welchem die eigenthümliche Form dieser Dichtungsart zu Erreichung ihres Zweckes am besten benutzt worden ist. Eine Tragodie also ist vollkommen, in welcher die tragische Form, nämlich die Nachahmung einer rührenden Handlung, am besten benutzt worden ist, den mitleidigen Affekt zu erregen. Diesenige Trazgodie würde also die vollkommenste senn, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirkung des Stoffs als der am besten benutzten tragischen Form ist. Diese mag für das Ideal der Tragodie gelten.

Viele Trauerspiele, sonst voll hoher poetischer

Schonheit, find bramatisch tabelhaft, weil fie ben Zweck der Tragodie nicht durch die beste Benutzung ber tragischen Form zu erreichen suchen; andre find es, weil sie durch die tragische Form einen andern Zweck als ben ber Tragodie erreichen. Nicht wenige unfrer beliebteften Stucke ruhren uns einzig bes Stoffes mes gen, und wir find großmuthig ober unaufmertfam genug, diese Eigenschaft ber Materie dem ungeschickten Runftler als Berdienst anzurechnen. Ben anbern scheis nen wir une ber Absicht gar nicht zu erinnern, in welcher uns ber Dichter im Schauspielhause versammelt hat, und, zufrieden, burch glanzende Spiele ber Ginbilbungefraft und bes Diges angenehm unterhalten gu fenn, bemerken wir nicht einmal, daß wir ihn mit kaltem Bergen verlaffen. Goll die ehrwurdige Runft, (benn bas ift fie, die zu bem gottlichen Theil unfers Wefens fpricht) ihre Sache burch folche Rampfer vor folden Rampfrichtern fuhren? - Die Genagfamkeit bes Publikums ift nur ermunternd fur die Mittelmäßig= feit, aber beschimpfend und abschreckend fur bas Genie.

## Berftreute Betrachtungen

über verschiedene

## åsthetische Gegenstände. \*)

Alle Eigenschaften der Dinge, wodurch sie asihestisch werden können, lassen sich unter viererlen Klassen bringen, die sowohl nach ihrer objekt iven Berschiesdenheit, als nach ihrer verschiednen subjekt iven Beziehung, auf unserleidendes oder thätiges Bermögen ein nicht blos der Stärke sondern auch dem Werth nach verschiedenes Pohlgefallen wirken, und für den Zweck der schönen Künste auch von ungleicher Brauchbarkeit sind; nämlich das Angenehme, das Sute, das Erhabene und Schöne allein der Kunst eigen. Das Angenehme ist ihrer nicht würdig, und das Gute ist wenigstens nicht ihr Zweck; denn der Zweck der Kunst

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Dieser Aufsatz erschien zuerst im fünften Stück der Neuen Thalia vom Jahr 1793.

ist zu vergnügen, und das Gute, sen es theoretisch oder praktisch, kann und darf der Sinnlichkeit nicht als Mittel dienen.

Das Angenehme vergnügt blos die Sinne, und unterscheidet sich darin von dem Guten, welches der bloßen Vernunft gefällt. Es gefällt durch seine Materie, denn nur der Stoff kann den Sinn afficiren, und Alles, was Form ist, nur der Vernunft gefallen.

Das Schone gefällt zwar durch das Medium der Sinne, wodurch es sich vom Guten unterscheidet, aber es gefällt durch seine Form der Vernunft, wozdurch es sich vom Angenehmen unterscheidet. Das Gute, kann man sagen, gefällt durch die bloße verzuunft gemäße Form, das Schone durch verzuunftähnliche Form, das Angenehme durch gar keine Form. Das Gute wird gedacht, das Schone betrachtet, das Angenehme blos gefühlt. Jenes gefällt im Begriff, das zwepte in der Anschauung, das dritte in der materiellen Empfindung.

Der Abstand zwischen dem Guten und dem Ansgenehmen fällt am meisten in die Augen. Das Gute erweitert unfre Erkenntniß, weil es einen Begriff von seinem Objekt verschafft, und voraussetzt; der Grund unsers Wohlgefallens liegt in dem Gegenstand, wenn gleich das Wohlgefallen selbst ein Zustand ist, in dem wir uns befinden. Das Angenehme hingegen bringt gar kein Erkenntniß seines Objektes hervor und gründet

sich auch auf keines. Es ist blos badurch angenehm, daß es empfunden wird, und sein Begriff verschwindet ganglich, sobald wir uns die Affectibilitat der Ginne hinwegdenken, ober sie auch nur verändern. Einem Menschen, der Frost empfindet, ist eine warme Luft angenehm; eben dieser Mensch aber wird in ber Com= merhiße einen kublenden Schatten suchen. In benben Fällen aber wird mangefteben, hat er richtig geurtheilt. Das Objektive ift von und vollig unabhängig, und was und heute wahr, zweckmäßig, vernünftig vorfommt, wird uns (vorausgesetzt, daß wir heute richtig geurtheilt haben) auch in zwanzig Jahren eben so er= scheinen. Unser Urtheil über das Angenehme andert fich ab, so wie sich unfre Lage gegen sein Objekt verandert. Es ist also keine Eigenschaft des Objekts; sondern ent= steht erst aus dem Berhaltniß eines Objekts zu unsern Sinnen - benn die Boschaffenheit bes Ginnes ift eine nothwendige Bedingung deffelben.

Das Gute hingegen ist schon gut, ehe es porgestellt und empfunden wird. Die Eigenschaft, durch die es gefällt, besteht vollkommen für sich selbst, ohne unser Subjekt nöthig zu haben, wenn gleich unser Wohlgefalz len an demselben auf einer Empfänglichkeit unsers Wessens ruht. Das Angenehme, kann man daher sagen, ist nur, weil es empfunden wird; das Gute hinz gegen wird empfunden, weil es ist.

Der Abstand bes Schonen von dem Alugenehmen

fällt, so groß er auch übrigens ist, weniger in die Augen! Es ift barin bem Angenehmen gleich, daß es im= iner ben Sinnen muß vorgehalten werben, bag es nur in der Erscheinung gefällt. Es ist ihm ferner darin gleich, daß es feine Erkenntniß von feinem Objeft ver= schafft, noch voraus sett. Es unterscheibet fich aber wieder fehr von dem Angenehmen, weil es durch die Form feiner Erscheinung, nicht durch die materielle Empfindung gefällt. Es gefällt zwar bem vernünftis gen Snbjett blos, insofern daffelbe zugleich finnlich ift; aber es gefällt auch bem fimlichen nur, infofern baffelbe zugleich vernünftig ift. Es gefällt nicht blos bem Indi= viduum, fondern der Gattung, und ob es gleich nur burch feine Beziehung auf sinnilich = vernünftige Wesen Existenz erhalt, fo ist-es body von allen empirischen Be= ffimmungen ber Sinnlichkeit unabhangig, und es bleibt dasselbe, auch wenn sich die Privatbeschaffenheit der Subjette verandert. Das Edbine hat alfo eben bas mit dem Guten geniein, worin es von dem Angenehmen abweicht, mid geht eben ba von bem Guten ab, wo es fich dem Angenehmen nabert.

Unter dem Guten ist dassenige zu verstehen, wos rin die Vernunft eine Angemessenheit zu ihren, theores tischen oder präktischen, Gesetzen erkennt. Es kann über der nämliche Gegenstand mit der theoretischen Vernunft vollkommen Insammenstimmen, und doch der präktischen im hochsten Grad widersprethend senn: Wir kons nen den Zweck einer Unternehmung mistilligen, und doch die Zweckmäßigkeit in derfelben bewundern. Wir konnen die Genüsse verachten, die der Wollüstling zum Ziel seines Lebens macht, und doch seine Alugheit in der Wähl der Mittel und die Consequenz seiner Grundsäße loben: Was uns blos durch seine Form gefällt, ist gut, und es ist absolut und ohne Bedingung gut; wenn seine Form zugleich auch sein Inhalt ist. Auch das Gute ist ein Objekt der Empfindung, aber keiner ummittelbaren, wie das Angenehme, und auch keiner gemischten, wie das Schone. Es erregt nicht Begierde, wie das erste, und nicht Neigung, wie das zwente. Die reine Vorsstellung des Guten kann nur Achtung einsschöfen.

Mach Festsehung des Unterschiedes zwischen dem Angenehmen, dem Gliten und dem Schönen lenchtet ein, daß ein Gegenstand häßlich, unvollkommen, ja sos gar mordlisch verwerslich, und boch angenehm seyn, doch den Sinnen gefallen könne; daß ein Gegenstand die Sinne emporen und doch gut seyn, doch der Vernunst gefallen köniez daß ein Gegenstand seinem innern Weissen und das moralische Gefühl emporen, und doch in der Vetrachtung gefallen, obch schön seyn könne. Die Ursache ist, weil den allen diesenverschiedenen Vorstels lungen ein andered Vernibgen des Gemüths und auf eine andere Art interessirt ist.

Aber hiermit ist die Massissation der Asthetischen Pradikate noch nicht erschöpft; denn es gibt Wegen:

11 - 11 - 11

stånde, die zugleich häßlich, den Sinnen widrig und schrecklich, unbefriedigend für den Verstand und in der moralischen Schätzung gleichgültig sind, und die doch gefallen, ja die in sp hohem Grad gefallen, daß wir gern das Verzuügen der Sinne, und des Verzsstandes aufopfern, um und den Genuß derselben zu verschaffen.

Nichts ist reizender in der Natur als eine schone Landschaft in der Abendrothe. Die reiche Mannichsfaltigkeit und der milde Umriß der Gestalten, das unsendlich wechselnde Spiel des Lichts, der leichte Flor, der die fernen Objekte umkleidet, alles wirktzusammen, unsere Sinne zu ergehen. Das sanste Geräusch eines Wasserfalls, das Schlagen der Nachtigallen, eine ansgenehme Musik soll dazu kommen, unser Bergnügen zu vermehren. Wir sind aufgelost in süße Empfindunsgen von Ruhe, und indem unsere Sinne von der Harmonie der Farben, der Gestalten und Thne auf das Ansgenehmste gerührt werden, ergest sich das Gemüth an einem leichten und geistreichen Ideengang, und das Herz an einem Strom von Gesüblen.

Auf einmal erhebt sich ein Sturm, der den Hims mel und die ganze Landschaft verfinstert, der alle andere Tone überstimmt oder schweigen macht, und uns alle jene Vergnügungen plotzlich raubt. Pechschmarze Wolken umzichen den Horizont, betändende Donnerschläge fallen nieder, Blitz folgt auf Blitz, und unser Gesicht

wie unser Gehor wird auf das Widrigste gerührt. Der Blig leuchtet nur, um uns bas Schreckliche ber Nacht Defto fichtbarer zu machen; wir feben, wie er einschlagt, ja wir fangen an zu fürchten, baß er auch uns treffen mochte. Nichts desto weniger werden wir glauben, ben dem Tausch eher gewonnen als venloren zu haben, dies jenigen Personen ausgenommen, benen die Furcht alle Frenheit bes Urtheils ranbt. Wir werben von diefem furchtbaren Schauspiel, bas unfre Sinne zurücksichft. bon einer Seite mit Macht angezogen, und verweilen und ben demselben mit einem Gefühl, bas man zwar micht eigentliche Lust nennen kann, aber ber Lust oft weit borgieht. Mun ift aber dieses Schanspiel ber Ma= tur eber verberblich als gut, (wenigstens hat man gar nicht nothig an die Rugbarfeit eines Gemitters gu -beufen, um an diefer Naturerscheinung Gefallen zu fins den), es ist eher häßlich, als schon, denn Finsternis Fann als Beraubung aller Vorstellungen, die das Licht verschafft, nie gefallen, und die plotliche Lufterschütte= rung durch den Donner, so wie die plotsliche Lufter= leuchtung durch den Blit widersprechen einer nothwens bigen Bedingung aller Schonheit, die nichts Abruptes, nichts Gewaltsames verträgt. Ferner ist diese Matur= erscheinung den bloßen Sinnen eher schmerzhaft als an= nehmlich, weil die Merven des Gesichts und des Gehors durch die plotzliche Abwechslung von Dunkelheit und Richt, von bem Anallen des Donners zur Stille peinlich

angespannt und dann eben so gewaltsam wieder erz schlafft werden. Und trotz allen diesen Ursachen des Mißfallens ist ein Gewitter für den, der es nicht fürchtet, eine anziehende Erscheinung.

Ferner. Mitten in einer grunen und lachenden Ebene soll ein unbewachsener wilder Sugel hervorras gen, ber dem Auge einen Theil ber Aussicht entzieht. Jeder wird diesen Erdhaufen hinweg munschen, als etwas, das die Schonheit ber ganzen Landschaft verunftaltet. Run laffe man in Gedanken biefen Sugel immer hoher und hoher werden, ohne bas Geringste an feiner übrigen Form zu verandern, fo daß daffelbe Werhaltniß zwischen seiner Breite und Sohe auch noch im Großen beybehalten wird. Anfangs wird bas Migvergnugen über ihn zunehmen, weil ihn feine zunehmende Große nur bemerkbarer, nur ftbrender macht. Man fahre aber fort, ihn bis über die doppelte Sohe eines Thurmes zu vergrößern, so wird bas Migvergnugen über ihn sich unmerklich verlieren, und einem gang andern Gefühle Plat machen. Ift er eudlich fo boch hinauf gestiegen, daß es dem Auge beynabe unmöglich wird, ihn in ein einziges Bild zusammen zu fassen, so ist er uns mehr werth, 'als die ganze schone Ebene um ihn ber, und wir murden den Gins bruck, ben er auf uns macht, ungern mit einem ans dern noch so schonen vertauschen. Nun gebe man in Gedanken diesem Berg eine folche Meigung, baß es

Since the

aussicht, als wenn er alle Augenblicke herabstürzen wollte, so wird das vorige Gefühl sich mit einem andern vermischen; Schrecken wird fich damit verbine ben, aber ber Gegenstand felbst wird nur desto ans ziehender seyn. Gesetzt aber, man komte diesen sich neigenden Berg burch einen andern unterstützen, so wurde sich der Schrecken und mit ihm ein großer Theil unfers Wohlgefallens verlieren. Gefetzt ferner, man stellte bicht an diesen Berg vier bis funf andre, bas von jeder um den vierten oder fünften Theil niedri= ger ware, als der zunächst auf ihn folgende, so murde bas erfte Gefühl, bas und feine Große einfloßte, merks lich geschwächt werden — etwas Alehnliches wurde ge= schehen, wenn man ben Berg selbst in zehn ober zwölf gleichformige Abfatze theilte; auch wenn man ihn durch knnftliche Anlagen verzierte. Mit diesem Berge haben wir nun anfangs feine andre Operation vorgenommen, als daß wir ihn, ganz wie er war, ohne seine Form zu verandern, grbßer machten, und durch diesen einzigen Umstand wurde er aus einem gleichgultigen, ja sogar widerwärtigen, Gegenstand in einen Gegen= stand des Wohlgefallens verwandelt. Ben der zwey= ten Operation haben wir diesen großen Gegenstand zu= gleich in ein Objekt des Schreckens verwandelt, und dadurch das Wohlgefallen an feinem Anblick vermehrt. Ben ben übrigen bamit vorgenommenen Operationen haben wir das Schreckenerregende seines Anblicks vers

mindert, und dadurch das Bergnügen geschwächt. Wir haben die Borstellung seiner Größe subjektiv verringert, theils dadurch, daß wir die Ausmerksamz keit des Auges zertheilten, theils dadurch, daß wir demselben in den daneben gestellten kleinern Bergen ein Maß verschafften, womit es die Größe des Berzges desto leichter beherrschen konnte. Größe und Schreck barkeit konnen also in gewissen Fällen für sich allein eine Quelle von Bergnügen abgeben.

Es gibt in der griechischen Sabellehre kein fürch= terlicheres und zugleich häßlicheres Bild, als die Furien oder Erinnyen, wenn sie aus dem Orcus hervorsteigen, einen Berbrecher zu verfolgen. Ein scheußlich verzerr= tes Gesicht, hagre Figuren, ein Kopf, der statt ber Haare mit Schlangen bedeckt ift, emporen unfre Ginne eben fo fehr, als fie unfern Geschmack beleidigen. Wenn aber diese Ungeheuer vorgestellt werden, wie sie den Muttermorder Drestes verfolgen, wie sie die Kadel in ihren Händen schwingen, und ihn rastlos von einem Orte zum andern jagen, bis sie endlich, wenn die zur= nende Gerechtigkeit versohnt ift, in den Abgrund ber Holle verschwinden, so verweilen wir mit einem ange= nehmen Grausen ben dieser Vorstellung. Aber nicht blos die Gewissensangst eines Verbrechers, welche durch die Furien versinnlicht wird, selbst seine pflichte widrigen Handlungen, ber wirkliche Aktus eines Wer= brechers, kann und in der Darstellung gefallen. Die

Me dea des griechischen Trauerspiels, Cintemuefts ra, die ihren Gemahl ermordet, Drest, der seine Mutter todtet, erfallen unser Gemath mit einer schauer= lichen Luft. Gelbst im gemeinen Leben entdecken wir, daß uns gleichgultige, ja felbst widrige und abschre= dende Gegenstände zu intereffiren aufangen, fobald fie fich entweder dem Ungeheuren oder dem Gdrede lichen nabern. Gin gang gemeiner und unbedeuten= der Mensch fangt an, uns zu gefallen, sobald eine heftige Leidenschaft, die feinen Werth nicht im Gering= ften erhöht, ihn zu einem Gegenstand ber Furcht und des Schreckens macht, so wie ein gemeiner, nichts fagender Gegenstand für und eine Quelle der Lust wird, fobald wir ihn fo vergroßern, bag er unfer Saffungs= vermögen zu überschreiten broht. Ein häßlicher Mensch wird noch häßlicher durch ben Zoin, und doch kann er im Ausbruch dieser Leidenschaft, sobald sie nicht ins Lächerliche, sondern ins Furchtbare verfällt, gerade noch ben meiften Reig fur uns haben. Gelbft bis gu den Thieren herab gilt diese Bemerkung. Gin Stier am Pfluge, ein Pferd am Karren, ein hund, find gemeine Gegenstande; reizen wir aber den Stier zum Kampfe, setzen wir das ruhige Pferd in Wuth, oder feben wir einen wat ben den Bund, fo erheben fich biefe Thiere zu afthetischen Gegenständen, und wir fangen an, sie mit einem Gefühle zu betrachten, bas an Ber= gnugen und Achtung grenzt. Der allen Menschen ge=

melnschaftliche Hang zum Leidenschaftlichen, die Macht der sympathetischen Gefühle, die uns in der Natur zum Andlick des Leidens, des Schreckens, des Entzseigens hintreibt, die in der Aunst sowiel Reiz für uns hat, die uns in das Schauspielhaus lockt, die uns an den Schilderungen großer Unglücksfälle soviel Gezschmack sinden läßt, alles dies beweist für eine vierte Quelle von Lust, die weder das Angenehme, noch das Gute, noch das Schone zu erzeugen im Stande sind.

Alle bieber angeführten Benfpiele haben etwas Dbjektives in der Empfindung, die fie ben uns erre= gen, mit einander gemein. In allen empfangen wir eine Borftellung von Etwas, "bas entweder unfre " sinnliche Fassungskraft oder unfre sinnliche Widerste-"bungefraft überfchreitet, oder zu überschreiten. " droht," jedoch ohne diese Ueberlegenheit, bis zur Un= terdruckung jener benden Krafte zu treiben, und ohne die Bestrebung zum Erkenntniß oder zum Widerstand in uns niederzuschlagen. Ein Mannichfaltiges wird uns bort gegeben, welches in Einheit zusammen zu fassen unser auschauendes Vermögen bis an seine Gren= zen treibt. Gine Rraft wird und hier vorgestellt, ge= gen welche die unfrige verschwindet, die wir aber doch damit zu vergleichen genothigt werden. Entweder ift es ein Gegenstand, der sich unserm Anschauungsvers mogen zugleich darbietet und entzieht, und das

Bestreben zur Vorstellung weckt, ohne es Befriedigung hoffen zu laffen; ober es ift ein Gegenstand, ber gegen unser Dafenn selbst feindlich aufzustehen scheint, uns gleichsam zum Rampf herausforbert, und fur ben Muss gang beforgt macht. Eben fo ift in allen angeführe ten Fallen bie namliche Wirkung auf bas Empfindungsvermögen sichtbar. Alle fegen das Gemuth in eine unruhige Bewegung und spannen es an. Ein gewiffer Ernft, ber bis gur Fenerlichfeit fteigen fann, bemachtigt fich unfrer Ceele, und indem fich in den finnlichen Organen deutliche Spuren von Beangstigung zeigen, finkt ber nachbenkenbe Beift in fich felbft zus rud, und scheint fich auf ein erhöhtes Bewußtsenn feiner felbstftandigen Kraft und Wurde zu stugen. Dieses Bewußtsenn nuß schlechterdings überwiegend fenn, wenn bas Große ober bas Schreckliche einen afthetischen Werth für und haben foll. Weil fich nun das Gemuth ben folden Borftellungen begeiftert und über fich felbst gehoben fühlt, so bezeichnet man fie mit dem Namen des Erhabenen, ob gleich ben Gegenständen felbst objektiv nichts Erhabencs zukommt, und es also wohl schicklicher ware, sie erhebend zu nennen.

Wenn ein Objekt erhaben heißen soll, so muß es sich unsern sumlichen Vermögen entgegensetzen. Es lassen sich aber überhaupt zwen verschiedene Vers hältnisse benken, in welchen die Dinge zu unsrer Sinns

11.00

lichkeit stehen können, und diesen gemäß muß es auch zwen verschiedene Arten des Widerstandes geben. Entzweder werden sie als Objekte betrachtet, von denen wir uns ein Erkenntniß verschaffen wollen, oder sie werden als eine Macht angesehen, mit der wir die unsrige vergleichen. Nach dieser Eintheilung gibt es auch zwen Gattungen des Erhabenen, das Erhabene der Erkenntniß und das Erhabene der Kraft.

Run tragen aber die finnlichen Vermögen nichts weiter zur Erkenntniß ben, als baß sie den gegebes nen Stoff auffassen und das Mannichfaltige deffelben im Raum und in ber Zeit aneinander fegen. Dies fes Mannichfaltige zu unterscheiben, und zu fortiren, ist das Geschäft des Verstandes, nicht der Einbils bungefraft. Für ben Berftand allein gibt es ein Werfchiedenes, für die Einbildungskraft (als Ginn) blos ein Gleichartiges, und es ist also blos die Menge des Gleichartigen (die Quantitat, nicht die Qualitat); was ben der sinnlichen Auffassung der Er= scheimungen einen Unterschied machen kann. Soll also bas sinnliche Vorstellungsvermögen an einem Gegen = stand erliegen, so muß dieser Gegenstand durch seine Quantitat fur die Einbildungsfraft übersteigend fenn: Das Erhabene der Erkenninis beruht demnach auf der Zahl oder der Größe, und kann darum auch das mathematische beißen. \*)

<sup>\*)</sup> Siehe Rants Aritif der afthetischen Urtheilsfraft.

## Bon berafthetischen Größenschähung.

Ich kann mir von der Quantität eines Gegens, standes vier, von einander ganz verschiedene, Vorstels, lungen machen.

Größe. 200 (ung 10) and delle kunnen Gebone abelen

Tirte si .:

Er ist zwenhundert Ellen hach.

Er ist hoch.

Er ist ein hoher (erhabner) Gegenstand.

Es leuchtet in die Augen, daß durch jedes dies ser viererlen Urtheile, welche sich doch sammtlich auf die Quantität des Thurms beziehen, etwas ganz Versschiedenes ausgesagt wird. In den benden ersten Urstheilen wird der Thurm blos als ein Quantum (als eine Größe) in den zwen übrigen wird er als ein Magnum (als etwas Großes) betrachtet.

Alles, was Theile hat, ist ein Quantum. Jede Anschauung, jeder Berstandesbegriff hat eine Größe, so gewiß dieser eine Sphäre und jene einen Inhalt hat. Die Quantität überhaupt kann also nicht gemeint seyn; wenn man von einem Größenunterschied unter den Obziekten redet. Die Rede ist her von einer solchen Quantität, die einem Gegenstande vorzugsweise zustommt, d. h. die nicht blos Ein Quantum, sondern zugleich ein. Magnum ist.

Ben jeder Große deukt man sich eine Einheit, gu

welcher mehrere gleichartige Theile verbunden sind. Soll also ein Unterschied zwischen Größe und Größe Statt sinden, so kann er nur darin liegen, daß in der einen mehr, in der andern weniger Theile zur Einsheit verbunden sind, oder, daß die eine nur einen Theil in der andern ausmacht. Dasjenige Quantum, welches ein andres Quantum als Theil in sich enthält, ist gegen dieses Quantum ein Magnum.

Untersuchen, wie oft ein bestimmtes Quantum in einem andern enthalten ist, heißt dieses Quantum me seinem andern enthalten ist, heißt dieses Quantum me seinen, (wenn es stetig), oder es zählen, (wenn es nicht stetig ist). Auf die zum Maß genommene Einheit kommt es also jederzeit an, ob wir einen Gegenstand als ein Magnum betrachten sollen, d. h. alle Größe ist ein Berhältnißbegriff.

Gegen ihr Maß gehalten, ist jede Größe ein Magenum, und noch mehr ist sie es gegen das Maß ihres Maßes, mit welchem verglichen dieses selbst wieder ein Magnum ist. Aber so, wie es herabwärts geht, geht es auch aufwärts. Jedes Magnum ist wieder klein, sobald wir es uns in einem andern enthalten denken, und wo gibt es hier eine Grenze, da wir jede noch so große Zahlreihe mit sich selbst wieder multipliziren konnen?

Auf dem Wege der Messung können wir also zwar auf die komparative, aber nie auf die absolute Größe stoßen, auf diejenige nämlich, welche in keinem

andern Quantum mehr enthalten fenn fann, fonbern alle andere Großen unter fich befaßt. Nichts wurde uns ja hindern, daß dieselbe Berstandeshandlung, die und eine folche Große lieferte, und auch bas Duplum derselben lieferte, weil der Berftand successiv verfahrt, und, von Zahlbegriffen geleitet, seine Synthese ins Un= endliche fortsetzen kann. Go lange sich noch bestims men laft, wie groß ein Gegenstand fen, ift er noch nicht (schlechthin) groß, und kann durch bieselbe Opes: ration ber Bergleichung zu einem fehr fleinen berab= gewurdigt werden. Diesem nach kounte es in ber Ras, tur nur eine einzige Große per excellentiam geben, namlich das unendliche Ganze der Natur felbst, bentaber nie eine Unschauung entsprechen, und beffen Syn= thesis in keiner Zeit vollendet werden kann. Da sich das Reich der Zahl nie erschöpfen läßt, so müßte es der Berstand seyn, der seine Synthesis endigt. Er selbst mußte irgend eine Ginheit als hochstes und außerstes Maß aufstellen, und was darüber hinaus= ragt, schlechthin für groß erklaren.

Dies geschieht auch wirklich, wenn ich von dem Thurm, der vor mir steht, sage, er sen hoch, ohne seine Höhe zu bestimmen. Ich gebe hier kein Maß der Vergleichung, und doch kann ich dem Thurm die absolute Größe nicht zuschreiben, da mich gar nichtshindert, ihn noch größer anzunehmen. Mir muß also schon durch den bloßen Anblick des Thurmes ein außer=

- 1 - 1 - 1 h

stes Maß gegeben senn, und ich muß mir einbilden konnen, durch meinen Ausdruck: die ser Thurm ist hoch, auch jedem andern dieses äußerste Maß vorgeschrieben zu haben. Dieses Maß liegt also schon in dem Begriffe eines Thurmes, und es ist kein ans dres, als der Begriff seiner Gattungsgröße.

Jedem Dinge ift ein gewisses Maximum der Große entweder durch seine Gattung, (wenn es ein Weif der Natur ist), oder (wenn es ein Werk der Frenheit ift), burch die Schranken der ihm zu Grunde liegenden Urfache und durch seinen 3weck vorgeschrieben. Ben jeder Wahrnehmung von Gegenständen wenden wir, mit mehr ober weniger Bewußtsenn, Dieses Großen= maß an; aber unfre Empfindungen find fehr verschies den, je nachdem das Maß, welches wir zum Grund legen, zufälliger ober nothwendiger ist. Ueberschreitet ein Objekt ben Begriff feiner Gattungsgröße, fo wird es und gewiffermaßen in Berwundrung fegen. Wir werben überrascht, und unfre Erfahrung erweitelt fich; aber insofern wir an dem Gegenstand felbst fein In= tereffe nehmen, bleibt es blos ben diefem Wefahle einer übertroffenen Erwartung. Wir haben jenes Mag nut aus einer Reihe von Erfahrungen abgezogen, und es ist gar keine Rothwendigkeit worhanden, daß es ims mer gutreffen muß. Ueberschreitet hingegen ein Ers zeugniß ber Frenheit ben Begriff, den wir uns von den Schranken feiner Urfache machten, fo werden wir fcon

eine gewisse Bewunderung empfinden. Es ift hier nicht blos die übertroffene Erwartung, es ist zugleich eine Entledigung von Schranken, was uns ben einer solchen Erfahrung überrascht. Dort blieb unfre Auf= merksamkeit blos ben bem Produkte stehen, das an fich selbst gleichgultig war; hier wird sie auf die her= vorbringende Kraft hingezogen, welche moralisch oder boch einem moralischen Wesen angehörig ist, und uns alfo nothwendig intereffiren muß. Diefes In= tereffe wird in eben dem Grade steigen, als die Rraft, welche das wirkende Principium ausmachte, edler und wichtiger, und die Schranke, welche wir überschritten finden, schwerer zu überwinden ift. Gin Pferd von ungewöhnlicher Große wird uns angenehm befremben, aber noch mehr der geschickte und starke Reiter, der es bandigt. Seben wir ihn nun gar mit diesem Pferd über einen breiten und tiefen Graben fegen, fo er= stannen wir, und ift es eine feindliche Fronte, gegen welche wir ihn lossprengen sehen, so gesellt sich zu diesem Erstaunen Aditung, und es geht in Bewund= rung über. In dem lettern Fall behandeln wir feine handlung als eine dynamische Große, und wenden unsern Begriff von menschlicher Tapferkeit als Makstab darauf an, wo es nun darauf ankommt, wie wir uns selbst fuhlen, und mas wir als außerste Grenge ber Berghaftigfeit betrachten.

Gang anders hingegen verhält es fich, wenn ber

GebBenbegriff bes 3wecks überschritten wird. hier le: gen wir keinen empirischen und zufälligen, sondern ci= nen rationalen und also nothwendigen Maßstab zum Grunde, der nicht überschritten werden fann, ohne den Zweck des Gegenstandes zu vernichten. Die Große eines Wohnhauses ist einzig durch seinen Zweck bestimmt; die Große eines Thurms kann blos burch bie Schran= fen der Architektur bestimmt fenn. Finde ich daher bas Wohnhaus für seinen Zweck zu groß, so mußes mir nothwendig mißfallen. Finde ich hingegen ben Thurm meine Idee von Thurmhohen übersteigend, fo wird er mich nur besto mehr ergeten. Warum? Jenes ist ein Widerspruch, dieses nur eine unerwartete Ueber= einstimmung mit bem, was ich suche. Ich kann es mir fehr mohl gefallen laffen, bag eine Schranke er= weitert, aber nicht, daß eine Absicht verfehlt wird.

Wenn ich nun von einem Gegenstand schlechtweg sage, er sey groß, ohne hinzuzuseigen, wie groß er sey, so erkläre ich ihn dadurch gar nicht für etwas absolut Großes, dem kein Maßstab gewachsen ist; ich verschweige blos das Maß, dem ich ihn unterwerse, in der Voraussetzung, daß es in seinem bloßen Begriff schon enthalten sey. Ich bestimme seine Große zwar nicht ganz, nicht gegen alle denkbaren Dinge, aber doch zum Theil, und gegen eine gewisse Klasse von Dingen, also doch immer objekt is und logisch, weil ich ein Verhältniß aussage, und nach einem Begriffe verfahre.

- Caroli

Dieser Begriff kann aber empirisch, also zufällig fenn, und mein Urtheil wird in diesem Fall nur subjet= tive Gultigkeit haben. Ich made vielleicht zur Gats tungegroße, mas nur bie Große gewiffer Arten ift; ich erkenne vielleicht fur eine objektive Grenze, was nur die Grenze meines Subjekte ift, ich lege vielleicht der Beurtheilung meinen Privatbegriff von dem Gebrauch und bem 3med eines Dinges unter. Der Da= . terie nach kann also meine Großenschatzung gang fu b= jektiv fenn, ob fie gleich ber Form nach objektiv, d. i. wirkliche Berhaltnisbestimmung ift. Der Euro= påer halt ben Patagonen fur einen Riefen, und fein Urtheil hat auch volle Galtigkeit ben demjenigen Bblferstamm, von dem er seinen Begriff menschlicher Große entlehnte; in Patagonien hingegen wird er Widerspruch finden. Mirgends wird man den Ginfluß subjektiver Grunde auf die Urtheile der Menschen mehr gewahr, als ben ihrer Größenschätzung, sowol ben körperlichen als ben unkörperlichen Dingen. Jeder Mensch, fann man annehmen, hat ein gewisses Kraft= und Tugends maß in sich, wornach er sich ben ber Größenschätzung moralischer Handlungen richtet. Der Geizhals wird bas Geschenk eines Gulbens für eine fehr große Unftrene gung feiner Frengebigkeit halten, wenn ber Großmus thige mit ber brenfachen Summe noch zu wenig zu geben glaubte Der Mensch von gemeinem Schlag halt schou bas Michtbetrügen für einen großen Beweis

feiner Chrlichkeit; ein Andrer von zartem Gefühl trägk manchmalBedenken, einen erlaubten Gewinn zu nehmen.

Obgleich in allen diesen Fällen das Maß subjektiv ist, so ist die Messung selbst immer objektiv; denn
man darf nur das Maß allgemein machen, so wird die Gedßenbestimmung allgemein eintressen. So verhält es sich wirklich mit den objektiven Maßen, die im allgemeinen Gebrauche sind, ob sie gleich alle einen subjektiven Ursprung haben, und von dem menschlischen Korper hergenommen sind.

Alle vergleichende Größenschätzung aber, sie mag nun idealisch oder korperlich, sie mag ganz oder nur zum Theil bestimmend fenn, führt nur zur relativen und niemals zur absoluten Große; benn wenn ein Ge= genstand auch wirklich das Maß übersteigt, welches wir als ein hochstes und außerstes annehmen, so kann ja immer noch gefragt werden, um wie viel mal er es übersteige. Er ist zwar ein Großes gegen seine Gattung, aber noch nicht das Größtmögliche, und wenn die Schranke einmal überschritten ift, fo kann fie ins Unendliche fort überschritten werben. Run suchen wir aber die absolute Große, weil diese allein den Grund eines Borzugs in fich enthalten fann, da alle komparative Größen, als solche betrachtet, ein= ander gleich find. Weil nichts ben Berstand nothigen kann, in feinem Geschäfte ftill zu stehen, so muß es bie Einbildungsfraft fenn, welche bemfelben eine Grenze

to sunda

setzt. Mit andern Worten: die Größenschätzung muß aufhören logisch zu senn, sie muß ästhetisch verrichtet werden.

Wenn ich eine Größe logisch schätze, so beziehe ich sie immer auf mein Erkenntnisvermögen; wenn ich sie ästhetisch schätze, so beziehe ich sie auf mein Empfindungsvermögen. Dort erfahre ich etwas von dem Gegenstand, hier hingegen erfahre ich blos au mir selbst etwas, auf Beranlassung der vorgestellten Größe des Gegenstandes. Dort erblicke ich etwas außer mir, hier etwas in mir. Ich messe also auch eigentlich nicht mehr, ich schätze keine Größe mehr, sondern ich selbst werde mir augenblicklich zu einer Größe, und zwar zu einer unendlichen. Derjenige Gegenstand, der mich mir selbst zu einer unendlichen Größe macht, heißt erhaben.

Das Erhabene der Größe ist also keine objektive Eigenschaft des Gegenstandes, dem es bengelegt wird; es ist blos die Wirkung unsers eigenen Subjekts auf Beranlassung jenes Gegenstandes. Es entspringt eiznes Theils aus dem vorgestellten Unvermögen der Einbildungskraft, die, von der Vernunft als Forderung aufgestellte Totalität in Darstellung der Größe zu erreiz chen, and ern Theils aus dem vorgestellten Vermözen den der Vernunft, eine solche Forderung aufstellen zu können. Auf das erste grändet sich die zur üch ist of

Fende, auf das zwente die anziehende Rraft des Großen und des Sinnliche Unenblichen.

Dbgleich aber bas Erhabene eine Erscheinung ist, welche erst in unserm Subjekt erzeugt wird, so muß doch in den Objekten selbst der Grund enthalten seyn, warum gerade nur diese und keine andere Objekte uns zu diesem Gebrauch Anlaß geben. Und weil wir ferner ben unserm Urtheil das Prädikat des Erhabenen in den Gegen stand legen, (wodurch wir andeuten, daß wir diese Berbindung nicht blos willkurlich vornehmen, sondern dadurch ein Gesetz für Jedermann aufzustellen meinen) so muß in unserm Subjekt ein nothwendiger Grund enthalten seyn, warum wir von einer gewissen Klasse von Gegenständen gerade diesen und keinen andern Gebrauch machen.

Es gibt bemnach innere und gibt außere nothewendige Bedingungen des Mathematischerhabenen. Zu jenen gehört ein gewisses bestimmtes Verhältniß zwischen Vernunft und Einbildungskraft, zu diesen ein bestimmtes Verhältniß des angeschauten Gegenstandes zu unserm asthetischen Größenmaß.

Sowol die Einbildungstraft als die Vernunft mussen sich mit einem gewissen Grad von Stärke äußern,
wenn das Große uns rühren soll. Von der Einbils
dungskraft wird verlangt, daß sie ihr ganzes Compres
benssonermögen zu Darstellung der Idee des Absolus
ten ausbiete, worauf die Vernunft unnachläßlich dringt.

Ist die Phantasse unthätig und träge, oder geht die Tendenz des Gemuths mehr auf Begriffe als auf Ansschauungen, so bleibt auch der erhabenste Gegenstand blos ein logisches Objekt, und wird gar nicht vor das ästhetische Forum gezogen. Dies ist der Grund, warsum Menschen von überwiegender Stärke des analytisschen Berstandes für das Aesthetischgroße selten viel Empfänglichkeit zeigen. Ihre Einbildungskraft ist entweder nicht ledhaft genug, sich auf Darstellung des Absoluten der Bernunft auch nur einzulassen, oder ihr Berstand zu geschäftig, den Gegenstand sich zuzueigznen, und ihn aus dem Felde der Intuition in sein distursives Gebiet hinüber zu spieler.

Ohne eine gewisse Starke ber Phantasie wird ber große Gegenstand gar nicht asthetisch; ohne eine gewisse Starke ber Bernunft hingegen wird der asthetische nicht erhaben. Die Idee des Absoluten ersordert schon eine mehr als gewöhnliche Entwicklung des höhern Bernunftvermögens, einen gewissen Reichtbum an Ideen, und eine genauere Bekanntschaft des Menschen mit seinem edelsten Selbst. Wessen Bernunft noch gar keine Austbildung empfangen har, der wird von dem Großen der Sinne nie einen übersinnlichen Gebrauch zu machen wissen. Die Bernunft wird sich in das Geschäft gar nicht mischen, und es wird der Einbildungstraft alleize over dem Bersiand allein überlassen bleiben. Die Einbildungskraft für sich selbst ist aber weit entsernt, sich auf

eine Zusammenfassung einzulassen, die ihr peinlich wird. Sie begnügt sich also mit der bloßen Aussassung und es fällt ihr gar nicht ein, ihren Darstellungen Allheit geben zu wollen. Daher die stupide Unempfindlichkeit, mit der der Wilde im Schos der erhabensten Natur und mitten unter den Symbolen des Unendlichen wohnen kann, ohne dadurch aus seinem thierischen Schlummer geweckt zu werden, ohne auch nur von Weitem den großen Naturgeist zu ahnen, der aus dem Sinnlichunermeßelichen zu einer fühlenden Seele spricht.

Was der robe Wilde mit dummer Gefühllofigkeit anstarrt, das flieht der entnervte Weichling als einen Gegenstand des Granens, der ihm nicht seine Kraft, nur feine Dhumacht zeigt. Sein enges Berg fühlt fich von großen Vorstellungen peinlich auseinander gespannt. Seine Phantafie ift zwar reizbar gezug, fich an ber Darftellung bes Sinnlichunenblichen zu verfuchen, aber feine Bernunft nicht felbstflandig genug, Diefes Unternehmen mit Erfolg zu endigen. Er will ce erklimmen, aber auf halbem Wege fintt er ermattet bin. Er fampft mit dem furchtbarn Genius, aber nur mit irdischen, nicht mit unfterblichen Waffen. Diefer Schwäche fich bewußt entzieht er fich lieber einem Unblick, der ihn niederschlägt, und sucht Hulfe ben ber Trosterinn aller Schwachen, der Regel. Kann er sich felbst nicht aufrichten zu bem Großen ber Natur, fo muß die Natur gu feiner fleinen Saffungefraft berunter

fieigen. Ihre fühnen Formen muß fie mit funftlichen vertauschen, die ihr fremd aber seinem verzärtelten Sinne Bedürfniß find. Ihren Willen muß fie feinem eifernen Jody unterwerfen, und in die Teffeln mathes matischer Regelmäßigkeit sich schmiegen. Go entsteht ber ehemalige frangbfische Geschmack in Garten, ber endlich fast allgemein dem englischen gewichen ift, aber ohne dadurch dem mabren Geschmack merklich naber gu kommen. Denn ber Charafter ber Ratur ift eben fo wenig bloße Mannichfaltigkeit als Einformigkeit. Ihr gefetter ruhiger Ernst verträgt fich eben so wenig mit biefen schnellen und leichtfünnigen Uebergangen, mit welchen man fie in bem neuen Gartengeschmack von eis ner Deforation zur andern binuber hupfen läßt. legt, indem sie sich verwandelt, ihre harmonische Einbeit nicht ab; in beicheidener Ginfalt verbirgt fie ihre Bulle, und auch in ber üppigsten Freyheit sehen wir fie bas Befet ber Stetigkeit ehren. ")

<sup>\*)</sup> Die Gartenkunst und die dramatische Dichtkunst haben in neuern Zeiten ziemlich dasselbe Schickfal, und zwar ben denselben Nationen, gehabt. Dieselbe Tyrannen der Regel in den französischen Gärten und in den französischen Tragödien; dieselbe bunte und wilde Regellossigkeit in den Parks der Engländer und in ihrem Schakessspear; und so wie der deutsche Geschmack von jeher das Geses von den Ausländern empfangen, so mußte er auch in diesem Stück zwischen jenen benden Ertremen hin = und herschwanken.

zu den objektiven Bedingungen des Mathemastischerhabenen gehört fürs Erste, daß der Gegenstand, den wir dasur erkennen sollen, ein Ganzes ausmache, und also Einheit zeige; fürs Zwente, daß er uns das hochste sinnliche Maß, womit wir alle Größen zu mesten pflegen, völlig unbrauchbar mache. Dhne das Erste murde die Einbildungskraft gar nicht aufgefordert werden, eine Darstellung seiner Totalität zu versuchen; ohne das Zwente würde ihr dieser Versuch nicht verzunglücken können.

Der Horizont übertrifft jede Große, die une irgend vor Augen kommen fann, benn alle Raumgrößen muffen ja in demfelben liegen. Dichts defto weniger bes merken wir, daß oft ein einziger Berg, ber fich barin erhebt, und einen weit ftarfern Ginbrud bes Erhabenen zu geben im Stande ift, als ber ganze Besichtefreis, der nicht nur diesen Berg, sondern noch tausend andere Großen in fich faßt. Das kommt daher, weil uns der Horizont nicht als ein einziges Dbiekt erscheint, und wir alfo nicht eingeladen werden, ihn in ein Ganges ber Darstellung zusammen zu fassen. Entfernt man aber aus bem Horizont alle Gegenstände, welche ben Blick insbesondere auf fich ziehen, dentt man fich auf eine weite und ununterbrochene Cbene oder auf die of= fenbare See, so wird der Horizont selbst zu einem Db= jeft, und zwar zu dem erhabensten, mas dem Auge je erscheinen kann. Die Rreisfigur bes Horizonts tragt

- 131 Va

zu diesem Eindruck besonders viel ben, weil sie an sich selbst so leicht zu fassen ist, und die Einbildungskrast sich um so weniger erwehren kann, die Wollendung dersselben zu versuchen.

Der afthetische Gindruck der Große beruht aber darauf, daß die Einbildungefraft die Totalitat ber Darftellung an bem gegebenen Wegenstande frucht los versucht, und bies fann nur baburch geschehen, bag bas bochste Großenmaß, welches sie auf einmal beutlich faffen kann, fo vielmal zu fich selbst addirt, als ber Berftand beutlich zusammen denken tann, fur ben Ge genftand zu flein ift. Daraus aber scheint zu folgen, baf Gegenstände von gleicher Große auch einen gleich erhabenen Gindruck machen mußten, und bag ber minbergroße diefen Gindruck weniger werde hervor bringen konnen, wogegen doch die Erfahrung fpricht. Denn nach diefer erscheint der Theil nicht felten erhabener als bas Gange, ber Berg ober ber Thurm erhabener als ber himmel, in den er hinaufrogt, ber Rels erhabener als bas Meer, beffen Wellen ihn umspuhlen. muß fich aber bier ber vorbin ermähnten Bedingung erinnern, bermoge welcher der afibetische Gindruck nur bann erfolgt, wenn fich die Imagination auf Allheit Des Gegenstandes einläßt. Unterläßt sie diefes ben bem weit größern Gegenstand, und beobachtet es hingegen ben dem mindergroßen, fo kann sie von dem lettern afthetisch gerührt, und boch gegen ben erften unempfinds

400

lich seyn. Denkt sie sich aber diesen als eine Größe, so denkt sie ihn zugleich als Einheit, und dann muß er nothweudig einen verhältnismäßig stärkern Eindruck machen, als er jenen an Größe übertrifft.

Alle finnliche Größen sind entweder im Raum (ausgebehnte - Großen) oder in der Zeit (Zahlgroßen). Db nun gleich jede ausgedehnte Große zugleich eine Bahlgroße ift, (weil wir auch bas im Raum gegebene in der Zeit auffassen muffen) so ift dennoch die Zablarbse felbst nur insofern, als ich sie in eine Raumgroße verwandle, erhaben. Die Emfernung der Erde vom Girius ift zwar ein ungeheures Quantum in ber Zeit, und wenn ich fie in Allheit begreifen will, fur meine Phantafie überschwänklich; aber ich lasse mich auch nimmermehr barauf ein, diese Zeitgroße anzuschauen, sondern helfe mir durch Zahlen, und nur alsbann, wenn ich mich erinnere, daß die hochste Raumgroße, die ich in Einheit zusammen faffen kann, g. B. ein Gebirge bennoch ein viel zu kleines und ganz unbrauchbares Maß fur bieje Entfernung ift, erhalte ich ben erhabenen Ginbruck. Das Mag für dieselbe nehme ich also boch von ausgedehnten Größen, und auf bas Maß kommt es ja eben an, ob ein Objekt uns groß erfcheinen foll.

Das Große im Raum zeigt sich entweder in Lans gen oder in Hohen, (wozu auch die Tiefen gehös, ren: denn die Tiefe ist nur eine Hohe unter uns, so wie die Hohe eine Tiefe über uns genannt werden kaun. Daher die lateinischen Dichter auch keinen Anstand nehmen, den Ausdruck profundus auch von Hohen zu gebrauchen:

ni faceret, maria ac terras coelumque profundum quippe ferant rapidi secum. —)

Sohen erscheinen burchaus erhabener, als gleich große Langen, wovon ber Grund gum Theil barin fregt; baß fich bas Dynamischerhabene mit dem Anblick ber erftern verbindet. Gine bloge Lange, wie unabschlich fie auch sen, hat gar nichts Furchtbares an fich, wol aber eine Sobe, weil wir von diefer berabfturgen ton-Mus bemfelben Grund ift eine Diefe noch erhabes ner ale eine Sobe, weil die Idee bes Furchtbarn fie unmittelbar begleitet. Goll eine große Sohe schrechaft für uns fenn, fo muffen wir uns erft hinaufdenken, und fie also in eine Tiefe verwandeln. Man fann diese Erfahrung leicht machen, wenn man einen mit Blau untermischten bewolften himmel in einem Brunnen ober fonst in einem dunkeln Waffer betrachtet, wo feine unendliche Tiefe einen ungleich schauerlichern Unblick als seine Sohe gibt. Dasselbe geschieht in noch hoherm Grade, wenn man ihn rucklings betrachtet, als wodurch er gleichfalls zu einer Tiefe wird, und, weil er das einzige Dbiekt ift, das in das Auge fällt, unfre Einbildungstraft zu Darftellung feiner Totalitat unwis derstehlich nothigt. Hohen und Tiefen wirken nämlich auch schon deswegen stärker auf uns, weil die Schästung ihrer Größe durch keine Bergleichung geschwächt wird. Eine Länge hat an dem Horizont immer einen Maßstab, unter welchem sie verliert, denn soweit sich eine Länge erstreckt, soweit erstreckt sich auch der Himmel. Zwar ist auch das höchste Gebirge gegen die Hohe des Himmels klein, aber das lehrt blos der Versstand, nicht das Auge, und es ist nicht der Himmel, der durch seine Hohe die Verge niedrig macht, sondern die Verge sind es, die durch ihre Größe die Hohe des Himmels zeigen.

Es ist daher nicht bloß eine optisch richtige, sondern auch eine symbolisch wahre Vorstellung, wenn es heißt, daß der Atlas den Himmel stütze. So wie nämlich der Himmel selbst auf dem Atlas zu ruhen scheint, so ruht unsere Vorstellung von der Höhe des Himmels auf der Höhe des Atlas. Der Berg trägt also, in sigurlichem Sinne, wirklich den Himmel, denn er hält denselben für unsre sinnliche Vorstellung in der Höhe. Ohne den Berg würde der Himmel fals len, d. h. er würde optisch von seiner Höhe sinken und erniedrigt werden.

#### lleber

# die ästhetische Erziehung des Menschen,

in einer Reibe bon Briefen. \*)

### Erster Brief.

Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resul, tate meiner Untersuchungen über das Schone und die Kunst in einer Reihe von Briesen vorzulegen. Lebsbaft empfinde ich das Gewicht, aber auch den Reiz und die Würde dieser Unternehmung. Ich werde von einem Gegenstande sprechen, der mit dem besten Theil unsrer Glückseligkeit in einer unmittelbaren, und mit dem moralischen Adel der menschlichen Natur in keiner sehr entestenten Berdindung sieht. Ich werde die Sache der Schönheit vor einem Herzen sühren, das ihre ganze

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Diese Briefe wurden an den jest regierenden Herzog von Holstein= Augustenburg geschrieben, und zuerst in den Horen vom Jahr 1795 gedruckt.

Macht empfindet und ausübt, und ben einer Untersuschung, wo man eben so oft genöthigt ist, sich auf Gefühle als auf Grundsätze zu bernfen, den schwersten Theil meines Geschäfts auf sich nehmen wird.

Das ich mir als eine Gunft von Ihnen erbitten wollte, machen Sie großmuthiger Weise mir zur Pflicht, und laffen mir da ben Schein eines Berdiens stes, wo ich blos meiner Reigung nachgebe. Die Frenheit bes Ganges, welche Gie mir vorschreiben, ift kein 3mang, vielmehr ein Bedurfnif fur mich. Wenig geubt im Gebrauche Schulgerechter Formen werde ich kaum in Gefahr senn, mich durch Migbrauch berfelben an bem guten Geschmach' zu versundigen. Meine Ideen, mehr aus dem einformigen Umgange mit mir felbst als aus einer reichen Welterfahrung geschöpft oder durch Lekture erworben, werden ihren Ur= fprung nicht verläugnen, werden fich eher jedes andern Fehlers als der Schtireren schuldig machen, und eher aus eigner Schwache fallen, als durch Autoritat und fremde Starte fich aufrecht erhalten.

Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, daß es großtentheils Kantische Grundsätze sind, auf denen die nachfolgenden Behauptungen ruhen werden; aber meinem Unvermögen, nicht jenen Grundsätzen, schreiben Sie es zu, wenn Sie im Lauf dieser Untersuchungen an irgend eine besondere philosophische Schule erinnert werden soll-

e and h

ten. Mein, die Frenheit ihres Geistes soll mir unversletzlich senn. Ihre eigene Empfindung wird mir die Thatsachen hergeben, auf die ich baue; Ihre eigene frene Deukkraft wird die Gesetze diktiren, nach welschen versahren werden soll.

Ueber diejenigen Joeen, welche in dem praktischen Theil des Kantischen Systems die herrschenden sind, find nur die Philosophen entzwent, aber die Menschen, ich getraue mir es zu beweisen, von jeher einig gewesen. Man befrene sie von ihrer technischen Form, und, sie werden als die verjährten Ansprüche der gemeinen Bernunft, und als Thatsachen des moralischen Inftinktes erscheinen, den die weise Ratur dem Menschen gunt Wormund fette, bis bie Belle Einficht ihn mundig mache, Aber eben diese technische Form, welche bie Wahrheit dem Berffande verfichtbart, verbirgt fie wieder bem Gefühl; benn leiber muß ber Berffand das Dbjutt bes innern Sinns erft zenftoren, wenn er est fich gu eigen machen will. Wie ber Scheibekunftler, fo findet auch der Philosoph nur durch Auflösung die Berbins bung, und nur burch die Marter ber Runft bas Werk ber frenwilligen Natur. Um die flüchtige Erscheinung zu haschen, muß er fie in bie Fesseln ber Regel schlagen, ihren schönen Rorper in Begriffe zerfleischen, und in eis nem durftigen Wortgerippe ihren lebendigen Geift aufbewahren. Ift es ein Bunder, wenn fich bas natur liche Gefühl in einem folchen Abbild nicht wieder findet,

und die Wahrheit in dem Berichte des Analysten als ein Paradoxon erscheint?

Lassen Sie daher auch mir einige Nachssicht zu Statten kommen, wenn die nachfolgenden Untersuchuns gen ihren Gegenstand, indem sie ihn dem Verstande zu nähern suchen, den Sinnen entrücken sollten. Was dort von moralischen Erfahrungen gilt, muß in einem noch höhern Grade von der Erscheinung der Schönheit gelten. Die ganze Magie derselben beruht auf ihrem Geheimniß, und mit dem nothwendigen Bund ihrer Elemente ist auch ihr Wesen aufgehoben.

#### 3 menter Brief.

Aber sollte ich von der Frenheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen bessern Gebrauch machen können, als Ihre Ausmierksamkeit auf dem Schauplatz der schönen Runft zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetzuch für die ästhetische Welt umzussehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein sowiel näheres Interesse darbieten, und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachs drücklich aufgesordert wird, sich mit dem vollkommenssien alter Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren posslitischen Frenheit, zu beschäftigen?

Ich möchte nicht gern in einem andern Jahrhun-

dert leben, und für ein andres gearbeitet haben. Man ift eben so gut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es wenisger Pflicht senn, in der Wahl seines Wirkens dem Bes dürfniß und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?

Diefe Stimme icheint aber feineswege jum Bortheil der Runft auszufallen; berjenigen wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersuchungen gerichtet fenn werben. Der Lauf ber Begebenheiten hat bem Genius ber Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von ber Runft des Ideals zu entfernen brobt. Diese muß die Wirklichkeit verlaffen, und fich mit ans ftandiger Rubnheit über bas Bedurfniß erheben; benn Die Runft ift eine Tochter ber Frenheit, und von ber Nothwendigkeit der Geifter, nicht von der Nothdurft der Materie will sie ihre Borschrift empfangen. aber herrscht das Bedurfniß, und beugt bie gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Ruten ift bas große Ibol der Zeit, dem alle Rrafte frohnen und alle Talente hulbigen follen. Auf biefer groben Wage hat bas geistige Verdieust der Kunft kein Gewicht, und, aller Aufmunterung beraubt, verschwinbet fie bon bem lermenden Markt bes Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungegeift entreißt ber

4000

Einhildungskraft eine Provinz nach der andern, und die Grenzen der Kunst verengen sich, jemehr die Wissessenschaft- ihre Schranken erweitert.

Erwartungsvoll sind die Blicke des Philosophen, wie bes Weltmanns, auf ben politischen Schauplatz gehestet, wo jett, wie man glaubt, das große Schickfal der Menschheit verhandelt wird. Berrath es nicht eine tadelnswerthe Gleichgultigkeit gegen das Wohl der Gefellschaft, dieses allgemeine Gespräch nicht zu theis len? Go nahe biefer große Rechtshandel, seines Inn= halts und seiner Folgen wegen, Jeden, ber sich Mensch neunt, angeht, so febr muß er, feiner Berhandlungsart, megen, jeden Gelbstbenker insbesondere intereffiren. Eine Frage, welche sonft nur durch bas blinde Recht bes Starkern beantwortet wurde, ift nun, wie es scheint, por bem Richterstuhl reiner Vernunft anhaus gig : gemacht, und wer nur immer fahig ift, sich in bas Centrum bes Gangen zu verfegen, und fein Inbividuum zur Gattung zu steigern, barf sich als einen Benfiger jenes Bernunftgerichts betrachten, fo wie er ale Meusch und Weltburger zugleich Parthen ift, und naher oder entfernter in den Erfolg fich verwickelt Es ist also nicht blos seine eigene Sache, die sieht. in diesem großen Rechtshandel zur Entscheidung kommt, es soll auch nach Gesetzen gesprochen werden, Die er als vernunftiger Geift felbst, zu diktiren fabig und berechtigt ift.

Wie anziehend mußte es für mich seyn, einen folden Gegenstand mit einem eben so geistreichen Denker als liberalen Welthürger in Untersuchung zu nehe men, und einem Bergen, das mit schonem Enthusiass mus dem Wohl, ber Menschheit sich weiht, die Ente scheidung heimzustellen! Wie angenehm überraschend, ben einer noch so großen Benschiedenheit des Stande orts und ben dem weiten Abstand, den die Verhalte nisse in der wirklichen Welt nothig machen, Ihrent porurtheilfrenen Geist auf bem Felde ber Ideen in dem nämlichen Resultat zu begegnent. Daß ich bieser reizenden Versuchung widerstehe, und die Schonheit der Frenheit, vorangeben laffe, glaube ich nicht blos, mit meiner Reigung entschuldigen, sondern burch Grunde fatze rechtfertigen zu konnen. Ich hoffe, Gie zu übers zeugen, daß diese Materie weit meniger bem Bedarfs nis als dem Geschmack des Zeitalters fremd ift, is daß man, um jenes politische Problem in ber Erfahe rung zu lofen, burch das afibetische ben Weg nehmen muß, weil es die Schonheit ift, durch welche man gu der Frenheit mandert. Aber diefer Beweis kann nicht geführt merden, obne daß ich Ihren die Grundfate in Erinnerung bringe, durch welche fich die Bernunft. überhaupt ben einer politischen Gefetgebung leitet.

1 ...

Accepted to the second

#### Dritter Brief.

Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an, als mit ihren übrigen Werken: sie handelt für ihn, wo er als frene Intelligenz noch nicht selbst handeln kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, daß er ben dem nicht stille steht, was die bloße Natur aus ihm machte, sondern die Fähigkeit besitzt, die Schritte, welche jene mit ihm anticipirte, durch Vernunft wieder rückwärts zu thun, das Werk der Noth in ein Werk seiner frenen Wahl umzuschaffen, und die physische Nothwendigkeit zu einer moralischen zu erheben.

Er fommt zu sich aus seinem sinnlichen Schlummer, erkennt sich als Mensch, blickt um sich her, und findet fid) - in bem Staate. Der 3mang der Beburfe niffe warf ihn hinein, ehe er in feiner Frenheit biefen Stand mablen fonnte; die Doth richtete benfelben nach blogen Naturgefeten ein, ebe er es nach Bernunftgefegen konnte. Aber mit diesem Rothstaat, ber nur aus feiner Maturbestimmung hervorgegangen, und auch nur auf biefe berechnet war, konnte und kann er als moralische Person nicht zufrieden senn — und schlimm fur ihn, wenn er es konnte! Er verläßt alfo, mit bemselben Rechte, womit er Mensch ift, die Herrschaft eis ner blinden Mothwendigkeit, wie er in so vielen andern Studen durch seine Frenheit von ihr scheibet, wie er, um nur Gin Benfpiel zu geben, den gemeinen Charafter, ben bas Bedürfniß ber Geschlechtsliebe ausbruckte,

burch Sittlichkeit ausloscht und burch Schonheit beredelt. Go holt er, auf eine kunstliche Weise, in seiner Bolljahrigkeit feine Rindheit nach, bildet fich einen Das turftand in ber Idee, ber ihm zwar burch feine Erfahrung gegeben, aber burch feine Bernunftbestimmung nothwendig gesetzt ift, leibt sich in diesem idealischen Stand einen Entzweck, ben er in seinem wirklichen Maturstand nicht kaunte, und eine Wahl, beren er ba= mals nicht fähig war, und verfährt nun nicht anders, ale ob er von vorn anfinge, und ben Stand ber Unabhangigkeit aus heller Ginficht und frenem Entichluß mit bem Stand ber Bertrage vertauschte. Wie funftreich und fest auch bie blinde Billfuhr ihr Wert gegrunbet haben, wie anmaßend sie es auch behaupten, und mit welchem Scheine von Ehrwurdigkeit es umgeben mag - er barf es, ben biefer Operation, ale vollig ungeschehen betrachten, denn das QBert blinder Rrafte befitt feine Autoritat, vor welcher die Frenheit fich gu beugen brauchte, und Alles muß fich dem bochften End, zwecke fugen, ben bie Bernunft in feiner Perfonlichfeit aufstellt. Auf biefe Urt entsteht und rechtfertigt fich ber Berfuch eines mundig gewordenen Bolks, feinen Nas turftaat in einen fittlichen umzuformen.

Dieser Naturstaat, (wie jeder politische Körper beißen kann, der seine Einrichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet), widerspricht nun zwar dem moralischen Menschen, dem die bloße Gesetze

mäßigkeit zum Gefet bienen foll, aber er ift doch ge rade hinreichend fur den physischen Menschen, der sich nur barum Gefetze gibt, um fich mit Rraften abzufinben. Mun ift aber der physische Mensch wirklich, und ber fittliche nur problematisch. Sebt also bie Bernunft den Naturstaat auf, wie fie nothwendig muß, wenn fie ben ihrigen an die Stelle feten will, fo wagt fie ben physischen und wirklichen Menschen an ben problematischen sittlichen, fo magt sie die Eristenz ber Ges fellschaft an ein blos mögliches, (wenn gleich moralisch nothwendiges), Ideal von Gesellschaft. Gie nimmt bem Menschen etwas, das er wirklich besitt, und ohne welches er nichts besitt, und weist ihn bafür an etwas an, das er befigen fonnte und follte; und hatte fie guviel auf ihn gerechnet, so wurde sie ihm für eine Mensche beit, die ihm noch mangelt, und unbeschabet seiner Eris ftenz mangeln kann, auch felbft die Mittel gur Thiers beit entriffen haben, die doch die Bedingung feiner Menschheit ift. Che er Zeit gehabt batte, fich mit feis nem Willen an bem Gefet feft zu halten, hatte fie unter feinen Fußen bie Leiter ber Matur meggezogen.

Das große Bedenken also ist, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idec sich bildet, daß, um der Würde des Meuschen willen, seine Existenz nicht in Gesahr gerathen darf. Wenn der Kunsteller an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er die Ras.

der ablaufen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Man muß also für die Fortdauer der Gesellschaft die Stütze aufsuchen, die sie von dem Nasturstaate, den man auflosen will, unabhängig macht.

Diese Stute findet sich nicht in bem naturlichen Charakter des Menschen, ber, selbstsüchtig und gewalte thatig, vielmehr auf Berftorung als auf Erhaltung der Gesellschaft zielt; sie findet sich eben so wenig in feinem fittlichen Charafter, ber, nach ber Borausfege jung, erst gebildet werden foll, und auf ben, weil er fren ist und weiter nie erscheint, von bem Gesetgeber nie gewirkt, und nie mit Sicherheit gerechnet werden konnte. Es kame also barauf an, von bein physischen Charafter bie Willfuhr und von dem: moralischen die Frenheit abzusondern — es kame bars auf an, ben erftern mit Wefegen übereinstimmend, ben lettern von Gindrucken abhangig zn machen - cs. kame barauf an, jenen von der Materie etwas weiter ju entfernen, diefen ihr um etwas naber zu bringen um einen dritten Charafter zu erzeugen, ber, mit jesnen benden verwandt, von der Herrschaft bloger Rrafte ju ber Berrschaft ber Gesetze einen Uebergang bahnte, und ohne ben moralischen Charafter an feiner Ents widelung zu verhindern, vielmehr zu einem finnlichen Pfand' ber unsichtbaren Sittlichkeit biente.

#### Bieriter Brief.

Soviel ift gewiß: nur bas lebergewicht eines folchen Charafters ben einem Bolf fann eine Staatsverwandlung nach moralischen Principien unschädlich mas chen, und auch nur ein folder Charafter fann ihre Dauer verburgen. Ben Aufstellung eines moralischen Staats wird auf bas Sittengeset als auf eine wirkende Rraft gerechnet, und ber freve Wille wird in bas Dieich ber Ursachen gezogen, wo Alles mit strenger Nothwens digfeit und Stetigfeit aneinander bangt. Wir wiffen aber, bag bie Bestimmungen bes menschlichen Willens immer zufällig bleiben, und bag nur ben dem abfos luten Wesen die physische Nothwendigkeit mit der mos ralischen zusammenfällt. Wenn also auf bas sittliche Betragen des Menschen wie auf naturliche Erfolge gerechnet werben foll, fo muß es Ratur fenn, und er muß ichon burch feine Triebe gu einem folchen Berfahren geführt werben, als nur immer ein fittlicher Charafter gur Folge haben tann. Der Wille bes Menschen fteht aber vollkommen fren zwischen Pflicht und Reis gung, und in biefes Majeftaterecht feiner Perfon fann und barf teine phyfifche Mothigung greifen. Soll er alfo biefes Bermogen ber Wahl benbehalten, und nichtes destoweniger ein zuverlässiges Glied in ber Rausalver-Inupfung ber Rrafte fenn, fo tann bies nur baburch bewerkstelligt werben, daß die Wirkungen jener bepben Triebfebern im Reich ber Erscheinungen vollkommen

zleich ansfallen, und, ben aller Berschiebenheit in der Form, die Materie seines Wollens dieselbe bleibt, daß also seine Triebe mit seiner Bernunft übereinstimmend genug sind, um zu einer universellen Gesetze bung zu taugen.

Jeber individuelle Menich, tann man fagen, tragt, ber Unlage und Bestimmung nach, einen reinen ideas lischen Menschen in sich, mit deffen unveränderlicher Einheit in allen feinen Abwechelungen übereinzustime men, die große Aufgabe feines Dasenns ift. ") Die fer reine Denfch, ber fich mehr ober weniger beutlich in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird reprafentirt durch ben Staat; die objektive und gleichsam kanos nische Form, in ber sich bie Mannichfaltigkeit ber Subjette zu vereinigen trachtet. Run laffen fich aber men verschiedene Arten benten, wie ber Mensch in ber Beit mit bem Menschen in ber Ibee zusammentreffen, mithin eben fo viele, wie ber Staat in ben Individuen fich behaupten tann: entweder badurch, baß der reine Menfch ben empirischen unterbrudt, bag ber Staat die Individuen aufhebt; ober dadurch, daß das Indis

Dorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten von meinem Freund Kichte, wo sich eine sehr lichtvolle und noch nie auf diesem Wege versuchte Ableitung dieses Sahes sindet.

viduum Staat wifed ploas der Mensch in der Zeit

will Zwar in ber einseitigen moralischen Schatzung fällt Vieser Unterfchied Biliweg; benn die Vernunft ift befries bigt, wenn ihr Gefetz nur ohne Bedingung gilt : abet in der bollstandigen anthebbologifchen Schatzung, wo mit ber Form anch der Jubilt jable, und die lebendige Empfindung jugleich eine Stimme hat; wird derfelbe Besto mehr in Betkachtung kommen. Ginheit forbert gwar die Berflungt, die natut uber Damichfaltigkeit; und von behren Legislationen wird der Meisch in Und fpruch genommen. Das Gefetz ber erfteter 'ift ihm burth ein unbestechliches Bewiftsehn; bas Gesetz ber andern burch ein unvertilgbares Gefühl eingeprägt: Daber wird Es jederzelt bon einer noch mangelhaften Biloning Zeugen, wenn ber fittliche Charafter nur mit Aufopfes rung bes natürlichen sieh behaupfen kann; und eine Staatsverfassung wird noch fellt ambollendet fenn, Die inir burch Aufhebung ber Mannichfattigkeit Einheit it bewirken im Stand ift. Der Staat foll nicht blos den bbjektiven und generischen, er foll auch ben subjektiven und specifischen Charafter in den Individuen ehren, und indem er bas unsichtbare Reich ber Sitten ausbreitet, bas Reich ber Ericheinung nicht entoblkern.

Wenn der niechanische Künstler seine Hand an die gestaltlose Masse legt, um ihr die Form seinen Zwecke zu geben, so trägt er kein Bedenken, ihr Gewalt anzu-



fimmt haben. Beil ber Staat ber reinen und objet. tiven Menschheit in der Bruft seiner Burger jum Reprasentanten bient, so wird er gegen feine Burger baf selbe Berhaltniß zu beobachten haben, in welchem fie Bu fich selber steben, und ihre subjektive Menschheit auch nur in bem Grade ehren tonnen, als fie gur objektiven veredelt ift. Ift der innere Mensch mit sich einig, so wird er auch ben ber hochsten Universalisse rung seines Betragens seine Eigenthumlichkeit retten, und ber Staat wird blos der Ausleger feines ichonen Instinkte, die deutlichere Formel feiner innneren Besetzgehung senn. Setz sich hingegen in dem Charafter eines Volks der subjektive Meusch bem objektiven noch so kontradiktorisch entgegen, daß nur die Unterdrückung bes erstern dem lettern den Sieg verschaffen taun is wird auch ber Staat gegen ben Burger ben ffrengen Ernst des Gesetzes annehmen, und, um nicht ihr Opfer zu seyn, eine so feindselige Individualität ohne Achtung darnieder treten muffen.

Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegen gesetzt sein: entweder als Wilder, wenn seine Gefühle über seine Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. Der Wilde verachtet die Kunst, und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Barbar versspottet und entehrt die Natur, aber perächtlicher als der Wilde fährt er häufig genug fort, der Sklave seines

Sklaven zu senn. Der gebildete Mensch macht die Matur zu seinem Freund, und ehrt ihre Frenheit, in dem er blos ihre Willkuhr zügelt.

Wannichfaltigkeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Mannichfaltigkeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Gesellschaft ihre Mannichfaltigkeit zu bebaupten strebt, so darf der mostalischen Einheit dadurch kein Abbruch geschehen; gleich weit von Einsormigkeit und Verwirrung ruht die sie gende Form. To talität des Charakters muß also ben dem Bolke gefunden werden, welches sähig und würdig sehn soll, den Staat der Noth mit dem Staat der Frepheit zu vertauschen.

### Fünfter Brief.

Ift es dieser Charakter, den uns das jetzige Zeitsalter, den die gegenwärtige Ereignisse zeigen? Ich richte meine Aufmerksamkeit sogleich auf den hervorsstechenosten Gegenstand in diesem weitläufigen Ges mablde.

Wahr ist es, das Ansehen der Mennung ist gefallen, die Willführ ist entlardt, und, obgleich noch mit Macht bewassnet, erschleicht sie doch keine Würde mehr; der Mensch ist aus seiner langen Indolenz und Selbste täuschung aufgewacht, und mit nachdrücklicher Stime



zu scheiben, und durch die Rohassonskraft zu binden, wo an die bildende noch nicht zu denken war? Seine Aufldsung enthält seine Rechtsertigung. Die losgebundene Gesellschaft, anstatt auswärts in das organische Leben zu eilen, fällt in das Elementarreich zuruck.

Auf der andern Seite geben uns die civilisirten Rlaffen ben noch widrigern Unblid ber Schlaffheit und einer Depravation bes Charafters, die befio mehr emport, weil die Rultur felbst ihre Quelle ift. Ich ers innere mich nicht mehr, welcher alte oder neue Philosoph die Bemerkung machte, bag bas Edlere in feiner Berfto. rung bas Abscheulichere fen; aber man wird fie auch im Moralischen wahr finden. Aus dem Natur= Sohne wird, wenn er ausschweift, ein Rasenber; aus bem Boglinge ber Kunft ein Nichtswürdiger. Die Auftlarung bes Berftandes, beren fich bie verfeinerten Stande nicht gang mit Unrecht rubmen, zeigt im Gaugen fo wenig einen veredelnden Ginfluß auf die Gefinnungen, daß sie vielmehr die Berderbniß durch Maximen befe-Wir verläugnen die Natur auf ihrem rechtmäßis gen Felbe, um auf bem moralischen ihre Tyrannen gu erfahren, und indem wir ihren Gindruden widerftreben, nehmen wir unfre Grundfate von ihr an. Die affeftirte Decenz unfrer Sitten verweigert ihr die verzeihliche ere fte Stimme, um ihr, in unfrer materialistischen Site tenlehre, die entscheidende letzte einzuräumen. Mite ten im Schofe ber raffinirteften Geselligkeit hat bet

Egoiem fein Suftem gegrundet und, ohne ein gefelliges Berg mit berauszubringen, erfahren wir alle Uns ftedungen und alle Drangfale ber Befellichaft. Unfer freyes Urtheil unterwerfen wir ihrer bespotischen Deis nung, unfer Gefühl ihren bigarren Gebrauchen, unfern Willen ihren Werführungen; nur unfre Willfuhr behaupten wir gegen ihre beiligen Rechte. Stolze Selbsiges nugfamfeit giebt bas Derg bes Weltmanns zusammen, bas in bem roben Naturmenschen noch oft sympathetisch fchlägt, und wie aus einer brennenden Stadt sucht Jeder nur fein elendes Eigenthum aus der Verwustung zu fluchten. Rur in einer volligen Abschwörung ber Ems pfindfamkeit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schut ju finden, und ber Spott, ber ben Schwarmer oft beile fam zuchtigt, lästert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl. Die Rultur, weit entfernt, / uns in Frenheit zu setzen, entwickelt mit jeder Rraft, die fie in uns ausbildet, nur ein neues Bedurfniß; bie Bande bes physischen schnuren sich immer beangstigender zu, fo daß die Furcht, zu verlieren, felbst ben feurigen Trieb nach Berbefferung erflicht, und die Maxime bes leidenden Gehorfams für Die hochfte Weisheit des Lebens gilt. So fieht man ben Geift der Zeit zwischen Berkehriheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur und bloßer Natur, mischen Superstition und moralischem Unglauben schwans ten, und es ist blos das Gleichgewicht des Schlimmen, mas ihm zuweilen noch Grenzen fett.

#### Sechster Brief.

Sollte ich mit dieser Schilberung dem Zeitalter wohl zuviel gethan haben? Ich erwarte diesen Einwurf nicht, eher einen anderne daß ich zu viel dadurch bes wiesen habe. Dieses Gemählde, werden Sie mir sagen, gleicht zwar der gegenwärtigen Menschheit, aber es gleicht überhaupt allen Bolkern, die in der Kultur bes griffen sind, weil alle ohne Unterschied durch Vernünfertelen von der Natur abfallen mussen, ehe sie durch Vernunft zu ihr zurückkehren können.

Aber ben einiger Aufmerksamkeit auf ben Zeitcharafter muß uns ber Kontraft in Verwunderung feten, ber zwischen der heutigen Form der Menschheit, und mischen ber ehemaligen, besonders ber griechischen, angetroffen wird. Der Ruhm ber Ausbildung und Bers feinerung, den wir mit Recht gegen jede andre bloße Natur geltend machen, fann uns gegen die griechische Matur nicht zu Statten kommen, Die fich mit allen Reis gen der Kunft und mit aller Wurde ber Weishelt vere mablte, ohne boch, wie die unfrige, bas Opfer derfels ben zu senn. Die Griechen beschämen uns nicht blos burch eine Simplicitat, Die unferm Zeitalter fremb ift; fie find zugleich unfre Rebenbuhler, ja oft unfre Dus fter in ben namlichen Borzugen, mit benen wir uns über die Naturwidrigkeit unfrer Sitten gu troffen pfles gen. Zugleich voll Form und voll Fulle, zugleich phie

losophirend und bildend, zugleich zart und energisch ses hen wir sie die Jugend der Phantasie mit der Manntichkeit der Vernunst in einer herrlichen Menschheit vereinigen.

Damals ben jenem schonen Erwachen der Griffes frafte hatten die Sinne und ber Geift noch tein ftreng geschiedenes Elgenthum; denn noch hatte fein Zwiespalt fie gereizt, mit einander feindselig abzutheilen, und ihre Markung zu bestimmen. Die Poesie hatte noch nicht mit dem Dite gebuhlt, und die Speculation fich noch nicht durch Spikfindigkeit geschandet. Bende konnten im Nothfall ihre Berrichtungen tauschen, weil jedes, nur auf feine eigene Beife, Die Bahrheit chrte. Go boch die Bernunft auch stieg, so zog fie boch immer die Materie liebend nuch, und so fein und scharf sie auch trennte, so verstummelte sie boch nie. Sie zerlegte awar die menschliche Natur und warf sie in ihrem herrs lichen Gotterfreis vergrößert auseinander, aber nicht baburch, baß fie fie in Studen riß, sonbern baburch, baß sie sie verschiedentlich mischte, benn bie gange Menschheit fehlte in keinem einzelnen Gott. Bie gang anders ben uns Reuern! Auch ben uns ift das Bild ber Gattung in ben Judividuen vergrößert auseinander ges worfen - aber in Bruchstücken, nicht in veranderten Mischungen, daß man von Individuum zu Individuum berumfragen muß, um die Totalität der Gattung zu sammenzulesen. Ben uns, mochte man jast versucht

werden zu behaupten, äußern sich die Gemüthökräfte auch in der Erfahrung so getrennt, wie der Psychologe sie in der Vorstellung scheidet, und wir sehen nicht blos einzelne Subjekte, sondern ganze Klassen von Menschen, nur einen Theil ihrer Anlagen entfalten, während daß die übrigen, wie ben verkrüppelten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind.

Ich verkenne nicht die Vorzüge, welche das gegenswärtige Geschlecht, als Einheit betrachtet, und auf der Wage des Verstandes, vor dem besten in der Vorzwelt behaupten mag; aber in geschlossenen Gliedern muß es den Wettkampf beginnen, und das Ganze mit dem Gauzen sich messen. Welcher einzelne Neuere tritt heraus, Maun gegen Mann, mit dem einzelnen Atheznienser um den Preis der Menschheit zu streiten?

Woher wol dieses nachtheilige Verhältniß der Instividuen ben allem Vortheil der Gattung? Warum qualifizirte sich der einzelne Grieche zum Repräsentansten sein, und warum darf dies der einzelne Neuesten nicht wagen? Weil jenem die alles vereinende Nastur, diesem der alles trennende Verstand seine Forsinen ertheilten.

Die Kultur selbst war es, welche der neuern Mensch: heit diese Wunde schlug. Sobald auf der einen Seite die erweiterte Erfahrung und das bestimmtere Denken eine schärfere Scheidung der Wissenschaften, auf der andern das verwickeltere Uhrwerk der Staaten eine strens gere Absonderung der Stände und Geschäfte nothwend dig machte, so zerriß auch der innere Bund der menschalichen Natur, und ein verderblicher Streit entzweyte ihre harmonischen Kräfte. Der intuitive und der spezkuldtive Verstand vertheilten sich jetzt feindlich gesinnt auf ihren verschiedenen Feldern, deren Grenzen sie jetzt ansingen, mit Mißtrauen und Eisersucht zu bewachen; und mit der Sphäre, auf die man seine Wirksamseit einschränkt, hat man sich auch in sich selbst einen Herrn gegeben, der nicht selten mit Unterdrückung der übrigen Anlagen zu endigen pflegt. Indem hier die luxurirende Einbildungskraft die mühsamen Pflanzungen des Verzstandes verwüstet, verzehrt dort der Abstraktionsgeist das Feuer, an dem das Herz sich hätte wärmen, und die Phantasie sich entzünden sollen.

Diese Zerrüttung, welche Kunst und Gelehrsamkeit in dem innern Menschen ansingen, machte der neue Geist der Regierung volkkommen und allgemein. Es war freylich nicht zu erwarten, daß die einfache Organissation der ersten Republiken die Einfalt der ersten Sitzten und Verhältnisse überlebte, aber anstatt zu einem höhern animalischen Leben zu steigen, sank sie zu einer gemeinen und groben Mechanik herab. Jene Polypens natur der griechischen Staaten, wo jedes Individuum eines unabhängigen Lebens genoß, und wenn es Noth that, zum Ganzen werden konnte, machte jest einem kunstreichen Uhrwerke Platz, wo aus der Zusammens

4.0

ftuckelung unendlich vieler, aber leblofer, Theile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bildet. Ausein= andergeriffen wurden jett ber Staat und die Kirche, bie Gesetze und die Sitten; der Genuß wurde von der Arbeit, bas Mittel vom Zweck, die Anstrengung von ber Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes fleines Bruchstud bes Ganzen gefesselt, bilbet fich ber Mensch selbst nur als Bruchstuck aus; ewig nur bas eintonige Geräusch des Rades, bas es umtreibt, im Dhre, entwickelt er nie die Harmonie feines Wefens, und auftatt die Menschheit in seiner Natur auszupras gen, wird er blos zu einem Abdruck feines Gefchafts, feiner Wiffenschaft. Aber felbst der karge fragmenta= rische Antheil, der die einzelnen Glieder noch an bas Bange knupft, hangt nicht von Formen ab, die fie fich felbstthatig geben, (benn wie durfte man ihrer Frenheit ein so kunstliches und lichtscheues Uhrwerk vertrauen?) sondern wird ihnen mit ffrupuldfer Strenge burch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre frene Einsicht gebunden halt. Der todte Buchstabe vertritt ben lebendigen Berftanb, und ein geubtes Gedachtniß leitet sicherer als Genie und Empfindung.

Wenn das gemeine Wesen das Amt zum Maßstab des Mannes macht, wenn es an dem Einen seiner Bursger nur die Memorie, an einem Andern den tabellarissschen Verstand, an einem Oritten nur die mechanische Fertigkeit ehrt; wenn es hier, gleichgültig gegen den

Charakter, nur auf Kenntnisse dringt, bort hingegen einem Geiste der Ordnung und einem gesetzlichen Bers halten die größte Verfinsterung des Verstandes zu gut halt — wenn es zugleich diese einzelnen Fertigkeiten zu einer eben so großen Intensität will getrieben wissen, als es dem Subjekt an Extensität erläßt — barf es und da nicht wundern, daß die übrigen Anlagen des Gemüths vernachlässigt werden, um der einzigen, wel= che ehrt und tohnt, alle Pflege zuzuwenden? Zwar wissen wir, daß das kraftvolle Genie die Grenzen sei= nes Geschäfts nicht zu Grenzen seiner Thatigkeit macht, aber das mittelmäßige Talent verzehrt in dem Ge= schäfte, das ihm zum Antheil fiel, die ganze karge Summe seiner Kraft, und es muß schon kein gemeiner Ropf senn, um, unbeschadet seines Berufs, für Lieb= haberenen etwas übrig zu behalten. Noch dazu ist es felten eine gute Empfehlung ben bem Staat, wenn bie Krafte die Auftrage übersteigen, oder wenn das hohere Geistesbedürfniß des Mannes von Genie seinem Amt einen Mebenbuhler gibt. So eifersüchtig ist der Staat auf den Alleinbesitz seiner Diener, daß er sich leichter dazu entschließen wird, (und wer kann ihm unrecht ges ben?) seinen-Mann mit einer Benus Cytherea als mit einer Benus Urania zu theilen?

Und so wird denn allmählig das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein durftiges Dasenn friste, und ewig bleibt der Staat seis

7.5

nen Bürgern fremd, weil ihn bas Gefühl nirgends fin det. Genothigt, fich die Mannichfaltigkeit feiner Bur= ger burch Rlaffifizirung zu erleichtern, und die Menschheit nie anders als durch Reprasentation aus derzwen= ten hand zu empfangen, verliert ber regierende Theil sie zuletzt gang und gar aus den Augen, indem er sie mit einem bloßen Machweit bes Berstandes vermengt; und der regierte kann nicht anders, als mit Raltsinn die Gefete empfangen, die an ihn selbst so wenig gerichtet find. Endlich überdruffig, ein Band zu unter= halten', das ihr von dem Staate fo wenig erleichtert wird, fallt die positive Gesellschaft (wie schon langst das Schickfal der meiften europäischen Staaten ift), in einen moralischen Maturstand auseinander, wo die dffentliche Macht nur eine Parten mehr ift, gehaßt und hintergangen von bem, ber fie nothig macht, und nur von dem, ber fie entbehren fann, geachtet.

Konnte die Menschheit ben dieser doppelten Geswalt, die von innen und außen auf sie drückte, wol eine andre Richtung nehmen, als sie wirklichnahm? Indem der spekulative Geist im Ideenreich nach unverlierbarn Besitzungen strebte, mußte er ein Fremdling in der Sinnenwelt werden, und über der Form die Materie verlieren. Der Geschäftsgeist, in einen einformigen Kreis von Objekten eingeschlossen und in diesem noch, mehr durch Formeln eingeengt, mußte das frepe Ganze sich aus den Augen gerückt sehen, und zugleich mit seiz

5

ner Sphare verarmen. So wie ersterer versucht wird, das Mirkliche nach bem Denkbarn zu modeln, und bie subjektiven Bedingungen feiner Borftellungskraft zu konstitutiven Gesetzen fur bas Dasenn ber Dinge gu erheben, so stürzte letterer in bas entgegenstehende Ertrem, alle Erfahrung überhaupt nach einem besondern Fragment, von Erfahrung zu schätzen, und die Regeln feines Geschäfts jedem Geschäft ohne Unterschied an= passen zu wollen. Der eine mußte einer leeren Subs tilität, der andre einer pedantischen Beschränktheit zum Raube werden, weil jener für das Einzelne zu hoch. Dieser zu tief für das Ganze stand. Aber das Rachs theilige dieser Geistesrichtung schränkte sich nicht blos auf das Wissen und Hervorbringen ein; es erstreckte fich nicht weniger auf bas Empfinden und Sandeln. Wir wissen, daß die Sensibilität des Gemuths ihrem Grade nach von der Lebhaftigkeit, ihrem Umfange nach von bem Reichthum ber Einbildungsfraft abhängt. Nun muß aber das Uebergewicht des analytischen Bers mogens die Phantasie nothwendig ihrer Kraft und ihres. Teuers berauben, und eine eingeschranktere Sphare pon Objekten ihren Reichthum vermindern. Der abstrafte Denker hat daher gar oft ein kaltes Berg. weil er die Eindrucke zergliedert, die doch nur als ein Ganzes die Seele ruhren; ber Geschäftsmann hat gar oft ein enges herz, weil feine Einbildunges Fraft, in den einformigen Areis seines Berufs einges

schlossen, fich zu fremder Vorstellungsart nicht errweitern kann.

Es lag auf meinem Wege, die nachtheflige Richs tung des Zeitcharakters und ihre Quellen aufzudecken; nicht die Vortheile zu zeigen, wodurch die Ratur fie vergütet. Gern will ich Ihnen eingestehen, daß, fo wenig es auch dem Judividueniben diefer Berffuckelung ihres Wesens wohl werden kann, doch die Gattung auf feine andere Art hatte Fortschritte machen konnen. Die Erscheinung der griechischen Menschheit war unftreitig ein Maximum, das auf dieser Stufe weder verharren noch höher steigen konnte: Micht verharren, meil der Werstand durch den Vorrath, den erischon hatte, uns ausbleiblich gendthigt werden mußte, sich von der Empfindung und Anschauung abzusondern, und nach Deuts lichkeit, der Erkenntniß zu streben; auch nicht: hober steigen, weil nur ein bestimmter Grad von Klarheit mit einer bestimmten Fulle: und Darme zufammen beftehen fann. Die Griechen hatten diefen Grad et? reicht, und wenn, fie zu einer bobern Alusbildung fortschreiten wollten, so mußten sie, wie wir bie Totalität ihres Wesens aufgeben, und die Wahrheit auf getrennten Bahnen verfolgen.

Die mannichfaltigen Anlagen im Menschen zu ente wickeln, mar kein anderes Mittel, als sie einander ente gegen zu setzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große Instrument der Kultur, aber auch nur das Ins ftrument; benn fo lange berfelbe bauert fift man erft auf dem Wege zu diefer. Dadurch allein, bag in dem Menschen einzelne Rrafte fich isoliren, und einer aus= fcbließenden Gesetzgebung anmaßen, gerathen fie in Widerstreit mit ber Wahrheit der Dinge, und nothie gen den Gemeinfinn, der fonst mit trager Gemigfamkeit auf der außern Erscheinung ruht, in die Tiefen der Obe jette zu dringen. Indem ber reine Berftand eine Antob ritat in der Sinnenwelt usurpirt, und der empirische beschäftigt ift, ihn den Bedingungen der Erfahrung zu unterwerfen, bilden bende Anlagen fich zu möglichster Reife aus, und erschöpfen ben gangen Umfang ihrer Sphare. Indem hier die Einbildungsfraft durch ihre Willkuhr die Weltordnung aufzuldsen wagt, nothigt sie dort die Bernunft zu ben oberften Quellen der Erfennt: niß zu fteigen, und bas Gefet ber Nothwendigkeit gegen sie zu Hulfe zu enfen.

Individuum unausbleiblich zum Ferthum, aber bie Gattung zur Wahrheit. Dadurch allein, daß wir die ganze Energie unsers Geistes in einem Brennpunkt versammeln, und unser ganzes Wesen in eine einzige Kraft zusammenziehen, seigen wir dieser einzelnen Kraft gleichsam Flügel an, und suhren sie künstlicherweise weit über die Schranken hinaus, welche die Natur ihr gesteht zu haben scheift. So gewißes ist, daß alle mensche liche Judivibuen zusammen, mit der Sehe

1.000

Fraft, welche bie Natur ihnen ertheilt, nie dahin ges kommen senn wurden, einen Trabanten des Jupiter auszuspähen, ben der Teleffop dem Uftronomen ent bedt; eben so ausgemacht ist es, daß die menschliche Denkfraft niemals eine Analysis bes Unendlichen odet eine Kritif ber reinen Bernunft wurde aufgestellt haben, wenn nicht in einzelnen bagu berufenen Gubjeften bie Berminft fich vereinzelt, von allem Stoff gleichsam losgewunden, und durch die angestrengteste Abstraktion ihren Blick ins Unbedingte bewaffnet hatte. Aber wird wol ein folder, in reinen Berftand und reine Unschau= ung gleichsam aufgelöster, Geist bagu tuchtig fenn, die ftrengen Feffeln ber Logif mit dem fregen Gange ber Dichtungsfraft zu vertauschen, und bie Individualität ber Dinge mit treuem und feuschem Sinn zu ergreifen ? Bier fest bie Ratur auch bem Universalgenie eine Grens je, die es nicht überschreiten kann, und die Bahrheit wird fo lange Marthrer machen, als die Philosophie noch ihr vornehmstes Geschäft baraus machen muß, Unftalten gegen ben Irrthum zu treffen.

Wie viel also auch für das Ganze der Welt durch diese getrennte Ausbildung der menschlichen Kräfte ge= wonnen werden mag, so ist nicht zu läugnen, daß die Individuen, welche sie trifft, unter dem Fluch dieses Weltzweckes leiden. Durch gymnastische Uebungen bil= den sich zwar athletische Körper aus, aber nur durch das freye und gleichförmige Spiel der Glieder die

- contin

Schönheit. Eben so kann die Anspannung einzelner Geisteskräfte zwar außerorbentliche, aber nur die gleiche sormige Temperatur derselben glückliche und vollkomstenen Menschen erzeugen. Und in welchem Berhältniß stünden wir also zu dem vergangenen und kommenden Weltalter, wenn die Ausbildung der menschlichen Naztur ein solches Opfer nothwendig machte? Wir wären die Knechte der Menschheit gewesen, wir hätten einige Jahrtausende lang die Sklavenarbeit für sie getrieben, und unser verstümmelten Natur die beschämende Spusten dieser Dienstbarkeit eingedrückt — damit das spätere Geschlecht, in einem seligen Müßiggange, seiner moralizschen Gesundheit warten, und den freyen Wuchs seiner Menschheit entwickeln konnte!

Kann aber wol der Mensch dazu bestimmt seyn, über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäumen? Sollte uns die Natur durch ihre Zwecke eine Vollkomzmenheit rauben können, welche uns die Vernunft durch die ihrigen vorschreibt? Es muß also falsch seyn, daß die Ausbildung der einzelnen Kräfte das Opfer ihrer Totalität nothwendig macht; oder wenn auch das Seset der Natur noch so sehr dahin strebte, so muß es ben uns stehen, diese Totalität in unsrer Natur, welche die Kunst zerstört hat, durch eine höhere Kunst wieder herzustellen.

### Siebienter Brief.

Sollte Diefe Wirkung vielleicht von bem Staat su erwarten fenn? Das ist nicht möglich, denn der Staat, wie er jest beschaffen ist, hat das Uebel veranlaßt, und der Staat, wie ihn die Bernunft in ber Idee fich aufgibt, anstatt diese beffere Menscha heit begründen zu konnen . mußte felbst erft barauf gegründet werden. Und fo hatten nich denn die bisa herigen Untersuchungen wieder auf den Punkt zurücks geführt, von dem fie mich eine Zeitlang entfernten. Das jegige Zeitalter, weit entfernt, und diejenige Form der Meuschheit aufzuweisen, welche als noths wendige Bedingung einer moralischen Staatsverbeffes rung erkannt worden ift, zeigt uns vielmehr das birekte Gegentheil bavon. Sind also die von mir aufgestellten Grund fabe richtig, und bestätigt die Erfahrung mein Gemablde der Gegenwart, fo muß man jeden Berfuch einer folchen Staatsveranderung fo lange fur unzeitig und jede darauf gegrundete Soffnung fo lange für schis marisch erklaren, bis bie Trennung in dem innern Mens ichen wieder aufgehoben, und feine Natur vollständig gez nug entwickelt ift, um felbst die Runftlerinn zu fenn, und der politischen Schöpfung der Vernunft ihre Realität ju verburgen.

Die Natur zeichnet uns in ihrer physischen Schops fung den Weg por, den man in der moralischen zu wanz deln hat. Nicht eher, als bis der Kampf elementaris

and Complete

fcher Rrafte in ben niebrigern Drganifationen befanftiget ist, ehebt sie sich zu der edeln Bildung des physischen Menschen. Chen so muß der Elementenstreit in dem ethischen Menschen, der Konflikt blinder Triebe, fürs erfte beruhigt fenn, und bie grobe Eutgegensetzung muß in ihm aufgehort haben, ehe man es wagen barf, bie Mannichfaltigkeit zu begunftigen. Auf der andern Seite muß die Selbstständigkeit seines Charakters gesichert fenn, und die Unterwürfigkeit unter fremde despotische Formen einer auftändigen Frenheit Platz gemacht haben, che man die Mannichfaltigkeit in ihm der Einheit des Ideals unterwerfen darft. Wo ber Naturmensch seine Willkühr noch so gesetzlos mißbraucht, da darf man ihm seine Frenheit kaum zeigen; wo der künstliche Mensch feine Frenheit uoch so wenig gebraucht, da darf man ihm feine Willkuhr nicht nehmen. Das Geschenk liberas ler Grundsätze wird Verratheren an dem Ganzen, wenn es sich zu einer noch gabrenden Rraft gesellt, und einer schon übermächtigen Natur Verstärkung zusendet; bas Gesetz der Uebereinstimmung wird Tyrannen gegen das Individuum, wenn es sich mit einer schon herrschenden Schwäche und physischen Beschränkung verknüpft, und fo den letzten glimmenden Junken von Gelbstthätigkeit und Eigenthum auslbscht.

Der Charafter der Zeit muß sich also von seiner ties fen Entwürdigung erst aufrichten, dort der blinden Ge= walt der Natur sich entziehen, und hier zu ihrer Einfalt,

Local Company

Dahrheit und Gulle gurudkehren; eine Aufgabe für mehr als Ein Jahrhundert. Unterdeffen, gebe ich gern zu, kann mander Berfuch im Ginzelnen gelins gen, aber am Gangen wird baburch nichts gebeffert fenn, und ber Widerspruch des Betragens wird ftets gegen die Einheit der Maximen beweisen. Man wird in andern Welttheilen in bem Reger die Menschheit ehren, und in Europa fie in dem Denker schanden. Die alten Grundfate werden bleiben, aber fie wers den das Kleid des Jahrhunderts tragen, und zu eis ner Unterdruckung, welche sonft die Rirche autvrisirte, wird die Philosophie ihren Namen leihen. Bon ber Frenheit erschreckt, die in ihrem ersten Bersuchen sich immer als Feindinn ankündigt, wird man bort einer bequemen Anechtschaft sich in die Arme werfen, und hier, von einer pedantischen Curatel gur Berzweifs lung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Da= turstands entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insur= rection auf die Burde berselben berufen, bis endlich die große Beherrscherinn aller menschlichen Dinge, die blinde Starke, dazwischen tritt, und den vorgeblichen Streit der Principien wie einen gemeinen Sauftfampf entscheibet.

## Achter Brief.

Soll sich also die Philosophie, mnthles und ohne Hoffnung, aus diesem Gebietezurückziehen? Während daß sich die Herrschaft der Formen nach jener andern Richtung erweitert, soll dieses wichtigste aller Güter dem gestaltlosen Jufall Preis gegeben seyn? Der Konzstitt blinder Kräfte sollin der politischen Welt ewig daus ern, und das gesellige Gesetz nie über die feindselige Selbstsucht siegen?

Michtsweniger! Die Vernunft selbst wird zwar mit dieser ranhen Macht, die ihren Wassen widersteht, unmittelbar den Kampf nicht versuchen, und so wenig, als der Sohn des Saturns in der Ilias, selbsthandelnd auf den finstern Schauplatz herunter steigen. Aber aus der Mitte der Streiter wählt sie sich den würdigsten ans, bekleidet ihn, wie Zeus seinen Enkel, mit göttlichen Wassen, und bewirkt durch seine siezende Kraft die große Entscheidung.

Die Vernunft hat geleistet, was sie leisten kann, wenn sie das Gesetz sindet und aufstellt; vollstrecken muß es der muthige Wille, und das lebendige Gefühl. Wenn die Wahrheit im Streit mit Kräften den Sieg ers halten soll, so muß sie selbst erst zur Kraft werden, und zu ihrem Sachführer im Reich der Erscheinungen einen Trieb aufstellen; denn Triebe sind die einzigen bewegenden Kräfte in der empfindenden Welt. Hat

sie bis jetzt ihre siegende Kraft noch so wenig bewiesen, so liegt dies nicht an dem Berstande, der sie nicht zu entschlenern wußte, sondern an dem Herzen, das sich ihr verschloß, und an dem Triebe, der nicht für sie handelte.

Denn woher diese noch so allgemeine Herrschaft ber Worurtheile und diese Verfinsterung der Kopfe ben allem Licht, das Philosophie und Erfahrung aufstedten? Das Beitalter ift aufgeklart, das heißt, die Kenntniffe find ge= funden und bffentlich preisgegeben, welche hinreichen wurden, wenigstens unfre praftifchen Grundfage gu bes richtigen. Der Geist der frenen Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang ju ber Wahrheit verwehrten, und den Grund unters wühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Bernunft hat fich von ben Taus schungen der Ginne und von einer betrüglichen Cophia stik gereinigt, und die Philosophie selbst, welche uns querst von ihr abtrunnig machte, ruft und laut und dringend in den Schos der Ratur gurud - woran liegt es, daß wir noch immer Barbaren find?

Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemüthern der Menschen etwas vorhanden senn, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein

- - - In the

alter Weiser hat es empfunden, und es liegt in dem vielbedeutenden Ausdruck versteckt: sapere aude.

Erkuhne dich, weise zu senn. Energie des Muths gehort bazu, die Sinderniffe zu befampfen, welche fos wohl die Trägheit der Natur als die Feigheit des Her= zens der Belehrung entgegen fetzen. Nicht ohne Bedeu= tung lagt der alte Mythus die Gottinn der Weisheit in voller Ruftung aus Jupiters Haupte steigen; benn schon ihre erste Verrichtung ist friegerisch. Schon in der Geburt hat fie einen harten Rampf mit den Ginnen ju bestehen, die aus ihrer sußen Ruhe nicht geriffen fenn wollen. Der zahlreichere Theil der Menschen wird durch ben Kampf mit der Noth viel zu fehr ermidet und abges fpannt, als daß er sich zu einem neuen und hartern Rampf mit bem Grrthum aufraffen follte. Bufrieben, wenn er felbst ber fauren Mabe bes Denkens entgeht, laßt er Andere gern über seine Begriffe die Vormund schaft führen, und geschieht es, daß sich höhere Berurf! niffe in ihm regen, fo ergreift er mit durftigem Glauben die Formeln, welche der Staat und das Priefterthum für diesen Fall in Bereitschaft halten. Wenn biese un= glucklichen Menschen unser Mitleiden verdienen, fo trifft unsere gerechte Berachtung die andern, die ein befferes Loos von dem Joch der Bedürfnisse fren macht, aber eigene Wahl darunter beugt. Diese ziehen den Dams merschein dunkler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und die Phantasie sich nach eignem Belieben begueme Gestalten bilbet, ben Strahlen ber Wahrheit vor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben diese Täuschungen, die das feindsclige Licht der Erkenntnis zerstreuen soll, haben sie den ganzen Bau ihres Stucks gegründet, und sie sollten eine Wahrheit so theuer kaufen, die damit anfängt, ihnen Alles zu nehmen, was Werth für sie besitzt. Sie müßten schon weise senn, um die Weisheit zu lieben: eine Wahrheit, die herjenige schon sühlte, der der Philosophie ihren Namen gab,

Micht genug also, dast alle Aufklarung bes Berestandes nur insofern Achtung verdient, als sie auf den Charafter zurücksließt; sie geht auch gewissermaßen von dem Charafter ans, weil der Beg zu dem Kopf durch das Herz muß geöffnet werden. Ausbildung des Emspfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfenist der Zeif, nicht blos weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zu Verbesserung der Einsicht erweckt.

#### Reunter Brief.

Aber ist bier nicht vielleicht ein Zirkel? Die theores tische Kultur soll die praktische herbenführen und die praktische doch die Bedingung der theoretischen senn? Wille Verbesserung im Politischen soll von Veredlung des Charakters ausgeben — aber wie kann sich unter den Einflüssen einer barbarischen Staatsverfassung der Charakter veredeln? Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aussuchen, welches der Staat nicht herz gibt, und Quellen dazu eröffnen, die sich ben aller politischen Verderbniß rein und lauter erhalten.

Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, zu welchem alle meine bisherigen Betrachtungen hingestrebt haben. Dicses Werkzeug ist die schone Kunst, diese Quellen öffnen sich in ihren unsterblichen Mustern.

Bon Allem, was positiv ift und was menschliche Conventionen einführten, ist die Kunst, wie die Wissensschaft losgesprochen, und bende erfreuen sich einer absuluten Immunität von der Willführ der Menschen. Der politische Gesetzgeber kann ihr Gebiet sperren, aber darin herrschen kann er nicht. Er kann den Wahrheitessfreund ächten, aber die Wahrheit besteht; er kann den Künstler erniedrigen, aber die Kunst kann er nicht versfälschen. Zwar ist nichts gewöhnlicher, als daß bende, Wissenschaft und Kunst, dem Geist des Zeitalters hule digen, und der hervorbringende Geschmack von dem bezurtheilenden das Gesetz empfängt. Wo der Charakter straff wird und sich verhärtet, da sehen wir die Wissensschaft streng ihre Grenzen bewachen, und die Kunst in den schweren Fessell der Regel gehn; wo der Charakter

gesallen, und die Kunst zu vergnägen, streben. Ganze Jahrhunderte, lang zeigen sich die Philosophen wie die Künstler goschäftig. Wahrheit und Schönheit in die Liefen gemeiner Menschheit hinabzutauchen; jene gehen darin unter, aber mit eigner unzerstärbarer Lebenstrast ringen sich diese sügend empor

Der Runftler iftizwar ber Cohn feiner Zeit, aber fchlimm fur ihn; wenn er zugleich ihr Zögling ober gar noch ihr Gunftling ift. Eine wohlthatige Gottheit reiße ben Saugling ben Zeiten von feiner Mutter Bruft, nahre ibn mit ber Milch eines beffern Alters, und laffe ihn unter fernem griechischen Simmelzur Mundigkeit reifen. Wenn er bann Mann geworden ift, ofo fehre er, eine fremde Geftalt, in fein Jahrhundert gurud; aber nicht, um les mit feiner Erfcheinung ju erfreuen, fondern furchtbar wie Agamemnone Gohn um es zu reinis gen. Den Stoff Jwar wird er von ber Gegenwart nehe men, aber bie Form von einer edlern Beit, ja jenfeits aller Beit, bon der absoluten; unwandelbaren Ginheit feines Wesens entlehnen. Hier ans dem reinen Methen seiner damonischen Natur rinnt Die Quolle der Schona beit berabminunangefieckt von ber Berderbnis der Ges schlechter und Zeiten, welche tief umer ihr in truben Strudeln sich malzen. Seinen Swff kann die Laune entehren, wie sie ihn geadelt bat, aber die keusche Form ist ihrem Wechsel entzogen. Der Romer des ersten

Sahrhunderts-hatte langst schon die Rnice vor feinen Raisern gebeugt, ale bie Bildfaulen noch aufrecht stane den; die Tempel blieben dem Auge heilig, als die Gota ter langst zum Gelächter bienten, und die Schandthaten. eines Mero und Rommobus beschämte ber eble Sint des Gebäudes, das feine Sulle dazu gab. Die Menschheit hat ihre Wurdenverlorung, aber die Runft bat fie gerettet und aufbewahrt in bebeutenben Steinen : bie Wahrheit lebt in der Tauschung fort, und aus beint Nachbilde wird bas Urbild wieder hergestellt werdens Go wie die edle Kunft die etle Natur überlebte ifd schreitet fie berfelben auch in ber Begeisterung, bildent und erweckend, voran. Che noch die Wahrheit ihr fiegendes Licht in die Diefen der Bergen fendet, fangt bie Dichtungsfraft ihre Strahlen auf, und die Gipfel der Menschheit werben glanzen, wenn noch feuchte Racht in ben Thalern liegt.

Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Bers
berbnissen seiner Zeit, die ihn von allen Seiten umfans
gen? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er blicke auswärts
nach seiner Würde und dem Gesetz, nicht niederwärts
nach dem Glück und nach dem Bedürfniß. Gleich frey
von der eiteln Geschäftigkeit, die in den flüchtigen Ausgenblick gern ihre Spur drücken möchte, und von dem
ungeduldigen Schwärmergeist, der auf die dürftige Ges
burt der Zeit den Maßstab des Unbedüngten auwendet,
überlasse er dem Verstande, der hier einheimisch ist, die

Sphäre des Wirklichen; er aber strebe, aus dem Bunde des Möglichen mit dem Nothwendigen das Ideal
zu erzeugen. Dieses präge er aus in Täuschung und Wahrheit, präge es in die Spiele seiner Einbildungskraft, und in den Ernst seiner Thaten, präge er aus
im allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es
schweigend in die unendliche Zeit.

Aber nicht Jedem, dem biefes Ideal in ber Seele glubt, murbe die schopferische Rube und ber große gebuldige Sinn, verliehen, es in ben verschwiegnen Stein einzudrucken, oder im bas nuchterne Wort auszugießen, und ben treuen Banden ber Zeit zu vertrauen. Biel gu ungestum, um burch dieses ruhige Mittel zu wandern, fturgt sich ber gottliche Bilbungstrieb oft unmittelbar auf die Gegenwart und auf bas bandelnde Leben, und unternimmt; ben formlosen Stoff der moralischen Welt umzubilden. Dringend fpricht bas Unglud feiner Gate tung zu dem fühlenden Menschen, dringender ihre Ents wurdigung; ber Enthusiasmus entflammt sich, und bas glübende Berlangen frebt in fraftvollen Geelen unges duldig zur That. Aber befragte er sich auch, ob diese Unordnungen in ber moralischen Welt feine Bernunft beleidigen, oder nicht vielmehr feine Gelbstliebe schmerzen? Weiß er es noch nicht, so wird er es an bem Eis fer erkennen, womit er auf bestimmte und beschleunigte Mirkungen bringt. Der reine moralische Trieb ift aufs Unbedingte gerichtet, für ihn gibt es keine Zeit, und

die Zukunft wird ihm zur Gegenwart, sobald sie sich aus der Gegenwart nothwendig emwickeln muß. Wor einer Vernunft ohne Schranken ist die Richtung zugleich die Vollendung, und der Weg ist zurückgelegt, sobald er eingeschlagen ist.

Gib also, werde ich dem jungen Freund der Wahre helt und Schonheit gur Antwort geben, ber von mir wiffen will, wie er dem edeln Trieb in-feiner Bruft, ben allem Widerstande Des Jahrhunderts, Genüge zu thun babe, gib der Welt; auf die du wirkft, bie Richtung jum Guten, for wirderber ruhige Mhythmus der Zeit die Entwicklung bringen: Diese Richtung haft bu ihr geges ben, wenn du; lehrend, ihre Gedanken zum Nothwens bigen und Emigen erhebst, wenn du, handelnd ober bildend, das Mothwendige und Ewige in einen Gegens stand ihrer Triebe verwandelft. Fallen wird bas Ge baude bes Wahns und der Willführlichkeit, fallen muß es, es ist schon gefallen, sobalb bu gewiß bist, baß es fich neigt; aber in dem innern, nicht blos in dem auf fern Menfchen muß es fich neigen. In ber schamhafe ten Stille beines Gemuthe erziehe die siegende Mahre heit, felle fie aus bir heraus in ber Schonheit, baff nicht blos der Gedanke ihr huldige, sondern, auch der Sinn ihre Erscheinung liebend. ergreife. Und damit es bir nicht begegne, von der Wirklichkeit das Muffer gu empfangen, bas bu ihr geben follst, so mage bich nicht eher in ihre bedenkliche Gesellschaft, bis du eines idealis

5.0000

fchen Gefolges in beinem Bergen verfichert bift. Lebe mit beinem Jahrhundert, aber fen nicht fein Geschöpf; leifte beinen Zeitgenoffen, aber mas fie bedurfen, nicht was fie loben. Dhne ihre Schuld getheilt zu haben, theile mit edler Refignation ihre Strafen, und beuge dich mit Frenheit unter das Joch, bas fie gleich fchlecht entbehren und tragen. Durch ben standhaften Muth, mit dem du ibr Glud verschmas beft, wirst bu ihnen beweisen, daß nicht beine Feige beit fich ihren Leiben unterwirft. Dente fie bir, wie fie fenn follten, wenn bu auf fie zu wirken haft, aber bente fie bir, wie fie find, wenn bu fur fie zu handeln versucht wirst. Ihren Benfall suche burch ihre Wurde, aber auf ihren Unwerth berechne ihr Gluck, fo wird bein eigner Abel bort ben ihrigen aufwecken, und ihre Unwürdigkeit bier beinen 3weck nicht vernichten. Der Ernst beiner Grundsate wird sie von bir scheuchen; aber im Spiele ertragen fie fie noch; ihr Gefchmack ift keuscher als ihr Herz, und hier mußt bu den scheuen Flüchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst du umsonst bestürmen, ihre Thaten umfonst verdammen, aber an ihrem Mußiggange kannst bu beine bildende Sand ver-Berjage die Willkuhr, die Frivolität, Die Ros suchen. higkeit aus ihren Bergnügungen, jo wirft bu fie unvermerkt auch aus ihren Handlungen, endlich aus ihren Gefinnungen verbannen." Bo bu fie finbest, umgib fie mit ebeln, mit großen, mit geiftreichen Formen,

schließe sie ringsum mit den Symbolen des Wortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Natur überwindet.

# 3ehnter Brief.

Sie find alfo mit mir barin einig, und burch ben Inhalt meiner vorigen Briefe überzeugt, daß fich der Mensch auf zwen entgegengesetzten Wegen von seiner Bestimmung entfernen toune, daß unfer Zeitalter wirklich auf benden Abmegen mandle, und bier der Robigs keit, dort der Erschlaffung und Berkehrtheit, zum Raub geworden fen. Von dieser doppelten Verwirs rung foll es burch bie Schonbeit guruckgeführt were ben. Die kann aber die schone Rultur benden entges gen gesetzten Gebrechen zugleich begegnen, und zwen widersprechende Eigenschaften in sich vereinigen? Kann fie in dem Wilden die Natur in Teffeln legen und in bem Barbaren diefelbe in Frenheit feten? Rann fie zugleich auspannen und auflofen — und wenn sie nicht wirklich Benbes leiftet, wie kann ein fo großer Effekt, als die Ausbildung der Menschheit ift, vernünftigerweise von ihr erwartet werden?

Zwar hat man schon zum Ueberdruß die Behaups tung horen muffen, daß das entwickelte Gefühl für Schönheit die Sitten verfeinere, so daß es hiezu keines neuen Beweises mehr zu bedürfen scheint. Man stützt

fich auf die alltägliche Erfahrung, welche fast durchgan? gig mit einem gebildeten Geschmade Klarbeit bes Berstandes, Regsamteit des Gefühle, Liberalitat und felbst Burde des Berragens, mit einem ungebildeten gewohnlich das Gegentheil verbunden zeigt. Man beruft fich, zuversichtlich genug, auf das Benfpiel ber gesittetsten aller Nationen des Alterthums, ben welcher bas Schonheitsgefühl zugleich feine bochfte Entwicklung erreichte, und auf das entgegengefette Benspiel jener theils mile ben, theils barbarischen Wolker, die ihre Unempfinde lichkeit für das Schone mit einem roben oder doch auftes ren Charafter bugen. Nichts bestoweniger fallt es que meilen benfenden Ropfen ein, entweder bas Factum gu laugnen, ober boch bie Rechtmäßigkeit ber baraus gezogenen Schluffe zu bezweifeln. Sie benten nicht gang fo schlimm von jener Wildheit, die man den ungebilder ten Bolkern jum Bormurf macht, und nicht gang fo portheilhaft von biefer Berfeinerung, die man an den gebildeten preist. Schon im Alterthum gab es Mans ner, welche die schone Kultur fur nichts weniger als eine Wohlthat hielten, und beswegen fehr geneigt mas ren, den Runften der Ginbildungsfraft den Gintritt in ihre Republik zu verwehren.

Micht von denjenigen rede ich, die blos barum die Grazien schmähen, weil sie nie ihre Gunst erfuhren. Sie, die keinen andern Maßstab des Werthes kennen, als die Mühe der Erwerbung und ben hands

greiflichen Ertrag - wie follten fie fabig fenn, bie ftille Arbeit bes Geschmacks an bem außern und ins nern Menschen zu murdigen, und über ben zufälligen Nachtheilen ber schonen Rultur nicht ihre wesentlichen Bortheile aus den Augen setzen? Der Mensch ohne Form verachtet alle Unmuth im Vortrage als Bestechung, alle Feinheit im Umgang als Berftellung, alle Delikas teffe und Großheit im Betragen als Ueberspannung und Affektation. Er kann es bem Gunftling ber Gragien nicht bergeben, bag er als Gefellschafter alle Birtel aufheitert, als Geschäftsmann alle Köpfe nach seis nen Absichten lentt, als Schriftsteller feinem ganzen Jahrhundert vielleicht feinen Geift auforudt, wahrend daß Er, das Schlachtopfer des Fleißes, mit all feis nem Wiffen feine Aufmerksamkeit erzwingen, keinen Stein von ber Stelle rucken kann. Da er jenem das genfalische Geheimniß, angenehm zu fenn, niemals abzulernen vermag, fo bleibt ihm nichts Underes ubrig, als die Berkehrtheit der menschlichen Natur ju bejammern, die mehr bem Schein als bem Befen Bulbigt.

Aber es gibt achtungswürdige Stimmen, die sich gegen die Wirkungen der Schönheit erklären, und aus der Erfahrung mit furchtbarn Gründen dagegen gerüstet sind. "Es ist nicht zu laugnen", sagen sie, "die Reize des Schönen können in guten Händen zu köblichen Zwecken wirken, aber es widerspricht ihrem

Wefen nicht, in schlimmen Sanden gerade bas Gegentheil zu thun, und ihre feelenfeffelnde Rraft fur Bris thum und Unrecht zu verwenden. Eben beswegen, weil ber Geschmack nur auf die Form und nie auf den Inhalt achtet, fo gibt er bem Gemuth gulegt die gefährliche Richtung, alle Realität überhaupt zu vers nachläffigen, und einer reizenden Einkleidung Wahr, heit und Sittlichkeit aufzuopfern. Aller Sachunters schied ber Dinge verliert sich, und es ift blos die Ers fcheinung, die ihren Werth bestimmt. Wie viele Men-Schen von Kahigkeit, fahren fie fort, werden nicht durch die verführerische Macht des Schinen von einer eruften und anftrengenden Wirksamkeit abgezogen, ober wenigstens verleitet, sie oberflachlich zu behandeln! Wie mancher schwache Verstand wird blos deswegen mit ber burgerlichen Ginrichtung uneine, weil es ber Phantafie der Poeten beliebte, eine Welt aufzustellen, worin Alles gang anders erfolgt, wo feine Konvenienz Die Mennungen bindet, keine Kunft die Natur unter-Welche gefährliche Dialektik haben bie Leibenschaften nicht erlernt, seitbem fie in ben Gemablben ber Dichter mit ben glanzenoffen Farben prangen und im Kampf mit Gesetzen und Pflichten gewöhnlich bas Feld behalten? Was hat wol die Gesellschaft baben gewonnten, daß jett die Schonbeit dem Umgang Gefetze gibt, ben sonst die Wahrheit regierte, und bag ber außere Eindruck bie Achtung entscheibet, bie nur an

C 100/0

das Berdienst gefesselt senn follte. Es ift mahr, man sieht jett alle Tugenden bluhen, die einen gefälligen Effekt in ber Erscheinung machen, und einen Werth in der Gesellschaft verleihen, dafür aber auch alle Ausschweifungen herrschen, und alle Laster im Schwange gebn, die fich mit einer fconen Solle vertragen." In der. That muß es Machdenken erregen, daß man bens nahe in jeder Epoche der Geschichte, wo die Kunfte bluben und der Geschmack regiert, die Menschheit ges funken findet, und auch nicht ein einziges Benspiel aufs weisen kann, daß ein hoher Grad und eine große Allgemeinheit asthetischer Kultur ben einem Volke mit politie scher Frenheit, und burgerlicher Tugend, daß schone Sitten mit guten Sitten, und Politur des Betragens mit Bahrheit beffelben Sand in Sand gegangen mare. Solange Athen und Sparta ihre Unabbangige keit behaupteten, und Achtung fur die Gesetze ibrer Verfassung zur Grundlage diente; war der Geschmack noch unreif, die Runft noch in ihrer Kindheit, und ce fehlte noch viel, daß die Schonheit die Gemuther beherrschte. Zwar hatte die Dichtkunst schon einen erhas benen Flug gethan, aber nur mit ben Schwingen bes Genies, von dem wir wiffen, daß es am nachsten an Die Wildheit grenzt, und ein Licht ift, bas gern aus der Finsterniß schimmert; welches also vielmehr gegen ben Geschmack seines Zeitalters, als fur benfelben zeugt. Als unter bem Perifles und Alexanber bas golone

La Coule

Alter der Ranfte berben fam; und bie Berrichaft bes Geschmacks sich allgemeiner verbreitete, findet man Griechenlands Kraft und Frenheit nicht mehr, die Bes redsamkeit verfälschte die Wahrheit, die Weisheit bei leidigte in dem Mund eines Gofrates, und die Tus gend in bem Leben eines Phocion. Die Romer, wissen wir, mußten erft in den burgerlichen Rriegen ihre Rraft erschöpfen, und burch morgenlandische Uep! pigkeit entmannt, unter das Joch eines glücklichen Dynaften fich beugen, ehe wir die griechische Kunft über die Rigiditat bes Charaftere triumphiren feben. Much beit Arabern ging die Morgenrothe der Kultur nicht eher auf, als bis die Energie ihres friegerischen Geistes unter dem Scepter der Abbassiden erschlafft mar. In dem neuern Italien zeigte sich die schone Kunft nicht eher, als nachdem der herrliche Bund der Lombarden gertiffen war, Floreng sich den Medicaern unterworfen, und ber Beift der Unabhangigkeit in allen jenen muthvollen Stadten einer unruhmlichen Ergebung Plat gemacht hatte. Es ift bennahe überfluffig, noch an das Benfpiel ber neuern Mationen zu erinnern, deren Bera feinerung in bemfelben Berhaltniffe zunahm, ale ihre Gelbstiftandigkeit endigte. ABobin wir immer in ber vergangenen Welt unfre Augen richten, da finden wir, daß Geschmack und Frenheit einander flieben, und baß bie Schonheit nur auf ben Untergang beroischer Zugenden ihre Berrichaft grundet.

... Und boch ift gerade biefe Energie bes Charaftere, mit welcher Die afthetische Rultur gembonlich erkauft wird, die wirksamste Feder alles Großen und Trefflis chen im Menschen, deren Mangel kein anderer, wenn auch noch fo großer, Borzug erseigen fann. Salt man fich also einzig nur an bas, mas die bisherigen Erfahrungen über den Ginfluß der Schonheit lehren, fo kann man in ber That nicht febr, aufgemuntert fenn, Gefühle auszubilden, die der mahren Kultur des Mens schen so gefährlich sind; und lieber wird man, auf Die Gefahr der Rohigkeit und Barte, die schmelzende Kraft ber Schönheit entbehren, als fich ben allen Borg theilen der Berfeinerung ihren erschlaffenden Wirfung gen überliefert feben. Aber vielleicht ift die Erfabe rung ber Richterfiuhl nicht, vor welchem fich eine Frage, wie diese ausmachen läßt, und ehe man ihrem Beugniß Gewicht einraumte, mußte erft außer Zweifel gesetzt senn, bag es bieselbe Schonbeit ift, bon ber wir reben, und gegen welche jene Benspiele zeugen. Dies scheint aber einen Begriff ber Schonheit vorause ausegen, ber eine andre Quelle bat, ale die Erfahrung; weil durch benfelben erkannt werden foll, ob das, was in ber Erfahrung fcon beißt, mit Recht biefen Mamen führe.

Dieser reine Vernunftbegriff der Schönheit, wenn ein solcher sich auszeigen ließe, mußte also weil er aus keinem wirklichen Falle geschöpft werden fann, vielmehr unfer Urtheil über jeben wirklichen Kall erst berichtigt und leitet - auf dem Wege ber Abstrattion gesucht, und schon aus der Möglichkeit ber finns lichvernunftigen Natur gefolgert werden konnen; mit einem Wort: Die Schonheit mußte fich als eine nothe wendige Bedingung der Menschheit aufzeigen laffen. Bu bem reinen Begriff ber Menschheit muffen wir uns also nunmehr erheben, und da une bie Erfahrung nur einzelne Buftande einzelner Menschen, aber niemals die Menschheit zeigt, so muffen wir aus diesen ihren indie piduellen und mandelbaren Erscheinungsarten das Aba folute und Bleibende zu entbeden, und durch Wegwerfung aller zufälligen Schranken uns der nothwendigen Bedingungen ihres Dasepus zu bemachtigen suchen. 3mar wird uns diefer transcendentale Weg eine Zeitlang aus dem traulichen Kreis der Erscheinungen und aus ber lebenbigen Gegenwart ber Dinge entfernen und auf bem nackten Gefild abgezogener Begriffe permeilen, aber wir ftreben ja nach einem festen Grund ber Ere kenntniß, ben nichts mehr erschüttern soll, und wer fich über die Wirklichkeit nicht hinauswagt, ber wird nie die Bahrheit erobern.

## Gilfter Brief.

Wenn die Abstraktion so hoch als sie immer kann, hinaufsteigt, so gelangt sie zu zwen letten Begriffen, ben denen sie stille stehen und ihre Grenzen bekennen muß. Sie unterscheidet in dem Menschen etwas, das bleibt, und etwas, das sich unaushörlich verändert. Das Bleibende nennt sie seine Person, das Weche seinen Zustand.

sperson und Zustand — das Selbst und seine Bes
stimmungen — die wir uns in dem nothwendigen Wes
sen als Eins und dasselbe denken, sind ewig Zwey in
dem Endlichen. Ben aller Beharrung der Person wechs
selt dei Zustand, ben allem Wechsel des Zustands bes
harret die Person. Wir geben von der Rube zur Thäs
tigkeit, vom Affekt zur Gleichgültigkeit, von der Uebers
einstimmung zum Widerspruch, aber wir sind doch
immer, und was unmittelbar aus uns folgt, bleibt.
In dem absoluten Subjekt allein beharren mit der
Personlichkeit auch alle ihre Bestimmungen, weil sie aus der Personlichkeit fließen. Alles, was die Gotts
heit ist, sit sie deswegen, weil sie ist; sie ist solglich

Da in dem Menschen, als endlichem Wesen, Persson und Zustand verschieden sind, so kann sich weder der Zustand auf die Person, noch die Person auf den Zustand gründen. Wäre das Letztere, so müßte die Person sich verändern; wäre das Erstere, so müßte der Zustand beharren; also in sedem Fall entweder die Personlichkeit oder die Endlichkeit aushören. Nicht, weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir; nicht weil

wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind; wir empfinden, benken uud wollen, weil außer uns noch etwas Anderes ist.

Die Person also muß ihr eigener Grund senn, benn das Bleibende kann nicht aus der Beränderung fließen; und so hätten wir denn fürs Erste die Idee des absoluten, in sich selbst gegründeten Senns, d. i. die Freydheit. Der Zustand muß einen Grund haben; er muß, da er nicht durch die Person, also nicht absolut ist, ersfolgen; und so hätten wir fürs Zwente die Bedingung alles abhängigen Senns oder Werdens, die Zeit. Die Zelt ist die Bedingung alles Werdens, ist ein identischer Satz, denn er sagt nichts anders, als: die Folge ist die Bedingung, daß etwas erfolgt.

Die Person, die sich in dem ewig beharrenden, Ich und nur in diesem offenbart, kann nicht werden, nicht anfangen in der Zeit, weil vielmehr umgekehrt die Zeit in ihr ansangen, weil dem Wechsel ein Besharrliches zum Grunde liegen muß. Etwas muß sich verändern, wenn Veränderung seyn soll; dieses Etwas kann also nicht selbst schon Veränderung seyn. Indem wir sagen, die Blume blühet und verwelkt, machen wir die Blume zum Bleibenden in dieser Verwandlung, und leihen ihr gleichsam eine Person, an der sich jene benden Zustände offenbaren. Das der Mensch erst wird, ist kein Einwurf, denn der Mensch ist nicht blos Person überhaupt, sondern Person, die sich in einem bestimme

ftimmte Dasenn entsteht in der Zeit, und so muß also der Mensch, als Phanomen, einen Ansang nehmen, obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ist. Ohne die Zeit, das heißt, ohne es zu werden, würde er nie ein bestimmtes Wesen seyn; seine Personlichkeit würde zwar in der Anlage, aber nicht in der That eristiren. Mur durch die Folge seiner Vorstellungen wird das beharrliche Ich sich selbst zur Erscheinung.

Die Materie der Thatigkeit also, oder die Realität, welche die hochste Intelligenz aus sich selber schöpft, muß ber Mensch erft empfangen, und zwar empfängt er bieselbe als etwas außer ihm Befindliches im Raume, und als etwas in ihm Wechselndes in ber Beit, auf bem Wege ber Wahrnehmung. Diefen in ihm wechselnden Stoff begleitet sein niemals wechseln= des Ich — und in allem Wechsel beständig Er selbst zu bleiben, alle Wahrnehmungen zur Erfahrung, b. h. zur Einheit der Erkenntniß, und jede seiner Erscheis nungsarten in ber Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen, ist die Worschrift, die durch seine vernünftige Matur ihm gegeben ift. Mur indem er sich verandert, existirt er; nur indem er unveränderlich bleibt, exis firt er. Der Mensch, vorgestellt in seiner Vollendung, ware bemnach die beharrliche Einheit, die in den Flu then der Beränderung ewig dieselbe bleibt.

Db nun gleich ein unendliches Wefen, eine Gotte

heit, nicht werden kann, so muß man doch eine Tendenz göttlich nennen, die das eigentlichste Merkmal der Gottheit, absolute Verkündigung des Vermds gens (Wirklichkeit alles Möglichen) und absolute Einsheit des Erscheinens (Nothwendigkeit alles Wirklischen), zu ihrer unendlichen Aufgabe hat. Die Anlage zu der Gottheit trägt der Mensch unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich; der Weg zu der Gott, heit, wenn man einen Weg nennen kann, was nies mals zum Ziele führt, ist ihm aufgethan in den Sinnen.

Seine Perfonlichkeit, für fich allein und unab. hangig von allem sinnlichen Stoffe betrachtet, ift blos Die Anlage zu einer möglichen unendlichen Meußerung; und so lange Ter nicht anschaut und nicht empfindet, ist er noch weiter nichts als Form und leeres Bermogen. Seine Sinnlichkeit, fur sich allein und abgesondert von aller Gelbsithatigkeit bes Beiftes betrachtet, vermag weiter nichts, als daß sie ihn, der ohne sie blos Form ift, zur Materie macht, aber feineswegs, baß fie die Materie mit ihm vereinigt. Go lange er blos empfine bet, blos begehrt und aus bloßer Begierde wirkt, ift er noch weiter nichts als Welt, wenn wir unter biefem Mamen blos den formlofen Inhalt der Zeit bersteben. Seine Sinnlichkeit ift es zwar allein, Die fein Vermögen zur wirkenden Kraft macht, aber nur seine Personlichkeit ist es, die sein Wirken zu bem

seinigen macht. Um also nicht blos Welt zu senn, muß er der Materie Form ertheilen; um nicht bles Form zu senn, muß er der Anlage, die er in sich trägt, Wirklichkeit geben. Er verwirklichet die Form, wenn er die Zeit erschafft und dem Beharrlichen die Veränderung, der ewigen Einheit seines Ichs die Mannichfaltigkeit der Welt gegenüber stellt; er formt die Materie, wenn er die Zeit wieder aushebt, Beharre lichkeit im Wechsel behauptet, und die Mannichfaltige keit der Welt der Einheit seines Ichs unterwürsig macht.

Hieraus fließen nun zwey entgegengesetzte Anforderungen an den Menschen, die zwey Fundamentals gesetze der sinnlich vernünftigen Natur. Das erste dringt auf absolute Realität: er soll alles zur Welt machen, was blos Form ist, und alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen: das zweyte dringt auf avssolute Formalität: er soll alles in sich vertilgen, was blos Welt ist, und Uebereinstimmung in alle seine Veränderungen bringen; mit andern Worten: er soll alles Innre veräußern und alles Aeußere formien. Bende Ausgaben, in ihrer höchsten Erfüllung gedacht, sühren zu dem Begriff der Gottheit zurück, von dem ich ausgegangen bin.

## 3molfter Brief.

Bur Erfüllung biefer boppelten Aufgabe, bas Nothwendige in uns zur Wirklichkeit zu bringen und das Wirkliche außer une bem Gefet ber Rothwenbigkeit zu unterwerfen, werden wir burch zwen entges gengeschte Rrafte gedrungen, bie man, weil sie uns antreiben, ihr Objekt zu verwirklichen, gang schicklich Triebe nennt. Der etste dieser Triebe, den ich ben sinnlichen nennen will, geht aus von bem physischen Dafenn bes Menichen ober bon seiner finnlichen Matur, und ift beschäftigt; ihn in die Schranken der Zeit gu feten, und zur Materie zu machen: nicht ihm Materie zu geben, weil bazu schon eine frene Thatigkeit ber Person gehort, welche die Materie aufnimmt, und bon Sich, dem Beharrlichen, unterscheibet. Materie aber heißt hier nichts als Beranderung oder Realitat, bie die Zeit erfullt; mithin fordert biefer Trieb, bag Beranderung fen , daß die Zeit einen Inhalt habe. Dies fer Buftand ber blos erfullten Zeit heißt Empfindung, und er ift es allein, burch ben fich bas physische Das fenn verfundigt.

Da Alles, was in der Zeit ist, nach einander ist, so wird dadurch, daß Etwasist, alles Andre aussgeschlossen. Indem man auf einem Instrument einen Ton greift, ist unter allen Tonen, die es möglicher weise angeben kann, nur dieser einzige wirklich; ins dem der Mensch das Gegenwärtige empfindet, ist de

----





für jetzt, was er für immer gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der Zeit, das ist soviel als: er hebt die Zeit, er hebt die Weranderung auf; er will, daß das Wirkliche nothwendig und ewig, und daß das Ewige und Nothwendige wirklich sen; mit andern Worten: Er bringt auf Wahrheit und auf Recht.

Wenn ber erfte nur galle macht, fo gibt ber anbre Gefene; Gesetze far jedes Urtheil, wenn es Er-Penntniffe, Gefete für jeben Willen, wenn es Thaten betrifft. Es fen nun, bag wir einen Gegenftanb'er. fennen, baß wir einem Zustande unsers Subjette ob. jektive Gultigkeit benlegen, ober bag wir aus Erkennt. niffen handeln, daß wir bas Objettibe gum Bestimmungegrund unsere Buftandes machen - in benden Källen reißen wir biefen Buftand aus ber Gerichtsbarkeit ber Zeit, und gestehen ibm Realitat für alle Dens fchen und alle Beiten, b. i. Allgemeinheit und Rothwenbigkeit zu. Das Gefühl kann blos fagen: bas ift mabr für biefes Subjett und in biefem Moment, und ein andrer Moment, ein andres Subjett tann tommen, bas bie Aussage ber gegenwartigen Empfinbung zurudnimmt. Aber wenn ber Gebanke einmal ausspricht: bas ift, so entscheibet er fur immer und ewig, und die Gultigkeit seines Ausspruche ift durch die Personlichkeit selbst verburgt, die allem Wechsel Trot bietet. Die Reigung fann blos fagen: bas ift für bein Individuum und für bein jegiges

Bedürfniß gut, aber bein Individuum und bein jetziges Bedürfniß wird die Beränderung mit sich fortereißen, und was du jetzt feurig begehrst, dereinst zum Gegenstand beines Abschenes machen. Wenn aber das moralische Gefühl sagt: das soll senn, so entscheis bet es für immer und ewig — wenn du Wahrheit bestennst, weil sie Wahrheit ist, und Gerechtigkeit aussühft, weil sie Gerechtigkeit ist, so hast du einen einzelnen Fall zum Gesetz für alle Fälle gemacht, einen Moment in beinem Leben als Ewigseit behandelt.

Wo also der Formtried die Herrschaft führt, und das reine Objekt in uns handelt, da ist die bochste Ersweiterung des Senns, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der Mensch aus einer Größen-Einheit, auf welche der durftige Sinn ihn beschränkte, zu einer Iden Einheit ethoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich faßt. Wir sind ben dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit ist in uns mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern Gattung; das Urtheil aller Geister ist durch das unsrige ausgesprochen, die Wahl aller Herzen ist repräsentirt durch unsre That.

## Drengehnter Brief.

Benm ersten Anblick scheint nichts einander mehr entgegengesetzt zu senn, als die Tendenzen dieser bens

in Table, although one or call incidence, a reading and incidencing amount, in the latest deep restriction, and an invasion of the second deep restriction, and an invasion of the deep deep control of the latest deep control of the proof. The read on all the latest is a result of the latest and a latest deep control of the latest control of the latest deep control of the latest and latest deep control of the latest deep control of the latest deep control of the latest control of the latest deep control of the latest deep country and an advantage of the latest deep country at the latest deep control of the latest deep country at the latest deep country and deep country and country at the latest deep country and deep country and a second deep country and an advantage country and deep country and a second deep country and a second deep country and deep country and a second deep country and a second deep country and deep country a

A color of the set of

Rospins have both blooms to bright a place (from the page in Brights products

<sup>-</sup>





in der Beränderung ift, fo wird die Bollkommenheit desjenigen Vermogens, welches sich dem Wechfel ente gegenseigen soll, größtmöglichste Gelbstständigkeit und Intensität sewn muffen. Je vielseitiger sich die Em pfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ift und je mehr Flache sie ben Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der Mensch, desto mehr Unlagen ents wickelt er in fich; je mehr Kraft und Tiefe die Perfonlichkeit, je mehr Frenheit Die Vernunft gewinnt, besto mehr Welt begreift ber Menfch, besto mehr Form schafft er außer fich. Seine Kultur wird alfo barin befeben: erfelid: bem empfangenben Bermogen bie vielfältigften Berührungen mit der Welt zu verschaffen, und auf Seiten des Gefühls die Paffivitat aufs Sochste zu treiben : zwenten &: bem bestimmenben Bermogen die hochste Unabhangigkeit von dem empfangenden gu erwerben, und auf Seiten ber Wernunft die Aktivitat aufe Sochste zu treiben. Wo bende Gigenschaften sich bereinigen, ba wird ber Mensch mit ber hochsten Fulle von Dasenn die hochste Selbstständigkeit und Frenheit verbinden, und, anstatt fich an bie Welt zu verlieren, Diese vielmehr mit der gangen Unendlichkeit ihrer Erscheis nungen in sich ziehen und der Ginbeit feiner Bernunft . unterwerfen.

Dieses Verhältniß nun kann der Mensch um kehr ren, und dadurch auf eine zwenfache Weise seine Bestimmung versehlen. Er kann die Intensität, welche den Stofftrieb dem Formtriebe vorgreisen, und das empfangende Vermögen zum bestimmenden machen. Er kann die Extensität, welche der leidenden Krast gebuhrt, der thätigen zutheilen, durch den Formtrieb dem Stofftriebe vorgreisen, und dem empfangenden Vermösgen das bestimmende unterschieden. In dem ersten Fall wird er nie Er selbst, in dem zweyten wird er nie etwas Anders seyn; mithin eben darum in beyden Fällen keines von beyden, folglich — Null seyn.

Eine der vornehmsten Ursachen, warum unsre Nature Wissenschaften so langsame Schritte machen, ist offenbar der allgemeine und kaum bezwingbare Hang zu televloz gischen Urtheilen, ben denen sich, sobald sie constitutiv gebraucht werden, das bestimmende Vernögen dem empfangenden unterschiebt. Die Natur mag unsre Organe noch so nachdrücklich und noch so vielsach berühren — alle

Der schlimme Einstuß einer überwiegenden Sensualität auf unser Denken und Handeln fällt Jedermann leicht in die Augen; nicht so leicht, ob er gleich eben so häusig vorkommt und eben so wichtig ist, der nachtheilige Einssluß einer überwiegenden Kationalität auf unsre Erkenntsniß und auf unser Betragen. Man erlaube mir daher auß der großen Menge der hieher gehörenden Fälle nur zwey in Erinnerung zu bringen, welche den Schaden eisner, der Anschauung und Empfindung vorgreisenden Denks und Willenskraft ins Licht seßen können.

Wird namlich der sinnliche Tried bestimmend, macht der Sinn den Gesetzgeber, und unterdrückt die Welt die Person, so hort sie in demselben Verhältnisse

ihre Mannichfaltigfeit ift verloren fur uns, weil wir nichts in thr suchen, als was wir in sie hineingelegt ha= ben ; weil wir ihr nicht erlauben, fich gegen uns berein zu bewegen, sondern vielmehr mit ungeduldig vor= greifender" Bernunft gegen fie heraus streben. Rommt alebann in Jahrhunderten Giner, ber fich ihr mit ruhigen, fellichen und offenen Ginnen naht, und beswe= gen auf eine Menge von Erscheinungen ftoft, bie wir ben unfrer Pravention übersehen haben, so erstaunen wir hochlich barüber, baß so viele Augen ben so hellem Tag nichts bemerkt haben follen. Dieses voreilige Streben nach Harmonie, ehe man die einzelnen Laute benfammen hat, die sie ausmachen sollen, diese gewaltthätige Usurpation der Denkfraft in einem Gebiete, wo fie nicht unbedingt zu gebieten hat, ift der Grund ber Unfruchtbarkeit fo vieler benkenden Ropfe fur das Beste ber Wissenschaft, und es ist fchwer zu fagen, ob die Sinnlichkeit, welche feine Form annimmt, ober die Vernunft, welche feinen Inhalt abwartet, ber Erweiterung unferer Kenntniffe mehr geschabet haben.

Eben so schwer burfte es zu bestimmen senn, ob unfre praktische Philantropie mehr durch die Heftigkeit unsrer Begierden, oder durch die Rigidität unsrer Grundsäße, mehr durch den Egoism unsrer Sinne, oder durch den Egoism unsrer Sinne, oder durch den Egoism unsrer Bernunft gestört und erkältet wird. Um uns zu theilnehmenden, hülfreichen, thätigen Meuschen

auf, Objekt zu senn, als sie Macht wird. Sobald der Mensch nur Inhalt ber Zeit ist, so ist Er nicht, und er hat, folglich auch keinen Inhalt. Mit seiner Person-

ju maden, niuffen fich Gefühl und Charafter miteinan= ber vereinigen, so wie, um und Erfahrung zu verschaffen, Offenheit des Sinnes mit Energie des Berstandes zusam= men treffen muß. Wie konnen wir, ben noch so lobens= würdigen Maximen, billig, gutig und menschlich gegen Andere seyn, wenn uns das Vermogen fehlt, fremde Natur treu und wahr in uns aufzunehmen, frembe Gi= tuationen uns anzueignen, fremde Gefühle zu ben unf= rigen zu machen? Dieses Vermögen aber wird, sowohl in ber Erziehung, die wir empfangen, als in ber, die wir felbst und geben, in demselben Mage unterdruckt, als man die Macht der Begierden zu brechen, und den Charafter burch Grundsage zu befestigen fucht. Schwierigkeit koftet, ben aller Megfamkeit bes Gefühls feinen Grundfagen treu zu bleiben, fo ergreift man bas bequemere Mittel, burch Abstumpfung der Gefühle ben Charafter sicher zu stellen; denn freylich ist es unendlich leichter, vor einem entwaffneren Gegner Rube zu haben, als einen muthigen und ruftigen Feind zu beherrichen. In dieser Operation besteht denn auch größtentheils bas, was man einen Menschen formiren nennt; und zwar im besten Sinne des Worts, wo es Bearbeitung des innern, nicht blos bes außern Menschen bedeutet. Ein so formirter Mensch wird freylich davor gesichert fenn, rohe Natur zu fenn und als foldezu erscheinen; er wird aber jugleich gegen alle Empfindungen ber Matur

Uechselbegriffe sind weil die Beränderung ein Beschreiches, und die begrenzte Realität eine unendliche fordert. Wird der Formtried empfangend, das heißt, kommt die Denkfrost der Empfindung zuvor und unterschiebt die Person sich der Welt, so hört sie in demselz ben Berhältniß auf, selbstständige Krast und Subjekt zu senn, als sie sich in den Platz des Objektes drängt,

butth Grundsätze geharnischt sehn, und die Menschheit der von außen wird ihm eben so wenig als die Menschtheit von in neu benkommen können.

Es, ift ein felt verberblicher Migbrauch, ber von bem Ideal der Pollfommenheit gemacht wird, wenn man es ben der Beurtheilung anderer Menschen, in den Fallen, wo man für sie wirken soll, gangen Strenge jum Grund legt. Jenes wird zur Schwarmeren, dieses zur Barte und zur Kalisinnigfeit Man macht sich frentich seine gefeufchaftrichen Willichten ungenieln tricht, wenn man bem ibi i t'i ich en Meirfafen , der unfre Bulfe auffbebeft, din Gedanken den Id e al = Men schen lilitetschliebt; der sich wahr fdeinlich felbst gelfen fonnte. Strenge gegen fich felbst mit Beichheit gegen Andre verbunden, mmachtiben be undhrhaft vorerefflichen Charafter aug. Alber meistens in dwird ider gegen Undreisweiche Menschries guch gegen sol fiche felbst, mib ben gegen sich felbst strenge es auch: misgegen Undre fenn; weich gegen fich und fireng gegen

Andresist der perachtlichste Charafter, ich Bunt 100

weil das Beharrliche die Veränderung, und die absolute Realität zu ihrer Verkündigung Schranken fordert.
Sobald der Mensch nur Form ist, so hat er keine Form; und mit dem Zustand ist solglich auch die Persson aufgehoben. Mit einem Wort, nur insofern er selbstständig ist, ist Realität außer ihm, ist er empfängtich; nur insofern er empfänglich ist, ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft.

Benbe Triebe haben also Einschränkung, und infofern sie als Energieen gedacht werden, Abspannung nothig; jener, daß er fich nicht ine Gebiet ber Gefete gebung, Diefer, daß er fich nicht ine Gebiet ber Empfinbung einbringe. Bene Abspannung des finnlichen Tries bes barf aber keineswegs die Wirkung eines physischen Unbermogens und einer Stumpfheit der Empfindungen fenn, welche überall nur Berachtung verdient; fie muß eine Handlung ber Frenheit, eine Thatigkeit der Person fenn, die durch ihre moralische Intensitat jene fingliche maßigt, und burch Beberrschung ber Gindrucke ihnen an Tiefe nimmt, um ihnen an Flache zu geben. Der Charafter muß bem Temperament feine Grenzen heftims men, benn nur an ben Geift barf ber Ginn berlies ren. Bene Abspannung bes Formtriebs barf eben fo wenig die Wirkung eines geistigen Unvermogens und ei= ner Schlaffheit der Dente ober Willenstrafte fenn, welche Die Menfchbeit erniedrigen murbe. Fulle der Empfindungen muß ihre ruhmliche Quelle feyn; Die Sinnlichkeit

selbst muß mit siegender Kraft ihr Gebiet behaupten, und der Gewalt widerstreben, die ihr der Geist durch seine vorgreisende Thatigkeit gern zufügen möchte. Mit einem Wort: den Stofftried muß die Personliche Keit, und den Formtried die Empfanglichkeit, oder die Natur, in seinen gehörigen Schranken halten.

nessel and deem not and refer to a negative course have a specific and deem not be referred to the course of the c

Wir sind nunmehr zu dem Begriff einer solchen' Wechselwirkung zwischen benden Trieben geführt worden, wo die Wirksamkeit des einen die Wirksamkeit des andern zugleich begründet und begrenzt, und wo jeder einzelne für sich gerade dadurch zu seiner höchsten Verstundigung gelängt, daß der andere thätig ist.

Dieses Wechselverhaltniß bender Triebe ist zwat blos eine Ausgabe der Vernuisst, die der Mensch nur in der Vollendung seines Daseins ganz zu lbsen im Stand ist. Es'ist im eigentlichsten Sinne des Worts bie Idee seiner Menschheit, mithin ein Unends liches, dem et sich im Laufe der Zeit immer mehr ünkerks kann, aber ohne es semals zu erreichen. "Er soll-nicht "auf Rosten seiner Realität nach Form, und nicht auf "Rosten der Form nach Realität streben; vielmicht soll "er das absolute Senn durch ein bestimmtes, und das "bestimmte Senn durch ein wnendliches suchen. Er





wol physisch als moralisch, in Frenheit setzen. Wenn wir Jemand mit Leidenschaft umsassen, der unsren Versachtung würdig ist, so empfinden wir peinlich die Notthigung der Natur. Weim wir gegen einen andern seindlich gesinnt sind, der uns Achtung abnothigt, so empfinden wir peinlich die Nothigung der Versunsst. Sobald er aber zugleich unsre Neigung interesset und unsre Achtung sich erworden, so verschwindet sowol der Iwang der Empfindung als der Iwang der Vernunst, und wir fangen an, ihn zu lieben, d. h. zugleich mit unsrer Neigung und mit unsrer Achtung zu spielen.

Indem uns ferner der sinnliche Tried physisch, und der Formtried moralisch nothigt, so läßt jener unsresors male, dieser unsre materiale Beschaffenheit zufällig; das heißt, es ist zufällig, ob unsre Glückseligkeit mit unsrer Wollkommenteit, oder ob diese mit jener übereinstimsmen werde. Der Spieltried also, in welchem bende vereinigt wirken, wird zugleich unsre formale und unsre materiale Beschaffenheit, zugleich unsre Bollkommens heit und unsre Glückseligkeit zufällig machen; er wird also, eben weil er ben de zufällig machen; er wird also, eben weil er ben de zufälligkeit verschwinsdet, die Zufälligkeit in benden wieder aufheben, mithin Korm in die Materie und Realität in die Form bringen. In demselben Maße, als er den Empfindungen und Afselten ihren dynamischen Sinsluß nimmt, wird er sie

E 100/0

mit Ideen der Vernunft in Uebereinstimmung bringen, und in demselben Maße, als er den Gesetzen der Vernunft ihre moralische Nothigung benimmt, wird er sie mit dem Interesse der Sinne verschnen.

: 1 '-

## Funfzehnter Brief.

Immer näher komm' ich dem Ziel, dem ich Sie auf einem wenig ermunternden Pfade entgegen führe. Lassen Sie es Sich gefallen, mir noch einige Schritte weiter zu folgen, so wird ein besto freverer Gesichtstreis sich aufthun, und eine muntre Aussicht die Mübe des Wegs vielleicht belohnen.

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben, in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materiale Senn, und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowol in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich sast. Der Gegenstand des Spieltriches, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also les ben de Gestalt heißen können, ein Begriff, der allen ässbetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen, und mit

einem Wortendem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient.

Durch diese Erstärung, wenn es eine ware, wird die Schönheit weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen ausgedehnt, noch blos in dieses Gebiet eingeschloss sen. Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nichts desto weniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch, wie wol er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt seine Sestalt blos denken, ist ist blose Abstraktion; so lange wir sein Leben blos subser feine Gestaltlos, blose Impression. Nur indem seine Form in unster Empfindung lebt, und sein Leben in unserm Verstande sich formt, ist er lebende Gestalt, und dies wird überall der Fall sen, wo wir ihn als schön beurtheilen.

Dadurch aber, daß wir die Bestandtheile anzuges ben wissen, die in ihrer Vereinigung die Schönkeit bervordringen, ist die Genesis derselben auf keine Weise noch erklärt; denn dazu würde erfordert, daß man je ne Vereinigung selbst begriffe, die uns, wie überhaupt alle Wechselwirkung zwischen dem Endlichen und Unendlichen, unerforschlich bleibt. Die Vernunft stellt aus transscendentalen Gründen die Forderung auf: es soll eine Gemeinschaft zwischen Formtried und Stofftrieb, das heißt, ein Spieltrieb seyn, weil nur die

Einheut der Mealität mit der Form, der Zufälligkeit mit der Mothwendigkeit, des Leidens mit der Frenheit ben Begriffe der Menschheit vollendet. Sie muß diefe Fort berung aufftellen, weil fie ihrem Weien nach auf Boll endung und ouf Wegraumung aller Schraufen bringt, jede ausichließende Thatigkeit des einen oder bes andern Triebes aber die menschliche Ratur unbollendet läßt, und eine Schranke in derfelben begründet. Sobald sie demnach den Ausspruch thut wes soll eine Menschheit existiren, forbat fie eben dadurch bas Gesetz aufgestellt? es sollzeine Schonheitzienn. Die Erfahrung fann uns beanmorten, ob eine Schönbeit ift, und wir werden es wiffent, fobald sie uns belehrt hat; obieine Mensche heit ift. 2Bie aber eine Schonheit fenn fann, und wie eine Menschheit moglich ift, tann uns weber Vernunft noch Erfahrung lehren.

Der Mensch, wissen wir; ist weber ausschließend Materie, noch ist er ausschließend Geist. Die Schonheit, als Consummation seiner Menschheit, kann also weder ausschließend bloßes Leben seyn, wie von scharfsinnigen Beobachtern, die sich zu genau an die Zeugnisse der Erfahrung hielten, behauptet worden ist, und wozu der Geschmack der Zeit sie gern herabziehen mochte; noch kann sie ausschließend bloße Gestalt seyn, wie von spekulativen Weltweisen, die sich zu weit von der Erfahrung entsernten, und von philosophirenden Künstlern, die sich in Erklärung derselben allzusehr durch das

C 1000

Bedärsuiß bet Aunst leiten ließen, geurtheilt worden ist: \*) sie ist das gemeinschaftliche Objekt bender Triebe, das heißt, des Spieltriebs. Diesen Namen rechtsertigt der Sprachgebrauch vollkommen, der Alles das, was weder subjektiv noch objektiv zufällig ist, und doch weder außerzlich noch innerlich nothigt, mit dem Wort Spiel zu bezeichnen pflegt. Da sich das Gemuth ben Ausschauung des Schönen in einer glücklichen Mitte zwischen dem Gessetz und Bedürfniß besindet, so ist es eben darum, weiles sich zwischen benden theilt, dem Zwange sowol des einen als des andern entzogen. Dem Stofftrieb, wie dem Formtrieb, ist es mit ihren Forderungen ern st.; weil der eine sich, benm Erkennen, auf die Wirklichkeit, der ans dre auf die Nothwendigkeit der Dinge bezieht; weil, behm Handeln, der erste auf Erhaltung des Lebens,

<sup>\*)</sup> Zum bloßen Leben macht die Schönheit Burkein sei=
nen phil. Untersuchungen über den Ursprung unsrer Begriffe vom Erhabenen und Schönen. Zur bloßen Gesstalt macht sie, so weit mir bekannt ift, jeder Anhänger des dogmatischen Systems, der über diesen Gegenstand je sein Bekenntniß ablegte: unter den Künüleru Raphael Mengs in seinen Gedanken über den Gesschmack in der Mahleren; Andrer nicht zu gedenken. So wie in Allem, hat auch in diesem Stück die kristische Philosophie den Weg eröffnet, die Empirie auf Principien, und die Spekulation zur Ersahrung zurück zu sühren.







Worts Menschift, und er ist nur da gang Mensch, wo er fpfelt. Diefer Gat, ber in diefen Angen. blicke vielkeicht parabor erscheint, wird eine große und tiefe Bebeutung erhalten, wenn wir erft babin gefommen senn werden, ihn auf ben doppelten Ernft ber Pflicht und ves Schicksals anzuwenden; er wird, ich berfpreche es Ihnen, bas gange Gebaube ber afthetis schen Kunft und der noch schwierigern Lebenskunst tras gen. Aber biefer Gat ift auch nur in der Wiffenschaft unerwartet; langst schon lebte und wirkte er in ber Runft, und in dem Gefühle ber Griechen, ihrer vornehmsten Meister; nur daß sie in den Dlympus berfetsten, mas auf ber Erbe follte ausgeführt werben. "Bon der Wahrheit beffelben geleitet, ließen fie sowol den Einst und die Arbeit, welche die Wangen der Sterblichen furden, als die nichtige Luft, Die bas leere Ungeficht glats tet, aus ber Stirn ber feligen Gotter verfchwinden, gas ben die Ewigzufriedenen von den Fesseln jedes 3wedes, jeder Pflicht, jeder Gorge fren, und machten den Dit f figgang und die Gleichgültigkeit zum beneide ten Loose des Gotterstandes: ein blos menschlicherer Mame für das freneste und erhabenste Genn. Sowol ber materielle Zwang der Naturgesetze, als der geistige Zwang der Sittengesetze verlor sich in ihrem bohern Begriff von Nothwendigkeit, ber bende Welten zugleich umfaßte, und aus ber Einheit jener benben Rothmens digkeiten ging ihnen erst bie wahre Frenheit berbot.

The Could



## Sech bzehnter Brief.

... Aus ber Wechselwirkung zwen entgegengesetzter Trieben und aus der Werbindung zwen leutgegengesetz ter Pulucipien haben wir bas Schone hervorgeben feben, deffenehochstes Ideal alfo: in bem möglichstvollkommens ffen Bunde und Gleich gewicht ber Reaftrat und ber Fornt wird zu suchen fein. Diefes Gleichgewicht bleibt aber immer nur Idee, die von der Wirklichkeit nie gang lerreicht werden fann. In ber Wirklichkeit mirb immer ein Webergewicht bes Ginen Cloments über bas Andresubrig bleiben, und das sochfte, was die Erfahrung. leiftet, wird in einer Schwankung gwischen benden Principien bestehen newo bald die Reglität bald die Form überwiegend ift. Die Schönheit ine der IDee ist alfo emig nur eine untheilbare einzige n meil es nur ein einziges Gleichgewicht geben fann; Die Schonheit in der Erfahrung hingegen wird ewig eine dor, Ite fenn, weil ben einer Schwankung das Gleichgemicht auf eine doppelte Urt, namlich dieffeits und jenfeits, kann übertreten merben. .. it applied to be desired the tasks of the

Ich habe in einem der porhergehenden Priese bemerkt, auch läßt es sich aus dem Zusammenhauge des
bisherigen mit strenger Nothwendigkeit folgern, daß
von dem Schönen zugleich eine auflösende und eine ans
spannende Wirkung zu erwarten sen: eine auflösen=
de, um sowol den sinnlichen Trieb als den Formtrieb

in ihren Grenzen zu halten : eine anfpannenbe, um bende in ihrer Kraft zu erhalten. Diese benden Wirkungsarten der Schönheit sollen aber, der Idee nach, schlechterdings nur eine einzige senn. Sie soll auflösen, dadurch daß sie bende Maturen gieichformig anspannt, und foll anspannen, baburch baß sie bende Maturen gleichformig auflößt. Dieses folgt ichon aus bem Bes griff einer Wechselwirkung, vermoge beffen bende Theile einander zugleich nothwendig bedingen, und burch eins ander bedingt werden, und beren reinstes Produkt die Schonheit ift. Aber bie Erfahrung bietet uns fein Beps spiel einer so vollkommenen Wechselwirkung bar, som bern hier wird jederzeit, mehr ober weniger, bas Uebers gewicht einen Mangel und der Mangel ein Ueberges wicht begründen. Was also in dem Ideal = Schonen nur in ber Vorstellung unterschieden wird, bas ist im dem Schonen der Erfahrung, ber Existenz nach, verschies den. Das Ideal = Schone, obgleich untheilbar und eins fach, zeigt in verschiedener Beziehung sowol eine schmels zende als energische Eigenschaft; in der Erfahrung. gibt es eine schmelzende und energische Schönheit. So ist es und so wird es in allen ben Fallen seyn, wo bas Absolute in die Schranken der Zeit gesetzt ift, und Ibeen der Vernunft in der Menschheit realisirt werden sollen. So denkt der reflektirende Mensch sich die Tus gend, die Bahrheit, die Gluckfeligkeit; aber ber hane delnde Mensch wird blos Ingenden üben, blos







bar in dem Wesen derselben gegründet und von dem Begriffe der Endlichkeit unzertrennlich sind. Unbekum, mert um die zufälligen Einschränkungen, die sie in der wirklichen Erscheinung erleiden mochte, schöpften wir den Begriff berselben unmittelbar aus der Vernunft, als der Quelle aller Nothwendigkeit, und mit dem Ideale der Menschheit war zugleich auch das Ideal der Schönheit gegeben.

Jett aber fleigen wir aus ber Region ber Ibeen auf ben Schauplat ber Wirklichkeit herab, um ben Menfchen in einem bestimmten Bustand, mithin unter Einschränkungen anzutreffen, die nicht ursprünglich aus seinem blogen Begriff, sondern aus außern Umständen und aus einem zufälligen Gebrauch seiner Frenheit fließen. Auf wie vielfache Weise aber auch die Idee der Menschheit in ihm eingeschrankt fenu mag, so lehrt uns ichon der bloge Inhalt berfelben, daß im Gangen nur a wen entgegengesetzte Abweichungen von derselben Statt haben tonnen. Liegt nämlich feine Bolltommene beit in ber übereinstimmenben Energie feiner finnlichen und geistigen Rrafte, so fann er biefe Bolltommenheit nur entweder burch einen Manget an Uebereinstimmung ober durch einen Mangel an Energie verfehlen. wir also noch die Zeugnisse ber Erfahrung darüber abges bort haben, find wir schon im voraus burch bloge Bernunft gewiß, daß wir den wirklichen, folglich beschranks

nung oder in einem Zustande der Abspannung sinden werden, je nachdem entweder die einseitige Thatigkeit einzelner Kräfte die Harmonie seines Wesens stort, oder die Einheit seiner Natur sich auf die gleichsormige Erz schlaffung seiner sünnlichen und geistigen Kräfte gründet. Bende entgegengesetzte Schranken werden, wie nun bewiesen werden soll, durch die Schönheit gehoben, die in dem angespannten Menschen die Harmonie, in dem abgespannten die Energie wieder herstellt, und auf diese Art, ihrer Natur gemäß, den eingeschränkten Zustand auf einen absoluten zurückführt, und den Menschen zu einem in sich selbst vollendeten Ganzen macht.

Weise ben Begriff, ben wir in der Spekulation von ihr faßten; nur daß sie hier ungleich weniger frene hand bat als dort, wo wir sie auf den reinen Begriff der Menschheit anwenden durften. Un dem Menschen, wie die Erfahrung ihn aufstellt, findet sie einen schon verdorsbenen und widerstrebenden Stoff, der ihr gerade so viel von ihrer id ealen Bollkommenheit raubt, als er von seiner in div i du alen Beschaffenheit einmischt. Sie wird daher in der Wirklichkeit überall nur als eine bes sondere und eingeschränkte Species, nie als reine Gatztung sich zeigen; sie wird in angespannten Gemüthern von ihrer Frenheit und Mannichfaltigkeit, sie wird in abgespannten von ihrer belebenden Kraft ablegen; uns

aber, die wir nunmehr mit ihren wahren Charakter vertrauter geworden sind, wird diese widersprechende Erscheinung nicht irre machen. Weit entfernt, mit dem großen Hausen der Beurtheiler aus einzelnen Ersahruns gen ihren Begriff zu bestimmen und sie für die Manzel verantwortlich zu machen, die der Meusch unter ihrem Einflusse zeigt, wissen wir vielmehr, daß es der Meusch ist, der die Unvollkommenheiten seines Individuums auf sie überträgt, der durch seine subjektive Besgrenzung ihrer Bollendung unaushörlich im Wege steht, und ihr absolutes Ideal auf zwen eingeschränkte Formen der Erscheinung herabsetzt.

Die schmelzende Schönheit, wurde behauptet, sen für ein angespanntes Gemuth und für ein abgespanntes die energische. Angespannt aber nenne ich den Menschen sowol, wenn er sich unter dem Zwange von Empfindungen, als wenn er sich unter dem Zwange von Besgriffen besindet. Jede ausschließen de Herrschaft eines seiner benden Grundtriebe ist für ihn ein Zustand des Zwanges und der Gewalt; und Frenheit liegt nur in der Zusammenwirkung seiner benden Naturen. Der von Gesühlen einseitig beherrschte oder sinnlich angesspannte Mensch wird also aufgelost und in Frenheit gesest durch Form; der von Gesetzen einseitig beherrschte oder geistig angespannte Mensch wird aufgelost und in Frenheit gesesteheit gesetzt durch Materie. Die schmelzende Schönzbeit, um dieser doppelten Aufgabe ein Genüge zu thun,



## Achtzehnter Brief.

Durch die Schönheit wird der sinnliche Meusch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt, und der Sinnenwelt wiedergegeben.

Aus diesem scheint zu folgen, daß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiben und Thatigfeit einen mittlern Buftand geben muffe, und bag une bie Schönheit in diesen mittlern Zustand verfetze. Begriff bildet sich auch wirklich ber größte Theil ber Menschen von der Schonheit, so bald er angefangen bat, über ihre Wirkungen zu reflektiren, und alle Ers fahrungen weifen barauf bin. Auf ber andern Seite aber ift nichts ungereimter und widersprechender, als ein solcher Begriff, ba ber Abstand zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thatigkeit, zwischen Empfindung und Denken unendlich ift, und schlechs terdings durch nichts kann vermittelt werben. Wie hes ben wir nun biefen Widerspruch? Die Schonheit verknupft die zwen entgegengesetzten Buftande bes Empfinbens und bes Denkens, und doch gibt es schlechterdings kein Mittleres zwischen benben. Jenes ift burch Erfahrung, dieses ift unmittelbar burch Vernunft gewiß.

Dies ist der eigentliche Punkt, auf den zuletzt die ganze Frage über die Schönheit hinausläuft, und ges lingt es uns bieses Problem befriedkgend aufzuldsen, so haben wir zugleich den Faden gefunden, der uns durch das ganze Labyrinth ber Aesihetik führt.

Be kommt aber hieben auf zwen hochst verschiedene Operationen an, welche ben diefer Untersuchung einander nothwendig unterftugen muffen. Die Schonheit, heißt es, verknüpft zwen Zustande miteinander, die einander entgegengesetzt sind, und niemals Eins werden konnen. Bon biefer Entgegenschung muß fen wir ausgehen; wir muffen sie in ihrer ganzen Reinbeit und Strengigkeit auffassen und anerkennen, so daß beude Zustände sich auf das Bestimmteste scheiden; sonft vermischen wir, aber vereinigen nicht. Zweytens heißt es: jene zwen entgegengesetzte Zustände verbindet die Schönheit, und hebt also die Entgegensetzung auf. Weil aber bende Zustande einander emig entgegengesett bleiben, so sind sie nicht anders zu verbinden, als ins dem sie aufgehoben werden. Unser zwentes Geschäft. ist also, diese Berbindung vollkommen zu machen, sie so rein und vollständig durchzusühren, daß bende Zustände in einem dritten ganzlich verschwinden, und keine Spur der Theilung in dem Ganzen guruckbleibt; fonst vereinzeln wir, aber vereinigen nicht. Alle Streis tigkeiten, welche jemals in der philosophischen Welt über den Begriff der Schonheit geherrscht haben, und zum Theil noch heut zu Tag herrichen, haben keinen andern Ursprung, als daß man die Untersuchung entwes der nicht von einer gehörig ftrengen Unterscheidung ane

fing, oder sie nicht bis zu einer völlig reinen Bereinig gung durchführte. Diejenigen unter den Philosophen, welche sich ben der Reflerion über diesen Gegenstand ber, Leitung ihres Gefühle blindlinge anvertrauen, tone nen von der Schonheit keinen Begriff erlangen, weil fie in dem Total des sinnlichen Gindrucks nichts Einzels nes unterscheiden. Die Andern, welche den Berftand. ausschließend gum Suhrer nehmen, fonnen nie einen Begriff von ber Schonheit erlangen, weil fie in bem, Total derfelben nie etwas anders, als die Theile feben, und Geift und Materie auch in ihrer vollkommensten Einheit ihnen emig geschieden bleiben. Die Erften furchs. ten, die Schonheit bynamisch, b. b. ale wirkende Kraft aufzuheben, wenn sie trennen sollen, mas im, Gefühl doch verbunden ist; die Andern fürchten, die Schonheit logisch, d. h. als Begriff aufzuheben, wenn: fie zusammenfaffen follen, was im Berftand doch geschieden ift. Jene wollen die Schonheit auch eben fo denken, wie sie wirkt; biese wollen sie eben so wirken laffen, wie sie gedacht wird. Benbe muffen also bie Wahrheit verfehlen, jene, weil sie es mit ihrem einges schränkten Denkvermögen der unendlichen Matur nach. thun; diese, weil sie die unendliche Natur nach ihren Denkgesetzen einschränken wollen. Die Ersten fürchten, durch eine zu strenge Zergliederung, der Schonheit von ihrer Freybeit zu rauben; bie Andern fürchten, durch eine zu fühne Bereinigung die Bestimmtheir ihres Beschlossen ist, so kann man biefen Justand der Bestimmungslosigkeit eine Lepre Un endlich deit nennen, welches mit einer upendlichen Leere keineswegs zu verwechseln ist.

Bigt soll sein Sinn gerührt werden, und que ber unendlichen Menge möglicher Bestimmungen soll eine Einzelne Wirklichkeit erhalten. Gine Borstellung foll in ihm entstehen. Was in dem vorhergegangenen Zustand ber blogen Bestimmbarkeit nichts, ale ein leeres Ber mogen war, bas wird jest zu einen wirkenden Kraft, bas bekommt einen Inhalt; zugleich aber erhalt es, als mirkende Kraft, eine Grenze, da es, als blopes Weis mogen, unbegrenzt war. Realität ift also da , aber bie Unendlichkeit ift verloren. Um eine Geftalt im Raum zu beschreiben, muffen wir ben endlosen Raum begrengen; um uns eine Beranderung in der Zeit porzustellen, muffen wir das Zeitganze theilen. Wir gelangen also nur durch Schranken zur Realitat, nur durch Regation oder Ausschließung zur Position oder wirklichen Setzung, nur durch Aufhebung unfrer fregen Bestimmbarkeit zur Bestimmungen gentlichte

Aber aus einer bloßen Ausschließung wurde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinnensempfindung in Ewigkeit keine Vorstellung werden, wenn nicht etwas vorhanden ware, von welch em ausgesschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Thathandslung des Geistes die Negation auf etwas Positives bes

Jogen, und aus Michtsetzung Entgegensetzung wurve; biese Handlung des Gemuths heißt urtheilen oder denk Ten, und das Resultat berselben der Gedante.

Ehe wir im Raum einen Ort bestimmen, gibt es überhaupt keinen Raum für uns; aber ohne den absoluten Raum würden wir nimmermehr einen Ort bestimmen. Eben so mit der Zeit. Sehe wir den Augenblick haben, gibt es überhaupt keine Zeit sur uns aber ohne die ewige Zeit würden wir nie eine Borstellung des Ausgenblicks haben. Wir gelangen also freylich nur durch den Theil zum Ganzen, nur durch die Grenze zum Uns begrenzten frader, wir gelangen auch nur durch das Ganze zum Theil, nur durch das Unbegrenzte zum Theil, nur durch das Unbegrenzte zum Theil, nur durch das Unbegrenzte zum Srenze.

Wenn nun also von dem Schönen behauptet wird, daß es dem Wenschen einen Uedergang vom Empfinden zum Denken bahne, so ist dies keineswegs so zu versstehen, als ob durch das Schöne die Kluft konnte aus gefüllt werden, die das Empfinden vom Denken, die das Leiden von der Thätigkeit trennt; diese Kluft ist und endlich, und ohne Dazwischenkunft eines neuen und selbstständigen Vermögens kann aus dem Einzelnen im Ewigkeit nichts Allgemeines, kann aus dem Zufälligen nichts Nothwendiges werden. Der Gedanke ist die und mittelbare Handlung dieses absoluten Vermögens, well ches zwar durch die Sinne veranlaßt werden nuß, sieh zu äußern, im seiner Aeußerung selbst aber so wenig von

der Sinnlichkeit abhängt, daß es sich vielmehr nur durch Entgegensetzung gegen dieselbe verkündiget. Die Selbsistäudigkeit, mit der es handelt, schließt jede fremde Einwirkung aus; und nicht insofern sie beym Denken hilft, (welches einen offenbaren Widerspruch enthält), blos insofern sie den Denkkräften Frenheit versichaft, ihren eigenen Gesetzen gemäß sich zu äußern, kann die Schönheit ein Mittel werden, den Menschen pon der Materie zur Form, von Empfindungen zu Gesen, von einem beschränkten zu einem absoluten Dassenn zu sühren.

Dies aber setzt voraus, daß bie Frenheit der Dents frafte gehemmt werden konne, welches mit dem Begriff eines selbstständigen Bermogens zu streiten Scheint. Ein Wermögen namlich, welches von außen nichts als ben Stoff seines Wirkens empfangt, fann nur burch Entziehung bes Stoffes, also nur negativ an feinem Wirken gehindert werden, und es heißt die Ratur eines Geistes verkennen, wenn man den sinnlichen Passionen eine Macht benlegt, die Frenheit des Gemuthe positiv unterdrücken zu konnen. Zwar fiellt die Erfahrung Benspiele in Menge auf, wo die Bernunftfrafte in demfelben Mag unterdruckt erscheinen, ale die sinnlichen Rrafte feuriger wirken, aber anstatt jene Beistesschmas che von der Starke des Affekts abzuleiten, muß man vielmehr diese überwiegende Starke des Affette durch jene Schwäche bes Geistes erflaren; benn bie Sinne konnen nicht anders eine Macht gegen den Menschen vorstellen, als insofern der Geist frey unterlassen hat, sich als eine solche zu beweisen.

Indem ich aber durch diese Erklärung einem Einswurfe zu begegnen suche, habe ich mich, wie es scheint, in einen andern verwickelt, und die Selbstständigkeit des Gemüths nur auf Rosten seiner Einheit gerettet. Denn wie kann das Gemüth aus sich selbst zugleich Gründe der Nichtthätigkeit und der Thätigkeit nehmen, wenn es nicht selbst getheilt, wenn es nicht sich selbst entgegengesetzt ist?

Hier muffen wir uns nun erinnern, bag wir ben endlichen, nicht den unendlichen Geift vor uns haben. Der endliche Geist ist derjenige, der nicht auders; als durch Leiden thatig wird, nur durch Schranken zum Abs foluten gelangt, nur, infofern er Stoff empfangt, bang belt und bilbet. Ein folder Geift wird alfo mit bem Triebe nach Form oder nach bem Absoluten einen Trieb nach Stoff oder nach Schranken verbinden, als welche die Bedingungen sind, ohne die er den erften Trieb weder haben noch befriedigen konnte. Inwiefern im demselben Wesen zwey so entgegengesetzte Tendenzen zusammen bestehen konnen, ist eine Aufgabe, die zwar den Metaphysiker, aber nicht den Transcendentalphilos fophen in Bertegenheit fegen kann. Diefer gibt fich fei= neswegs dafür aus, die Möglichkeit der Dinge zu ers klaren, sondern begnügt sich, die Renntniffe festzusetzen,



Gerechtigkeit, woran es ihm keineswegs mangelt, wird der Gewaltkhätige nicht von Unrecht abgehalten, und durch die lebhafteste Versuchung zum Genuß der Starksmüthige nicht zum Bruch seiner Grundsätze gebracht. Es gibt in dem Menschen keine andre Macht, als seinen Willen, und nur was den Menschen aufhebt, der Tod und seder Raub des Bewußtseyns, kann die innere Frenheit aufheben.

Gine Rothwendigkeit außer uns bestimmt uns fern Zustand, unser Daseyn in der Zeit vermittelft der Sinnenempfindung. Diefe ift gang unwillkuhrlich, und fo, wie auf uns gewirkt wird, muffen wir leiben. Eben fo eroffnet eine Nothwendigkeit in uns unfre Perfonlichfeit, auf Beranlaffung jener Sinnenempfindung, und burch Entgegensetzung gegen dieselbe; idenn das Selbstbewußtsenn kann von bem Willen, der es vor ausset, nicht abhängen. Diese ursprüngliche Verkuns digung der Personlichkeit ift nicht unser Berdienst, und ber Mangel berfelben nicht unfer Fehler. Rur von bem= jenigen, der sich bewußt ist, wird Vernunft, bas heißt, absolute Consequenz und Universalität des Bewußtsenns gefordert; vorher ist er nicht Mensch, und kein Aft bet Menfchheit kann von ihm erwartet werden. Go Wenig nun ver Metaphy sifer sich die Schranken erklaren fann, die der freye und selbstständige Geift durch bie Empfindung erleidet, fo wenig begreift ber Phy fifet





## 3 mangigster Brief.

Daß auf die Frenheit nicht, gewirkt werden konne, ergibt sich schon aus ihrem bloßen Begriff; daß aber die Frenheit selbst eine Wirkung der Natur (dies ses Wort in seinem weitesten Sinne genommen), kein Werk des Menschen sen, daß sie also auch durch natürz liche Mittel befördert und gehemmt werden konne, folgt gleich nothwendig aus dem Vorigen. Sie nimmt ihren Ansang erst, wenn der Wensch vollständig ist, und seine ben den Grundtrieber sich entwickelt haben; sie muß also fehlen, so langer unvollständig und einer von benden Trieben ausgeschlossen ist, und muß durch alles das, was ihm seine Vollständigkeit zurückgibt, wieder hergestellt werden können.

Nun läßt sich wirklich, sowol in der ganzen Satzung als in dem einzelnen Menschen, ein Moment aufzeigen, in welchem der Mensch noch nicht vollständig und einer von beyden Trieben ausschließend in ihm thäzig ist. Wir wissen, daß er anfängt mit bloßem Leben, um zu endigen mit Form; daß er früher Individuum als Person ist, daß er von den Schranken aus zur Unzendlichkeit geht. Der sinnliche Trieb kommt also früher als der vernünstige zur Wirkung, weil die Empsindung dem Bewußtseyn vorhergeht, und in dieser Priorität des sinnlichen Triebes sinden wir den Ausschluß zu der gauzen Geschichte der menschlichen Freyheit.

5 3000













Eben dadurch aber ist etwas Unendliches erreicht. Denn sobald wir uns erinnern, daß ihm durch die einzseitige Nothigung der Natur benm Empfinden, und durch die ausschließende Gesetzgebung der Vernunft benm Denken gerade diese Frenheit entzogen wurde, so mussen wir das Vermögen, welches ihm in der asthetisschen Stimmung zurückgegeben wird, als die höchste aller Schenkungen, als die Schenkung der Menschheit betrachten. Frenlich besitzt er diese Menschheit der Anslage nach schon vor jedem bestimmten Zustand, in den er kommen kann, aber der That nach verliert er sie mit jedem bestimmten Justand, in den er kommt, und sie muß ihm, wenn er zu einem entgegengesetzen soll überzgehen konnen, jedesmal aufs Neue durch das ästhetische Leben zurückgegeben werden \*).

<sup>\*)</sup> Zwar läßt die Schnelligkeit, mit welcher gewisse Charaktere von Empfindungen zuGedanken, und zuEntschliessungen übetgehen, die ästhetische Stimmung, welche sie
in hieser Zeit nothwendig durchlausen müssen, kaum oder
gar nicht bemerkbar werden. Golche Semuther können
den Zustand der Bestimmungslosigkeit nicht lang ertragen, und dringen ungedultig auf ein Resultat, welches
sie in dem Zustand ästhetischerUnbegrenztheit nicht sinden.
Dahingegen breitet sich ben andern, welche ihren Genuß
mehr in das Gefühl des ganzen Wermigens, deräsibetische Zustand in eine weit größere Fläche aus. So sehr

philosophisch richtig, wenn man die Schönheit unste zweyte Schöpferinn nennt. Denn ob sie uns gleich die Menschheit blos möglich macht, und es im übrigen unssern freyen Willen anheim stellt, in wie weit wir sie wirklich machen wollen, so hat sie dieses ja mit unster ursprünglichen Schöpferinn, der Natur, gemein, die uns gleichfalls nichts weiter, als das Bermögen zur Menschheit ertheilte, den Gebrauch desselben aber auf unsre eigene Willensbestimmung ankommen läßt.

3men und zwanzigster Brief.

Benn also die afthetische Stimmung des Gemüths in Einer Rücksicht als Null betrachtet werden nuß, sobald man nämlich sein Augenmerk auf einzelne und besstimmte Wirkungen richtet, so ist sie in anderer Rücksicht wieder als ein Zustand der hoch sten Realität anzusseheit, insofern man daben auf die Abwesenheit aller Schränken, und auf die Summe ver Kräfte achtet, die in derselben gemeinschaftlich thätig sind. Man kann

die ersten sich vor der Leetheit fürchten, so wenig können die lesten Beschränkung ertragen. Ich brauche kaum du erinnern, daß die ersten fürs Detail und für subalterne Geschäfte, die letten, vorausgesest daß sie mit diesem Vermögen zugleich Realität vereinigen, fürs Ganze und zu großen Mollen-geboren sind.

alfo benjenigen eben fo wenig. Unrecht geben, die ben afthetischen Zustand fur ben fruchtbarften in Rudficht auf Erkenntniß und Moralitat erklaren. Gie haben vollkommen recht, denn eine Gemuthöstimmung, welche das Ganze der Menschheit in sich begreift, muß nothe wendig auch jede einzelne Aeußerung derfelben, dem Bermogen nad), in fid) schließen; eine Gemuthsstims mung, welche von bem Ganzen bermenschlichen Natur alle Schranken entfernt, muß biefe nothwendig auch von jeder einzelnen Aleußerung berfelben entfernen. Eben deswegen, weil sie keine einzelne Funktion ber Menschheit ausschließend in Schutz nimmt, so ist fie eis ner jeden ohne Unterschied gunstig, und sie begunstigt ja nur beswegen keine einzelne vorzugsweise, weil sie der Grund der Möglichkeit von allen ist. Alle andere Uebungen geben dem Gemuth irgend ein besondres Gefchick, aber fegen ihm dafur auch eine besondere Grenze; die afthetische allein führt zum Unbegrenzten. Jeder andere Zustand, in den wir kommen konnen, weist uns auf einen vorhergehenden gurud und bedarf zu feiner Auflbsung eines folgenden; nur ber afthetische ift ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen seines Urs sprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Siet allein fuhlen mir uns wie aus der Zeit geriffeh; und unfre Menschheit außert fich mit einer Reinheit und Integrität, als hatte sie von der Einwirkung außrer Arafte noch keinen Abbruch erfahren.

Was unfern Sinnen, in ber unmittelbaren Empfindung schmeichelt, das offnet unser weiches und beweg= liches Gemuth jedem Eindruck, aber macht uns auch in demselben Grad zur Anstrengung weniger tuchtig-Was unfre Denkkräfte anspaunt und zu abgezogenen Begriffen einladet, das stärkt unsern Geist zu jeder Art des Widerstandes, aber verhärtet ihn auch in demselben Berhältniß, und raubt uns eben so viel an Empfang= lichkeit, als es uns zu einer größern Selbstthätigkeit verhilft. Eben deswegen führt auch das Eine, wie das Andre, znletzt nothwendig zur Erschöpfung, weil der Stoff nicht lange der bildenden Kraft, weil die Kraft nicht lange des bildsamen Stoffes entrathen kann. Sa= ben wir uns hingegen bem Genuß achter Schonheit ba= hin gegeben, so sind wir in einem solchen Augenblick unsrer leidenden und thätigen Kräfte in gleichem Grad Meister, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum Ernst und zum Spiele, zur Ruhe und zur Bewes gung, zur Rachgiebigkeit und zum Widerstand, zum abstrakten Denken und zur Anschauung wenden.

Diese hohe Gleichmuthigkeit und Frenheit des Geisstes, mit Kraft und Rüstigkeit verbunden, ist die Stimsmung, in der uns ein ächtes Kunstwerk entlassen soll, und es gibt keinen sicherern Probierstein der wahren ästshetischen Güte. Finden wir uns nach einem Genuß dies ser Art zu irgend einer besondern Empfindungsweise oder Handlungsweise vorzugeweise aufgelegt, zu einer anz

- Could

bern hingegen ungeschickt und verdrossen, so bient dies zu einem untrüglichen Beweise, daß wir keine rein afthetische Wirkung erfahren haben; es sen nun, daß es an dem Gegenstand, oder an unserer Empfindungs weise oder (wie fast immer der Fall ist) an benden zugleich gelegen habe.

Da in ber Wirklichkeit keine rein affhetische Wire fung anzutreffen ift, (benn ber Mensch fann nie aus ber Abhängigkeit ber Krafte treten) fo kann die Bortreff= lichkeit eines Kunstwerks blos in seiner größern Annahe rung zu jenem Ibeale afthetischer Reinigkeit besteben, und ben aller Frenheit, zu ber man es steigern mag, werden wir es doch immer in einer besondern Stim mung und mit einer eigenthumlichen Richtung verlaffen. Je allgemeiner num die Stimmung, und je weniger ein geschränkt die Richtung ift, welche unserm Gemuth durch eine bestimmte Sattung der Kunste und durch ein bestimmtes Produkt aus derselben gegeben wird, desto edler ift jene Gattung und besto vortrefflicher ein folches Produkt. Man kann dies mit Werken aus verschiedes nen Kunften und mit verschiedenen Werken ber namlis chen Kunft versuchen. Wir verlaffen eine schone Dufik mit reger Empfindung, ein schones Gedicht mit belebe ter Einbildungefraft, ein schones Bildwerk und Gebanbe mit aufgewecktem Verstand; wer uns aber uns mittelbar nach einem hohen musikalischen Genuß zu abgezogenem Dinfen einladen, unmittelbar nach einem

hohen poetischen Genuß in einem abgemeffenen Geschäft bes gemeinen Lebens gebrauchen, unmittelbar nach Betrachtung schöner Mahlerenen und Bildhauerwerke unfre Einbildungstraft erhiten, und unfer Gefühl überraschen wollte, der wurde seine Zeit nicht gut mablen. Die Urfache ift, weil auch die geiftreichste Mufit durch ihre Materie noch immer in einer größern Uffinis stat zu den Sinnen steht, als die wahre afthetische Frens beit bulbet, weil auch bas gludlichste Gedicht von dem willkührlichen und zufälligen Spiele ber Imagination, als seines Mediums, noch immer mehr participirt, als die innere Nothwendigkeit des wahrhaft Schonen verstattet, weil auch das trefflichste Bildwerk, und dies fes vielleicht am meiften, durch die Bestimmtheit feines Begriffs an die ernste Wissenschaft grenzt. Indeffen verlieren fich diese besondern Affinitaten mit jes dem hohern Grade, den ein Werk aus diefen dren Runftgattungen erreicht, und es ist eine nothwendige und naturliche Folge ihrer Vollendung, daß, ohne Verrückung ihrer objektiven Grenzen, die verschiedenen Kunfte in ihrer Wirkung auf bas Gemuth einander immer ähnlicher werden. Die Musik in ihrer hochsten Bers edlung muß Gestalt werden, und mit der ruhigen Macht der Antike auf uns wirken; die bildende Kunst in ihrer höchsten Vollendung muß Musik werden und und burch unmittelbare finnliche Gegenwart ruhren; Die Poefie, in ihrer vollkommensten Ausbildung, muß uns, wie die

Tonkunst, mächtig fassen, zugleich aber, wie die Plasstif, mit ruhiger Klarheit umgeben. Darin eben zeigt sich der vollkommene Styl in jeglicher Kunst, daß er die specifischen Schranken derselben zu entfernen weiß, ohne doch ihre specifischen Vorzüge mit aufzuheben, und durch eine weise Benutzung ihrer Eigenthümlichkeit ihr einen mehr allgemeinen Charakter ertheilt.

Und nicht blos die Schranken, welche der specifis sche Charafter seiner Kunsigattung mit sich bringt, auch diejenigen, welche dem besondern Stoffe, den er bears beitet, anhangig find, muß der Runftler durch die Bes handlung überwinden. In einem wahrhaft schonen Runftwerk foll der Inhalt nichts, die Form aber Alles thun; benn burch bie Form allein wird auf bas Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf eine zelne Krafte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfassend er auch sen, wirkt also jederzeit einschräns kend auf den Geist, und nur von der Form ift mahre afthetische Frenheit zu erwarten. Darin alfo besteht bas eigentliche Runftgebeimniß des Meiftere, bag er ben Stoff burch bie Form vertilgt; und je impofanter, anmagender, verführerischer der Stoff an fich felbst ift, je eigenmachtiger berfelbe mit feiner Wire fung fich vordrängt, ober je mehr der Betrachter ges neigt ift, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulaffen, desto triumphirender ift die Runft, welche jenen zurucke zwingt, und über diesen die herrschaft behauptet.

Das Gemuth bes Zuschauers und Zuhörers muß vollig frev und unverlett bleiben, es muß aus bem Zauber-Preise des Kunstlers rein und vollkommen, wie aus ben Banden bes Schöpfers geben. Der frivolfte Gegenstand muß fo behandelt werben, bag wir aufgelegt bleiben, unmittelbar von demfelben zu dem ftrengften Ernfte überzugehen. Der ernsteste Stoff muß fo behandelt werden, daß wir die Fähigkeit behalten, ihn unmittels bar mit bem leichteften Spiele zu vertauschen. Runfte bes Affekte, bergleichen die Tragodie ift, find kein Ginmurf; benn erftlich find es feine gang fregen Runfte, ba fie unter der Dienstbarkeit eines befondern 3wedes (bes Pathetischen) stehen, und dann wird wohl fein wahrer Kunstkenner laugnen, daß Werke, auch selbst aus dieser Rlaffe, um so vollkommener find, je mehr fie auch im bochsten Sturme bes Affette Die Gemuthsfrens heit schonen. Gine schone Kunft ber Leidenschaft gibt es, aber eine schone leidenschaftliche Runft ift ein Diberspruch, benn ber unausbleibliche Effett bes Schonen ift Frenheit von Leidenschaften. Micht weniger widersprechend ist der Begriff einer schonen lehrenden (bidate tischen) ober bessernden (moralischen), Runft, benn nichts ftreitet mehr mit bem Begriff ber Schonheit, als bem Gemuth eine bestimmte Tenbeng zu geben.

Nicht immer beweist es indessen eine Formlosigkeit in dem Werke, wenn es blos durch seinen Inhalt-Effekt macht; es kann eben so oft von einem Mangel an Form

in dem Beurtheiler zeugen. Ift biefer entweber gu gespannt oder zu schlaff; ist er gewohnt, entweder blos mit dem Verstand oder blos mit den Sinnen aufzuneh. men, so wird er sich auch ben dem glucklichsten Ganzen nur an die Theile, und ben ber schonsten Form nur an die Materie halten. Mur fur bas robe Clement empfanglich, muß er die afthetische Organisation eines Werks erft gerftoren, ehe er einen Genug baran findet. und bas Ginzelne forgfältig aufscharren, bas ber Deis fter mit unendlicher Runft in der harmonic bes Gangen verschwinden machte. Sein Interesse barant ift schleche terdings entweder moralisch oder physisch; nur gerade, was es fenn foll, afthetisch ift es nicht. Solche Lefer genießen ein ernsthaftes und pathetisches Gedicht, wie eine Predigt, und ein naives oder scherzhaftes, wie ein berauschendes Getrank; und waren sie geschmacklos ges nug, von einer Tragodie und Epopce, wenn es auch eine Messiade mare, Erbauung zu verlangen, fo werden sie an einem anacreontischen ober catullischen Liebe unfehlbar ein Aergerniß nehmen.

## Dren und zwanzigster Brief.

Ich nehme den Faden meiner Untersuchung wiederauf, ben ich nur darum abgerissen habe, um von ben ausgestellten Sätzen die Anwendung auf die ausübende Kunst und auf die Beurtheilung ihrer Werke zu machen.

Der Uebergang von dem leidenden Zustande des Empfindens zu dem thätigen des Denkens und Wollens geschieht also nicht anders, als durch einen mittlern Zustand asthetischer Frenheit, und obgleich dieser Zustand an sich selbst weder für unsre Einsichten, noch Gesins nungen etwas entscheidet, mithin unsern intellektuellen und moralischen Werth ganz und gar problematisch läßt, so ist er doch die nothweudige Bedingung, unter welcher allein wir zu einer Einsicht und zu einer Gesinnung gelangen können. Mit einem Wort: es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünstig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht.

Aber, mochten Sie mir einwenden, sollte diese Bersmittlung durchaus unentbehrlich seyn? Sollten Wahrsbeit und Pflicht nicht auch schon für sich allein und durch sich selbst ben dem sinnlichen Menschen Eingang sinden können? Hierauf muß ich antworten: sie können nicht nur, sie sollen schlechterdings ihre bestimmende Kraft blos sich selbst zu verdauken haben, und nichts wurde meinen bisherigen Behauptungen widersprechender seyn, als wenn sie das Ansehen hätten, die entgegengesetze Meinung in Schutz zu nehmen. Es ist ausdrücklich bes wiesen worden, daß die Schönheit kein Resultat weder für den Berstand noch den Willen gebe, daß sie sich in kein Geschäft weder des Denkens noch des Entschließens

mische, daß sie zu benden blos das Vermögen ertheile, aber über den wirklichen Gebrauch dieses Vermögens durchaus nichts bestimme. Ben diesem fällt alle fremde Hülfe hinweg, und die reine logische Form, der Begriff, muß unmittelbar zu dem Verstand, die reine moralische Form, das Gesetz, unmittelbar zu dem Willen reden.

Aber daß sie dieses überhaupt nur konne - daß es überhaupt nur eine reine Form fur ben finnlichen Menfchen gebe, bies, behaupte ich, muß durch die afithetis sche Stimmung bes Gemuths erst möglich gemacht werden. Die Wahrheit ist nichts, was so, wie die Wirks lichkeit oder das sinnliche Dasenn ber Dinge, von außen empfangen werben tann; fie ift etwas, bas die Deuts Praft selbsithatig und in ihrer Frenheit hervorbringt, und diese Selbstthätigkeit, diese Frenheit ift es ja eben, was wir ben bem sinnlichen Menschen vermiffen. Der finns liche Mensch ist schon (physisch) bestimmt, und hat folglich keine frene Bestimmbarkeit mehr: diese verlorne Bestimmbarkeit muß er nothwendig erst zurückerhalten, eh' er die leidende Bestimmung mit einer thatigen vertauschen kann. Er kann sie aber nicht anders zurückers halten, als entweder indem er die passibe Bestimmung verliert, die er hatte, oder indem er die aktive schon in sich enthält, zu welcher er übergehen soll. Berlore er blos die paffive Bestimmung, so wurde er zugleich mit derselben auch die Möglichkeit einer aktis ven verlieren, weil der Gedanke einen Korper-braucht,

und die Form nur an einem Stoffe realisirt werden kann. Er wird also die letztere schon in sich enthalten, er wird zugleich leidend und thätig bestimmt seyn, das heißt, er wird asthetisch werden mussen.

Durch die afthetische Gemuthsstimmung wird also Die Gelbstthätigkeit ber Bernunft schon auf bem Telbe ber Sinnlichkeit eroffnet, die Macht der Empfindung schon innerhalb ihrer eigenen Grenzen gebrochen, und ber physische Mensch so weit veredelt, daß nunmehr der geistige sich nach Gesetzen der Frenheit aus demsels ben blos zu entwickeln braucht. Der Schritt von bem ästhetischen Zustand zu dem logischen und moralischen (von ber Schönheit zur Wahrheit und zur Pflicht) ift daher unendlich leichter, als der Schritt von dem phys fischen Zustande zu dem asthetischen (von dem bloßen blinden Leben zur Form) war. Jenen Schritt kann der Mensch burch seine bloge Frenheit vollbringen, ba er sich blos zu nehmen, und nicht zu geben, blos seine Natur zu vereinzeln, nicht zu erweitern braucht; ber asthetisch gestimmte Mensch wird allgemein gultig urtheilen, und allgemein gultig handeln, sobald er es wollen wird. Den Schritt von der rohen Materie zur Schonheit, wo eine ganze neue Thatigkeit in ihm eroffnet werden foll, muß die Matur ihm erleichtern, und fein Wille kann über eine Stimmung nichts gebieten, die ja dem Willen selbst erft bas Dasenn gibt. Um den asthetischen Menschen zur Ginficht und großen Gefinwichtige Anlässe geben; um von dem sinnlichen Menschen eben das zu erhalten, muß man erst seine Natur verändern. Ben jenem braucht es oft nichts, als die Aufforderung einer erhabenen Situation, (die am uns mittelbarsten auf das Willensvernisgen wirkt) um ihn zum Helden und zum Weisen zu machen; diesen muß man erst unter einen andern Himmel verseizen.

Es gehört also zu ben wichtigsten Aufgaben ber Rultur, den Menschen auch schon in seinem blos phys fischen Leben der Form zu unterwerfen, und ibn, fo weit bas Reich ber Schonbeit nur immer reichen fann, afthetisch zu machen, weil nur aus bem afibetischen, nicht aber aus bem physischen Zustande der moralische fich entwickeln kann. Goll der Menfch in jedem einzels nen Fall bas Bermogen besigen, fein Urtheil und feinen Willen zum Urtheil ber Gattung zu machen, foll er aus jedem beschränkten Dasenn ben Durchgang zu einem unendlichen finden, aus jedem abhängigen Zustande zur Selbstständigkeit und Frenheit den Aufschwung nehmen konnen, so muß bafur gesorgt werden, daß er in keinem Momente blos Individuum sen, und blos dem Maturgesetz biene. Goll er fahig und fertig fenn, aus dem engen Kreis der Naturzwecke sich zu Vernunftzwecken zu erheben, so muß er sich schon innier halb ber ersten fur die lettern geubt, und schon feine phyfische Bestimmung mit einer gewissen Frenheit ber Geister, b. i. nach Gesetzen ber Schonheit, ausgeführt haben.

- Und zwar kann er biefes, ohne baburch im Gering. ften seinem physischen 3weck zu widersprechen. Die Uns forderungen der Natur an ihn gehen blos auf bas, mas er wirkt, auf ben Inhalt feines Sandelns; über die Urt, wie er wirft, über die Form beffelben, ist durch die Naturzwecke nichts bestimmt. Die Anfors berungen ber Wernunft bingegen find ftreng auf bie Form feiner Thatigkeit gerichtet. Go nothwendig es also für feine moralische Bestimmung ift, bag er rein moralisch sen, daß er eine absolute Gelbstthatigkeit beweise; so gleichgultig ift es fur feine physische Bestimmung, ob er rein physisch ift, ob er sich absolut leidend verhalt. In Rudficht auf biefe lettere ift es alfo gang in feine Willführ gestellt, ob er fie blos als Ginnenwesen, und als Naturkraft (als eine Kraft nämlich, welche nur wirkt, je nachdem sie erleidet) oder ob er sie gugleich als absolute Rraft, als Bernunftwesen ausfuhren will, und es durfte mohl keine Frage fenn, welches von benden feiner Burbe mehr entspricht. Bielmehr, fo fehr es ihn erniedrigt und schandet, basjenige aus finnlichem Antriebe zu thun, wozu er fich aus reinen Motiven der Pflicht bestimmt haben follte, so fehr ehrt und adelt es ihn, auch ba nach Gesetmäßigkeit, nach Harmonie, nach Unbeschränktheit zu streben, wo der gemeine Mensch nur sein erlaubtes Berlangen

- Tageth

stillt\*). Mit einem Wort: im Gebiete der Wahrheit und Moralität darf die Empfindung nichts zu bestimmen haben; aber im Bezirke der Glückseligkeit darf Form seyn, und barf der Spieltrieb gebieten.

\*) Diefe geiftreiche und afthetisch freve Behandlung gemeiner Wirklichkeit ist, wo man sie auch antrifft, das Kennzeichen einer edeln Seele. Ebel ist überhaupt ein Bemuth zu nennen, welches die Gabe besitzt, auch das beschränkteste Geschäft und den kleinlichsten Gegenstand durch die Behandlungsweise in ein Unendliches zu verwandeln. Ebel heißt jede Form, welche bem, mas feiner Natur nach blos bient (bloges Mittelift), bas Ge= prage ber Selbstständigfeit aufbrudt. Ein edler Geist begnügt sich nicht bamit, selbst fren zu senn; er muß al= les Andere um sich her, auch das Leblose, in Frenheit fegen. Schönheit aber ift ber einzig mögliche Ausbrud der Frenheit in der Erscheinung. Der vorherrschende Ausdruck bes Werstanbes in einem Gesicht, einem Runstwerf u. bal. fann baber niemals ebel ausfallen, wie er benn auch niemals schon ift, weil er die Abhangigfeit (welche von der Zweckmäßigkeit nicht zu trennen ift) hera aushebt, auftatt fie zu verbergen.

Der Moralphilosoph lehrt uns zwar, daß man nie mehr thun könne als seine Pflicht, und er hat vollkomsmen recht, wenn er blos die Beziehung meint, welche Handlungen auf das Moralgesetzhaben. Aber bep Handzlungen, welche sich blos auf einen Zweck beziehen, über bet die sen Zweck noch hina us ins liebersinnliche geheusches hier nichts anders heißen kann, als das Physis

Also hier schon, auf dem gleichgültigen Felde des physischen Lebens, muß der Mensch sein moralisches ans fangen; noch in seinem Leiden muß er seine Selbstthästigkeit, noch innerhalb seiner sinnlichen Schranken seine

fche afthetisch ausführen) heißt zugleich über bie Pflicht hin aus gehen, indem diese nur'vorschreiben kann, daß der Wille heilig fen, nicht baß auch schon die Natur sich geheiligt habe. Es gibt also zwar kein moralisches, aber es gibt ein asthetisches Uebertreffen ber Pflicht, und ein folches Betragen heißt edel. Eben deß= wegen aber, weil ben dem Ebeln immer ein Ueberfinß wahrgenommen wird, indem basjenige auch einen frenen formalen Werth besitt, was blos einen materialen gu haben brauchte, oder mit dem innern Werth, den es ha= ben foll, noch einen außern, der ihm fehlen burfte, verei= nigt, fo haben Manche afthetischen Ueberfluß mit einem moralischen verwechselt, und, von der Erscheinung des Ebeln verführt, eine Willführ und Jufälligkeit in die Moralität felbst hinein getragen, wodurch sie gang wurde aufgehoben werden.

Pon einem edeln Betragen ist ein erhabenes zu unter= Scheiden. Das erste geht über die sittliche Verbindlichkeit noch hinaus, aber nicht so das lestere, obgleich wir es ungleich höher als jenes achten. Wir achten es aber nicht deßwegen, weil es den Vernunftbegriff seines Oh= jekts (des Moralgesehes), sondern weil es den Erfah= rungsbegriff seines Subjekts (unsre Kenntnisse menschli= cher Willensgüte und Willensstärke) übertrifft; so schäßen wir umgekehrt ein edles Betragen nicht darum, weil es Wernunsisfrenheit beginnen. Schon seinen Reigungen muß er das Gesetz seines Willens austegen; er muß, wenn Sie mir den Ausdruck verstatten wollen, dem Krieg gegen die Materie in ihre eigene Grenze spielen, damit er es überhoben sen, auf dem heiligen Boden der Frenheit gegen diesen surchtbarn Feind zu fechten; er muß lernen edler begehren, damit er nicht nothig habe, erhaben zu wollen. Dieses wird geleistet durch asthetische Kultur, welche alles das, worüber weder Naturgesetze die menschliche Willführ binden noch Vernunstgesetze, Gesetzen der Schönheit unterwirft, und in der Form, die sie dem äußern Leben gibt, schow das Innere eröffnet.

Wier und zwanzigster Brief.

Es lassen sich also drep verschiedene Momente ober Stufen ber Entwicklung unterscheiden, Die sowol ber

die Natur des Subjekts überschreitet, aus der es vielmehr völlig zwanglos hervorstießen muß, sondern weil
es über die Natur seines Objekts (den physischen Zweck)hinaus in das Geisterreich schreitet. Dort, möchte man
sagen, erstaunen wir über den Sieg, den der Gegenstand
über den Menschen davon trägt; hier bewundern wir den
Schwung, den der Mensch dem Gegenstands gibt.

einzelne Mensch als die ganze Gattung inothwendig und in einer bestimmten Ordnung durchlausen mussen, wenn sie den ganzen Kreis ihrer Bestimmung erfüllen sollen. Durch zusällige Ursachen, die entweder in dem Einstuß der äußern Dinge oder in der frenen Willkühr des Menschen liegen, können zwar die einzelnen Perioz den bald verlängert, bald abgekürzt, aber keine kann ganz übersprungen, und auch die Ordnung, in welcher sie auf einander folgen, kann weder durch die Natur, noch durch den Willen umgekehrt werden. Der Mensch in seinem physisch en Zustand erleidet blos die Macht der Natur; er entledigt sich dieser Macht in dem äst hetisch en Zustand, und er beherrscht sie in dem mor as lisch en.

Was ist der Mensch, ehe die Schönheit die frene Lust ihm entlockt, und die ruhige Form das wilde Leben besänstigt? Ewig einsörmig in seinen Zwecken, ewig wechselnd in seinen Urtheilen, selbstsüchtig ohne Er Selbst zu seyn, ungebunden ohne fren zu seyn, Sklave ohne einer Regel zu dienen. In dieser Epoche ist ihm die Welt blos Schicksal, noch nicht Gegenstand; Alles hat nur Existenz sur ihn, insofern es ihm Existenz versschaft; was ihm weder gibt noch nimmt, ist ihm gar nicht vorhanden. Einzeln und abgeschnitzen, wie er sich selbst in der Reihe der Wesen sind, ist ihm durch soch numg vor ihm da. Alles, was ist, ist ihm durch das Machtwort des Augenblicks; jede Veränderung

ist ihm eine ganz frische Schopfung, weil mit bem Nothwendigen in ihm die Mothwendigkeit außer ihm fehlt, welche die wechselnden Gestalten in ein Weltall zusammen bindet, und, indem bas Individuum flieht, bas Gesetz auf bem Schauplatz fest halt. Umfonst läßt die Natur ihre reiche Mannichfaltigkeit an feinen Sinnen boruber geben; er fieht in ihrer herrlichen Rulle nichts, als seine Beute, in ihrer Macht und Große nichts als seinen Feind. Entweder er fturzt auf die Gegenstände, und will fie an fich reißen in ber Begierde; ober die Gegenstände bringen zerstörend auf ihn ein, und er flogt fie von sich, in der Berabscheuung. benden Fallen ift fein Berhaltniß zur Sinnenwelt uns mittelbare Beruhrung, und ewig von ihrem Unbrang geangstigt, raftlos' von dem gebieterifchen Bedurfniß gequalt, findet er nirgends Ruhe, ale in der Ermattung, und nirgende Grenzen, ale in ber erschöpften Begier.

 Mit seiner Menschenwurde unbekannt, ist er weit entsernt, sie in Andern zu ehren, und der eignen wilden Gier sich bewußt, fürchtet er sie in jedem Gesschöpf, das ihm ahnlich sieht. Nie erblickt er Andre in sich, nur sich in Andern, und die Gesellschaft, anstatt ihn zur Gattung auszudehnen, schließt ihn nur enger und enger in sein Individuum ein. In dieser dumpsen Beschränkung irrt er durch das nachtvolle Leben, dis eine günstige Nazur die Last des Stoffes von seinen verssinsterten Sinnen wälzt, die Resterion ihn selbst von den Dingen scheidet, und im Wiederscheine des Beswußtseyns sich endlich die Gegenstände zeigen.

Dieser Zustand rober Natur läßt sich freylich, so wie er hier geschildert wird, ben keinem bestimmten Bolk und Zeitalter nachweisen; er ist blos Idee, aber eine Idee, mit der die Ersahrung in einzelnen Zügen auß Genaueste zusammenstimmt. Der Mensch, kann man sagen, war nie ganz in diesem thierischen Zustand, aber er ist ihm auch nie ganz entslohen. Auch in den robesten Subjekten sindet man unverkennbare Spuren von Bernunftsrenheit, so wie es in den gebeldersten nicht an Momenten sehlt, die an jenen düstern Naturstand erinnnern. Es ist dem Menschen einmal eigen, das Höchste und das Niedrigste in seiner Natur zu vereinigen, und wenn seine Würt de auf einer strengen Unterscheidung des einen von dem andern beruht, so beruht auf einer geschieckten Aushedung dieses Unterschieds seine Glück.

feligkeit. Die Kultur, welche seine Warbe mit seis ner Glückseligkeit in Uebereinstimmung bringen soll, wird also für die höchste Reinheit jener benden Princis pien in ihrer innigsten Vermischung zu sorgen haben.

Die erste Erscheinung der Bernunft in dem Mens fchen ift barum noch nicht auch ber Anfang feiner Menschheit. Diese wird erst durch seine Frenheit ents schieden, und die Vernunft fangt erstlich bamit an, feine sinnliche Abhängigkeit grenzenlos zu machen; ein Phanomen, bas mir fur feine Wichtigkeit und Allges meinheit noch nicht gehörig entwickelt scheint. Die Bernunft, wissen wir, gibt sich in dem Menschen durch die Forderung des Absoluten (auf fich felbst Gegründeten und Nothwendigen) zu erkennen, welche, ba ihr in keis nem einzelnen Zustand seines physischen Lebens Genüge geleistet werden kann, ihn das physische ganz und gar zu verlassen, und von einer beschränkten Wirklichkeit zu Ideen aufzusteigen nothigt. Aber obgleich ber mahre Sinn jener Forderung ift, ihn den Schranken der Zeit zu entreißen und von der sinnlichen Welt zu einer Ideals welt empor zu führen, so kann sie doch, burch eine (in dieser Epoche der herrschenden Sinnlichkeit kaum zu vermeibende) Mißbeutung auf das physische Leben sich richten, und ben Menschen, anstatt ihn unabhangig zu machen, in die furchtbarfte Rnechtschaft fturgen.

Und so verhält es sich auch in der That. Auf den Flügeln der Einbildungskraft verläßt der Mensch die en-

gen Schranken der Gegenwart, in welche die bloße Thierheit sich einschließt, um vorwarts nach einer unbes schränkten Zukunft zu streben; aber indem vor seiner schwindelnden Imagination das Unendliche aufgeht, hat fein Herz noch nicht aufgehort im Ginzelnen zu les ben, und dem Augenblick zu dienen. Mitten in seiner Thierheit überrascht ihn der Trieb zum Absoluten und da in diefem dumpfen Zustande alle seine Bestres bungen blos auf das Materielle und Zeitliche gehen, und blos auf sein Individuum sich begrenzen, so wird er durch jene Forderung blos veranlaßt, sein Indivis buum, auftatt von demfelben zu abstrahiren, ins Ends lose auszudehnen, anstatt nach Form nach einem unversiegenden Stoff, anstatt nach dem Unveränderlichen nach einer ewig dauernden Veranderung und nach einer absoluten Versicherung seines zeitlichen Dasenns zu stres ben. Der nämliche Trieb, der ihn auf sein Denken und Thun angewendet zur Wahrheit und Moralitat fuh» ren sollte, bringt jett, auf sein Leiden und Empfinden bezogen, nichts als ein unbegrenztes Berlangen, als ein absolutes Bedürfniß hervor. Die ersten Früchte, die er in dem Geisterreich erntet, sind also Gorge und Furcht; bendes Wirkungen ber Wernunft, nicht der Sinnlichkeit, aber einer Bernunft, die fich in ihrem Gegenstand vergreift, und ihren Imperativ unmittelbar auf den Stoff anwendet. Fruchte Diefes Baumes find alle unbedingte Gludseligkeitespsteme, sie mogen den

heutigen Tag ober bas ganze Leben, ober, was sie uminichts ehrwürdiger macht, die ganze Ewigkeit zu ihrem Gegenstand haben. Eine grenzenlose Dauer des Dassenns und Wohlsenns und Wohlsenns und Wohlsenns willen, ist blos ein Ideal der Begierde, mithin eine Forderung, die nur von einer ins Absolute strebens den Thierheit kann aufgeworsen werden. Ohne also durch eine Vernunstäußerung dieser Art etwas für seine Menschheit zu gewinnen, verliert er dadurch blos die glückliche Beschränktheit des Thiers, vor welchem er nun blos den unbeneidenswerthen Borzug besitzt, über dem Streben in die Ferne den Besitz der Gegenwart zu verlieren, ohne doch in der ganzen grenzenlosen Ferne je etwas Anders als die Gegenwart zu suchen.

Aber wenn sich die Vernunft auch in ihrem Objekt nicht vergreift, und in der Frage nicht irrt, so wird die Sinnlichkeit noch lange Zeit die Antwort verfälschen. So bald der Mensch angesangen hat, seinen Verstand zu brauchen und die Erscheinungen umber nach Arsachen und Zwecken zu verknüpfen, so dringt die Vernunft, ihrem Begriffe gemäß, auf eine absolute Verknüpfung und auf einen unbedingten Grund. Um sich eine solche Forderung auch nur auswerfen zu können, muß der Mensch über die Sinnlichkeit schon hinausgeschritten senn; aber eben dieser Forderung bedient sie sich, um den Flüchtling zurückzuholen. Hier ware nämlich der Punkt, wo er die Sinnenwelt ganz und gar verlassen,

und jum reinen Ibeenreich fich aufschwingen mußte; denn ber Berstand bleibt ewig innerhalb bes Bedingten stehen und fragt ewig fort, ohne je auf ein Letztes zu gerathen. Da aber ber Mensch, von dem hier geredet wird, einer folchen Abstraftion noch nicht fahig ift, fo wird er, was er in feinem finnlichen Erkenntnife Freise nicht findet, und über denselben hinaus in der reinen Bernunft noch nicht sucht, unter demfelben in seis nem Gefühlfreise suchen und bem Scheine nach fins ben. Die Sinnlichkeit zeigt ihm zwar nichts, mas fein eigner Grund mare, und fich felbst das Gefet gabe; aber fie zeigt ihm etwas, was von keinem Grund weiß, und fein Gesetz achtet. Da er also ben fragenden Berstand durch keinen letzten und innern Grund zur Ruhe bringen kann, so bringt er ihn durch den Begriff des Grundlofen wenigstens gum Schweigen, und bleibt innerhalb ber blinden Mothigung der Materie stehen, da er die erhabene Nothwendigkeit der Bernunft noch nicht zu erfaffen vermag. Weil bie Sinnlichkeit feinen ans dern 3 m e & fennt, ale ihren Bortheil, und sich durch keine andre Urfache als den blinden Zufall getrieben fühlt, fo macht er jenen gum Bestimmer feiner Sande lungen, und biefen jum Beherrscher ber Welt.

Selbst das Heilige im Menschen, das Moralges
setz, kann ben seiner ersten Erscheinung in der Sinnlichs keit dieser Berfälschung nicht entgehen. Da es blos verbietend und gegen das Interesse seiner sinnlichen

Selbstliebe spricht, so muß es ihm so lange als etwas Auswärtiges erscheinen, als er noch nicht bahin gelangt ist, jene Selbstliebe als bas Auswärtige und die Stimme der Vernunft als sein wahres Gelbst anzusehen. Er empfindet also blos die Fesseln, welche die lettere ihm anlegt, nicht die unendliche Befrenung, die sie ihm verschafft. Dhne die Wurde des Gesetzgebers in sich zu ahnen, empfindet er blos ben Zwang und das ohnmächtige Widerstreben des Unterthans. Weil ber fünliche Trieb bem moralischen in feiner Erfahrung vorhergeht, so gibt er bem Gesetz der Nothwendigkeit einen Anfang in der Zeit, einen positiben Urs fprung, und durch den ungludfeligsten aller Irrthus mer macht er das Unveränderliche und Ewige in Sich ju einem Accidens bes Berganglichen. Er überrebet sich, die Begriffe von Recht und Unrecht als Statuten anzusehen, die durch einen Willen eingeführt wurden, nicht die an fich felbst und in alle Ewigkeit gultig find. Wie er in Erklarung einzelner Naturphanomene über die Natur hinans schreitet, und außerhalb berfelben fucht, was nur in ihrer innern Gefetzmäßigkeit kann ges funden werden, eben so schreitet er in Erklarung bes Sittlichen über die Bernunft hinaus, und verscherat seine Menschheit, indem er auf diesem Weg eine Gottheit sucht. Rein Wunder, wenn eine Religion, Die mit Wegwerfung seiner Menschheit erkauft wurde, sich einer solchen Abstammung wurdig zeigt, wenn er Gesetze, die nicht von Ewigkeit her banden, auch nicht für unbedingt und in alle Ewigkeit bindend halt. Er hat es nicht mit einem heiligen, blos mit einem machtisgen Wesen zu thun. Der Geist seiner Gottesverehrung ist also Furcht, die ihn erniedrigt, nicht Ehrfurcht, die ihn in seiner eigenen Schätzung erhebt.

Obgleich diese mannichfaltigen Abweichungen bes Menschen von dem Ideale feiner Bestimmung nicht alle in der nämlichen Epoche Statt haben konnen, indem ders felbe von der Gedankenlosigkeit jum Irrthum, von ber Willenlosigkeit zur Willensberberbniß mehrere Stufen zu durchwandern hat, so gehoren doch alle zum Gefolge des physischen Zustandes, weil in allen der Trieb des Lebens über den Formtrieb den Meifter fpielt. Es fen nun, daß die Bernunft in dem Menschen noch gar nicht gesprochen habe, und das Physische noch mit blinder Mothmendigkeit über ihn herrsche; oder daß sich die Bernunft noch nicht genug von den Sinnen gereinigt habe, und das Moralische dem Physischen noch diene, so ist in benden Fällen das einzige in ihm gewalthabende Princip ein materielles und ber Mensch, wenigstens seis ner letten Tenbenz nach, ein finnliches Wesen; mit bem einzigen Unterschied, daß er in dem erften Fall ein vernunftloses, in dem zwenten ein vernünftiges Thier ist. Er soll aber keines von benden, er soll Mensch fenn; die Natur soll ihn nicht ausschließend und bie Wernunft soll ibn nicht bedingt beherrschen. Beyde Gefetzebungen sollen vollkommen unabhängig von einans der bestehen, und dennoch vollkommen einig senn.

## Fünf und zwanzigster Brief.

So lange der Mensch, in seinem ersten physischen Zustande, die Sinnenwelt blos leidend in sich ausnimmt, blos empfindet, ist er auch noch völlig Eins mit dersels ben, und eben weil er selbst blos Welt ist, so ist für ihn noch keine Welt. Erst, wenn er in seinem asthetischen Stande sie außer sich stellt oder betrachtet, sondert sich seine Personlichkeit von ihr ab, und es erscheint ihm eine Welt, weil er ausgehört hat, mit derselben Eins auszumachen \*).

<sup>\*)</sup> Ich erinnere noch einmal, daß diese benden Persoden zwar in der Idee nothwendig von einander zu trennen sind, in der Erfahrung aber sich mehr oder weniger verzmischen. Auch muß man nicht denken, als ob es eine Zeit gegeben habe, wo der Mensch nur in diesem physischen Stande sich befunden, und eine Zeit, wo er sich ganz von demselben losgemacht hätte. So bald der Mensch einen Gegen stand sieht, so ist er schon nicht mehr in einem blos physischen Zustand, und so lange er fortsahren wird, einen Gegenstand zu sehen, wird er auch jenem physischen Stand nicht entlausen, weil er ja nur sehen kann, in so fern er empfindet. Jene drep Mo=

Die Betrachtung (Resterion) ift das erste liberale Berhaltniß des Menschen zu bem Weltall, das ihn um-Wenn die Begierbe ihren Gegenstand unmittelbar ergreift, so ruckt die Betrachtung ben ihrigen in die Ferne, und macht ihn eben badurch zu ihrem mahren und unverlierbaren Eigenthum, daß sie ihn vor ber Leibenschaft flüchtet. Die Nothwendigkeit der Natur, die ihn im Zustand ber bloßen Empfindung mit ungetheilter Gewalt beherrschte, läßt ben ber Reflexion von ihm ab, in ben Sinnen erfolgt ein augenblicklicher Friede, die Zeit selbst, das ewig wandelnde, steht still, indem des Bewußtsenus zerstreute Strahlen sich sammeln, und ein Nachbild bes Unendlichen, die Form, reflektirt sich auf dem verganglichen Grunde. Go balb es Licht wird in dem Menschen, ist auch außer ihm keine Nacht mehr; so bald es stille wird in ihm, legt sich auch der Sturm in dem Weltall, und die ftreitenden Krafte ber Matur finden Rube zwischen bleibenden Gren= gen. Daber kein Wunber, wenn bie uralten Dichtun-

mente, welche ich am Anfang des 24sten Briefs nahm: haft machte, sind also zwar, im Ganzen betrachtet, dren verschiedene Epochen für die Entwicklung der ganzen Menschheit, und für die ganze Entwicklung eines einzel= nen Menschen, aber sie lassen sich auch ben jeder einzel= nen Wahrnehmung eines Objekts unterscheiden, und sind mit einem Wort die nothwendigen Bedingungen jeder Erkenntniß, die wir durch die Sinne erhalten.

gen von dieser großen Begebenheit im Innern des Mensschen als von einer Revolution in der Außenwelt reden, und den Gedanken, der über die Zeitgesetze siegt, unter dem Bilde des Zeus versinnlichen, der das Reich des Saturnus endigt.

Mus einem Stlaven der Matur, fo lang er fie blos empfindet, wird der Mensch ihr Gesetzgeber, so bald er fie benft. Die ihn vordem nur ale Da acht beherrschte, steht jett als Dbjekt vor seinem Blick. Was ihm Dbjekt ift, hat keine Gewalt über ihn, denn'um Dbjekt gut fenn, muß es die seinige erfahren. Go weit er ber Materie Form gibt und fo lange er fie gibt, ift er ihren Wirkungen unverletlich; benn einen Beift fann nichts verlegen, als was ihm die Frenheit raubt, und er beweist ja die seinige, indem er bas Formlose bilbet. Mur wo die Masse schwer und gestaltlos herrscht, und zwischen unsichern Grenzen die truben Umriffe wanten, hat die Furcht ihren Git; jedem Schreckniß der Ratur ist der Mensch überlegen, so bald er ihm Form zu geben und es in sein Objekt zu verwandeln weiß. Go wie er anfängt, seine Gelbstständigkeit gegen die Natur als Erscheinung zu behaupten, so behauptet er auch gegen die Natur ale Macht seine Wurde, und mit edler Frens heit richtet er sich auf gegen seine Gotter. Sie werfen die Gespensterlarven ab, womit fie feine Kindheit geang= stigt hatten, und überraschen ihn mit seinem eignen Bild, indem sie seine Vorstellung werden. Das gotte

liche Monstrum des Morgenlanders, das mit der blinden Stärke des Raubthiers die Welt verwaltet, zieht sich in der griechischen Phantasie in den freundlichen Contour der Menschheit zusammen, das Reich der Titanen fällt, und die unendliche Kraft ist durch die unendliche Form gehändigt.

Aber indem ich blos einen Ausgang aus der materiellen Welt und einen Uebergang in die Geisterwelt suchte, hat mich der Lauf meiner Einbildungstraft schon mitten in die letztere hineingeführt. Die Schönheit, die wir suchen, liegt bereits hinter uns, und wir haben sie übersprungen, indem wir von dem bloßen Leben unmitztelbar zu der reinen Gestalt, und zu dem reinen Objekt übergingen. Ein solcher Sprung ist nicht in der menschlichen Natur, und um gleichen Schritt mit dieser zu halten, werden wir zu der Sinnenwelt wieder umfehren müssen.

Die Schönheit ist allerdings das Werk der freyen Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Welt der Ideen — aber, was wohl zu bemerken ist, ohne darum die sinnliche Welt zu verlassen, wie den Erkenntnis der Wahrheit geschieht. Diese ist das reine Produkt der Absonderung von Allem, was materiell und zufällig ist, reines Objekt, in welchem keine Schranke des Subjekts zurückbleiben darf, reine Selbsithätigkeit ohne Benmisschung eines Leidens. Zwar gibt-es auch von der hochs sten Abstraktion einen Rückweg zur Sinnlichkeit, denn

ber Gebanke ruhrt bie innere Empfindung, und bie Vorstellung logischer und moralischer Einheit geht in ein Gefühl finnlicher Uebereinstimmung über. Aber wenn wir uns an Erkenntniffen ergetzen, so unterscheiden wir fehr genau unfre Borftellung bon unfrer Empfindung, und sehen diese letztere als etwas. Zufälliges an, was gar wohl wegbleiben konnte, ohne daß deswegen bie Erkenntniß aufhörte, und Wahrheit nicht Wahrheit ware. Aber ein gang vergebliches Unternehmen wurde es fenn, diese Beziehung auf das Empfindungsvermdgen von der Vorstellung der Schanheit absondern zu wollen; daher wir nicht damit ausreichen, uns die eine als den Effett ber andern zu deufen, fondern bende gugleich und wechselseitig als Effekt und als Urfache anses ben muffen. In unferm Bergnugen an Erkenntniffen unterscheiden wir ohne Dube den Uebergang von der Thatigkeit zum Leiden, und bemerken deutlich, daß das Erste vorüber ist, wenn das Lettere eintritt. unserm Wohlgefallen an der Schonheit hingegen läßt fich keine solche Succession zwischen der Thatigkeit und bem Leiden unterscheiden, und die Reflexion zerfließt hier so vollkommen mit dem Gefühle, daß wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schonheit ift also zwar Gegenstand für und, weil die Reflexion die Bedingung ift, unter der wir eine Empfindung von ihr haben; zugleich aber ift fie ein Bustand unfers Subjekte, weil bas Gefühl die Bedingung ift, unter

der wir eine Vorstellung von ihr haben. Sie ist also zwar Form, weil wir sie betrachten; zugleich aber ist sie Leben, weil wir sie fühlen. Mit einem Wort: sie ist zugleich unser Zustand und unsre That.

Und eben weil sie dieses bendes zugleich ift, fo bient fie und also zu einem siegenden Beweis, bag bas Leiben die Thatigkeit, daß die Materie bie Form, daß die Beschränfung die Unendlichkelt keineswegs ausschließe — daß mithin durch die nothwendige physische Abhängigkeit des Menschen seine moralische Frenheit keineswegs aufgehoben werbe. Sie beweist diefes, und, ich muß hinzusetzen, sie alle in kann es une beweisen. Denn ba benm Genuß der Wahrheit ober ber logischen Einheit, die Empfindung mit dem Gedaufen nicht nothe wendig eins ift, sondern auf benfelben zufällig folgt, fo kann une dieselbe blos beweisen, daß auf eine vernunftige Natur eine sinnliche folgen konne, und umgekehrt, nicht daß bende zusammen bestehen, nicht daß fie wechselseitig auf einander wirken, nicht daß sie absolut und nothwendig zu vereinigen find. Bielmehr mußte sich gerade umgekehrt aus dieser Ausschließung des Gefuhle, so lange gedacht wird, und des Gedankens, so lange empfunden wird, auf eine Unbereinbarkeit bender Naturen schließen laffen, wie denn auch wirks lich die Analysten keinen beffern Beweis für die Ausführung reiner Bernunft in ber Menschheit anzusuhren wiffen, als den, daß sie geboten ift. Da nun aber

ben dem Genuß der Schönheit oder der ästhetischen Einheit eine wirkliche Wereinigung und Auswechslung der Materie mit der Form, und des Leidens
mit der Thätigkeit vor sich geht, so ist eben dadurch die Vereinbarkeit bender Naturen, die Aussührbarkeit
des Unendlichen in der Endlichkeit, mithin die Möglichkeit der erhabensten Menschheit bewiesen.

Wir durfen also nicht mehr verlegen senn, einen Uebergang von der sinnlichen Abhangigkeit zu der moras lischen Frenheit zu finden, nachdem burch bie Schonheit der Fall gegeben ift, daß die Lettere mit der Erstern vollkommen zusammen bestehen konne, und baß der Mensch, um sich als Geist zu erweisen, der Materie nicht zu entflieben brauche. Ift er aber ichon in Gemeinschaft mit der Sinnlichkeit fren, wie das Kattum der Schönheit lehrt, und ift Frenheit etwas Absolutes und Ueberfinnliches, wie ihr Begriff nothwendig mit fich bringt, fo tann nicht mehr die Frage fenn, wie er baju gelange, sich von ben Schranken zum Absoluten. au erheben, fich in feinem Denken und Wollen ber Sinnlichkeit entgegenzusetzen, da biefes schon in der Schonheit geschen ift. Es kann, mit einem Wort, nicht mehr die Frage senn, wie er von der Schonheit zur Wahrheit übergebe, die bem Bermdgen nach schon in der ersten liegt, sondern wie er bon einer gemeinen Wirklichkeit zu einer afthetischen, wie er von bloßen Lebenegefühlen zu Schonheitegefühlen den Weg fich bahne.

## Secha und zwanzigster Brief.

Da die aftherische Stimmung des Gemuths, wie ich in den vorhergehenden Briefen entwickelt habe, der Frenheit erst die Entstehung gibt, so ist leicht einzusehen, daß sie nicht aus derselben entspringen und folglich keisnen moralischen Ursprung haben konne. Ein Geschenk der Natur muß sie senn; die Gunst der Zufälle allein kann die Fesseln des physischen Standes lösen, und den Wilden zur Schönheit sühren.

Der Reim der letztern wird sich gleich wenig ente wickeln, wo eine karge Natur ben Meuschen jeder Erquidung beraubt, und wo eine verschwenderische ihn von jeder eigenen Anftrengung losspricht - wo die stumpfe Sinnlichkeit kein Bedürfniß fühlt, und wo bie heftige Begier keine Gattigung findet. Micht ba, Iwo ber Mensch sich troglodytisch in Höhlen birgt, ewig einzeln ift, und die Menschheit nie außer fich findet, auch nicht ba, wo er nom abifch in großen Seermaffen zieht, ewig nur Zahl ift, und die Menschheit nie. in sich findet - ba allein, wo er in eigener Sutte still mit fich: felbst, und so bald er heraustritt, mit bem ganzen Geschlechte spricht, wird sich ihre liebliche Knos: pe entfalten. Da wo ein leichter Alether die Ginne jes ber leisen Berührung eröffnet, und ben uppigen Stoff eine energische Warme beseelt - wo das Reich ber blinden Masse schon in der leblosen Schöpfung gestürzt ift,

und die siegende Form auch die niedrigsten Naturen versedelt — dort in den frohlichen Berhältnissen, und in der gesegneten Zone, wo nur die Thätigkeit zum Genusse und nur der Genuß zur Thätigkeit führt, wo aus dem Leben selbst die heilige Ordnung quillt, und aus dem Gesetz der Ordnung sich nur Leben entwickelt, — wo die Einbildungefrast der Wirklichkeit ewig entsslieht, und dennoch von der Einfalt der Natur nie verirrt — hier allein werden sich Sinne und Geist, empfangende und bildende Krast in dem glücklichen Gleichmaß entwickeln, welches die Seele der Schönheit, und die Bedingung der Menschheit ist.

Und was ist es für ein Phanomen, durch welsches sich ben dem Wilden der Eintritt in die Menschscheit verkündigt? So weit wir auch die Geschichte befragen, es ist dasselbe ben allen Volkerstämmen, welche der Sklaveren des thierischen Standes entssprungen sind: die Freude am Schein, die Neigung zum Putzund zum Spiele.

Die höchste Stupidität und der höchste Verstand haben darin eine gewisse Affinität miteinander, daß bens de nur das Reelle suchen, und für den bloßen Schein ganzlich unempfindlich sind. Nur durch die unmittels bare Gegenwart eines Objekts in den Sinnen wird jene aus ihrer Ruhe gerissen, und nur durch Zurücksührung seiner Begrisse auf Thatsachen der Erfahrung wird der letztere zur Ruhe gebracht; mit einem Wort, die Dumme

beit fann fich nicht über die Wirklichkeit erheben, und ber Berftand nicht unter ber Wahrheit stehen bleiben. In fo fern also bas Bedurfnig ber Realitat und bie Uns banglichkeit an bas Wirkliche bloße Folgen bes Dan= gels find, ift bie Gleichgultigkeit gegen Realitat und bas Intereffe am Schein eine mahre Erweiterung ber Meufchheit und ein entschiedener Schritt gur Rultur. Rurs Erfte zeugt es von einer außern Frenheit; benn fo lange die Moth gebietet, und bas Bedurfniß brangt, ift die Ginbildungstraft mit ftrengen Feffeln an bas Wirts liche gebunden; erft wenn das Bedürfniß geftillt ift, ents wickelt sie ihr ungebundenes Bermogen. Es zeugt aber auch von einer innern Frenheit, weil es uns eine Kraft seben läßt, die unabhangig von einem außern Stoffe sich burch fich felbst in Bewegung sett, und Eners gie genug besitt, bie andringende Materie von sich zu halten. Die Realität ber Dinge ift ihr (ber Dinge) Werk; der Schein ber Dinge ist des Menschen Werk, und ein Gemuth, bas fich am Scheine weibet, ergett fich schon nicht mehr an dem, was es empfängt, sons bern an bem, was es thut.

Es versteht sich von selbst, daß hier nur von dem asthetischen Schein die Rede ist, den man von der Wirklichkeit und Wahrheit unterscheidet, nicht von dem logischen, den man mit derselben verwechselt — den man folglich liebt, weil er Schein ist, und nicht, weil man ihn für etwas Besseres halt. Nur der er-

ste ist Spiel, ba der letzte blos Betrug ist. Den Schein der ersten Urt für etwas gelten lassen, kann der Mahrs heit niemals Eintrag thun, weil man nie Gefahr läuft, ihn derselben unterzuschieden, was doch die einzige Art ist, wie der Wahrheit geschadet werden kann; ihn versachten, heißt alle schone Kunst überhaupt verachten, deren Wesen der Schein ist. Indessen begegnet es dem Verstaude zuweilen, seinen Eiser für Realität dis zu einer solchen Unduldsamkeit zu treiben, und über die ganze Kunst des schonen Scheins, weil sie blos Schein ist, ein wegwerfendes Urtheil zu sprechen; dies begegenet aber dem Verstande nur alsdann, wenn er sich der obengedachten Uffinität erinnert. Von den nothwendigen Grenzen des schonen Scheins werde ich noch einmalinsbesondere zu reden Veranlassung nehmen.

Die Natur selbst ist es, die den Menschen von der Realität zum Scheine emporhebt, indem sie ihn mit zwey Sinnen ausrüstete, die ihn blos durch den Schein zur Erkenntniß des Wirklichen führen. In dem Auge und dem Ohr ist die andringende Materie schon hinwegsgewälzt von den Sinnen, und das Objekt entsernt sich von uns, das wir in den thierischen Sinnen unmittels dar berühren. Was wir durch das Auge sehen, ist von dem verschieden, was wir emp finden; denn der Verstand springt über das Licht hinaus zu den Gegensständen. Der Gegenstand des Takts ist eine Gewalt, die wir erleiden; der Gegenstand des Auges und des

Ohrs ist eine Form, die wir erzeugen. So lang. der Mensch noch ein Wilder ist, genießt er bloß mit den Sinnen des Gefühls, denen die Sinne des Scheins in dieser Periode blos dienen. Er erhebt sich entwesder gar nicht zum Sehen oder er befriedigt sich doch nicht mit demselben. So bald er anfängt mit dem Auge zu genießen und das Sehen für ihn einen selbstsständigen Werth erlangt, so ist er auch schon äsibes tisch fren und der Spieltrieb hat sich entfaltet.

Gleich, so wie der Spieltrieb sich regt, der am Scheine Gefallen findet, wird ihm auch der nachaho mende Bilbungetrieb folgen, der ben Schein als etwas Selbstständiges behandelt. Go bald der Menfch einmal fo weit gekommen ift, ben Schein von ber Wirk. lichkeit, die Form von dem Korper zu unterscheiben, so ift er auch im Stande, fie von ihm abzusondern; benn bas hat er schon gethan, indem er sie unterscheibet. Das Bermögen zur nachahmenden Kunft ift alfo mit dem Bermogen zur Form überhaupt gegeben; der Drang zu derselben beruht auf einer andern Anlage, von der ich bier nicht zu handeln brauche. Die frühe oder wie spat sich der asthetische Kunsttrieb entwickeln soll, das wird blos von dem Grade der Liebe abhängen, mit der der Mensch fahig ist, sich ben dem bloßen Schein zu verweilen.

Da alles wirkliche Dasenn von der Natur als eis ner fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von

Donald Could

dem Menschen als vorstellendem Subjekte, sich heisschreibt, so bedient er sich blos seines absoluten Eisgenthumsrechts, wenn er den Schein von dem Wessen zurücknimmt, und mit demselben nach eignen Gestzen schaltet. Mit ungedundener Frenheit kann er, was die Natur trennte, zusammensügen, so balder es nur irgend zusammen denken kann, und trensnen, was die Natur verknüpste, so balder es nur in seinem Berstande absondern kann. Nichts darf ihm hier heiltg senn, als sein eigenes Geset, sobald er nur die Markung in Acht nimmt, welche sein Gesbiet von dem Daseyn der Dinge oder dem Naturges biete scheidet.

Dieses menschliche Herrscherrecht übt er aus in der Runst des Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein von einander sondert, je sorgsfältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt, und je mehr Selbstständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr wird er nicht blos das Reich der Schonsheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrsheit bewahren; denn er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich die Wirklichskeit von dem Schein frey zu machen.

Aber er besitzt dieses souveraine Recht schlechters dings auch nur in der Welt des Scheins, in dem wesenlosen Reich der Einbildungskraft, und nur so lange er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält, Existenz davon auszusagen, und so lange er im Praktischen darauf Verzicht thut, Existenz dadurch zu erstheilen. Sie sehen hieraus, daß der Dichter auf gleiche Weise aus seinen Grenzen tritt, wenn er seischem Ideal Existenz beplegt, und wenn er eine bestimmte Existenz damit bezweckt. Denn Bendes kann er nicht anders zu Stande bringen, als indem er entweder sein Dichterrecht überschreitet, durch das Ideal in das Gediet der Ersahrung greift, und durch die bloße Möglichkeit wirkliches Dasenn zu bestimsmen sich anmaßt, oder indem er sein Dichterrecht überschreitet, durch das greisen läßt, und die Möglichkeit auf die Bedingunsgen der Wirklichkeit einschreit auf die Bedingunsgen der Wirklichkeit einschreit

Nur so weit er aufrichtig ist, (sich von allem Unspruch auf Realität ausdrücklich lossagt) und nur soweit er selbsissandig ist, (allen Benstand der Realität entbehrt) ist der Schein ästhetisch. So bald er falsch ist und Realität heuchelt, und sobald er unsrein und der Realität zu seiner Wirkung bedürftig ist, ist er nichts als ein niedriges Werkzeug zu masteriellen Zwecken, und kann nichts für die Frenheit des Geistes beweisen. Uebrigens ist es gar nicht nösthig, daß der Gegenstand, an dem wir den schönen Schein sinden, ohne Realität sen, wenn nur unser Urtheil darüber auf diese Realität keine Rücksicht

South

nimmt; benn so weit es diese Rücksicht nimmt, ist es kein asthetisches. Eine lebende weibliche Schönsteit wird uns frenlich eben so gut und noch ein westig besser als eine eben so, schöne, blos gemahlte, gessallen; aber in so weit sie uns besser gefällt als die letztere, gefällt sie nicht mehr als selbstständiger Schein, gefällt sie nicht mehr dem reinen asthetischen Gefühl; diesem darf auch das Lebendige nur als Erscheinung, auch das Wirkliche nur als Idee gefallen; aber frenlich erfordert es noch einen ungleich höhern Grad der schönnen Kultur, in dem Lebendigen selbst nur den reinen Schein zu empfinden, als das Leben an dem Schein zu entbehren.

Ben welchem einzelnen Menschen oder ganzen Bolk man den aufrichtigen und selbstständigen Schein sindet, da darf man auf Geist und Geschmack und jede damit verwandte Trefslichkeit schließen — da wird man das Ibeal, das wirkliche Leben regieren, die Ehre über den Besitz, den Gedanken über den Genuß, den Traum der Unsterblichkeit über die Existenz triumphiren sehen. Da wird die diffentliche Stimme das einzig Furchtbare sehen, und ein Olivenkranz höher als ein Purpurkleib ehren. Jum falschen und bedürftigen Schein nimmt nur die Ohnmacht und die Verkehrtheit ihre Zuslucht, und einzelne Menschen sowohl als ganze Volker, welche entweder "der Realität durch den Schein oder dem (asthestischen) Schein durch Realität nachhelsen" — Bendes

ist gern verbünden — beweisen zugleich ihren moralie schen Unwerth und ihr asthetisches Unvermögen.

Auf die Frage: "In wie weit barf Schein in ber moralischen Weltsenn?" ift also bie Antwort so kurz als bundig diefe: in so weit es afthetischer Schein ift, b. h. Schein, ber weber Realität vertreten will, noch von derselben vertreten ju werben braucht. Der afthetische Schein fann ber Wahrheit der Sitten niemals gefährlich werden, und wo man es anders findet, ba wird fich ohne Schwies rigfeit zeigen laffen, bag ber Schein nicht afthetisch war. Nur ein Fremdling im schonen Umgang g. B. wird Versicherungen ber Hoflichkeit, die eine allgemeis ne Form ift, als Merkmale personlicher Zuneigung aufnehmen, und wenn er getäuscht wird, über Berstellung klagen. Aber auch nur ein Stumper im schonen Umgang wird, um hoflich zu fenn, die Falschheit ju Sulfe rufen, und schmeicheln, um gefällig zu fenn. Dem Ersten fehlt noch ber Sinn fur ben selbstständigen Schein, baber kann er bemfelben nur durch die Bahrheit Bedeutung geben; bem Zweyten fehlt es an Realis tat, und er mochte fie gern durch ben Schein erfeten.

Nichts ist gewöhnlicher, als von gewissen trivialen Kritikern des Zeitalters die Klage zu vernehmen, daß alle Solidität aus der Welt verschwunden sep, und das Wesen über dem Schein vernachlässiget werde. Obgleich ich mich gar nicht berufen sühle, das Zeitalter gegen

Diefen Bormurf zu rechtfertigen, fo geht boch ichon aus ber weiten Ausdehnung, welche diese ftrengen Sittens richter ihrer Unklage geben, fattsam bervor, bag sie dem Zeitalter nicht blos den falschen, sondern auch den aufrichtigen, Schein verargen; und fogar die Ausnahmen, welche fie noch etwa zu Gunften ber Schonheit machen, geben mehr auf ben bedürftigen als auf ben felbsissandigen Schein. Sie greisen nicht blos die betrugerische Schminke an, welche bie Wahrheit verbirgt, welche die Wirklichkeit zu vertreten fich anmaßt; fie ers eifern sich auch gegen ben wohlthatigen Schein, ber bie Leerheit ausfüllt, und die Armseligkeit zudeckt; auch gegen ben idealischen, ber eine gemeine Wirklichkeit veredelt. Die Falschheit der Sitten beleidigt mit Recht ihr firenges Wahrheitsgefühl; nur Schabe, daß fie gu dieser Falfchheit auch schon die Soflichkeit rechnen. Es mißfällt ihnen, daß außerer Flitterglang fo oft das mahs re Verdienst verdunkelt, aber es verdrießt sie nicht wes niger, bag man auch Schein bom Berbienfte forbert, und dem innern Gehalte die gefällige Form nicht erläßt. Sie vermiffen das Herzliche, Kernhafte und Gediegene ber vorigen Zeiten, aber fie mochten auch bas Edige und Derbe ber ersten Sitten, das Schwerfallige ber alten Formen, und ben ehemaligen gothischen Ueberfluß wieder eingeführt feben. Sie beweisen durch Urtheile biefer Urt bem Stoff an fich felbst eine Achtung. Die ber Menschheit nicht wurdig ift, welche viele ihr bas

Materielle nur in so fern schätzen soll, als es Gestalt zu empfangen und das Reich der Ideen zu verbreiten im Stande ist. Auf solche Stimmen braucht also ber Geschmack bes Jahrhunderts nicht sehr zu horen, wenn er nur sonst vor einer beffern Instanz besteht. daß wir einen Werth auf den asthetischen Schein legen, (wir thun dies noch lange nicht genug), sondern baß wir es noch nicht bis zu bem reinen Schein gebracht haben, daß wir das Dafenn noch nicht genug von ber Erscheinung geschieben, und baburch Bender Grens zen auf ewig gesichert haben, dies ist es, mas uns. ein rigoristischer Richter der Schönheit zum Borwurf machen kann. Diesen Vorwurf werden wir so lange verdienen, ale wir das Schone ber lebendigen Ratur nicht genießen konnen, ohne es zu begehren, bas Schone der nachahmenden Kunft nicht bewundern konnen, ohne nach einem Zwede zu fragen - als wir der Gin= bildungstraft noch keine eigene abfolute Gesetzgebung zugestehen, und durch bie Achtung, die wir ihren Werken erzeigen, sie auf ihre Wurde hinweisen.

Sieben und zwanzigster Brief.

Fürchten Sie nichts für Realitat und Wahrheit, wenn ber bobe Begriff, ben ich in bem vorhergebenden Briefe von dem afthetischen Schein aufstellte, allgemein werden follte. Er wird nicht allgemein werden, fo lans ge ber Mensch noch ungebildet genug ift, um einen Digs brauch bavon machen zu konnen; und wurde er allgemein, fo fonnte bies nur durch eine Rultur bewirft mera den, bie zugleich jeden Migbrauch unmöglich machte. felbstständigen Schein nachzustreben erfordert mehr Abstraftionevermbgen, mehr Frenheit bes Serzens, mehr Energie bes Willens, als der Menfch nos thig hat, um fich auf die Realitat einzuschränken, und er muß biefe ichon hinter fich haben, wenn er ben jenem ans langen will. Wie ubet murbe er fich alfo rathen, wenn er den Weg zum Ideale einschlagen wollte, um fich den Weg zur Wirklichkeit zu ersparen! Bon bem Schein, fo wie er hier genommen wird, mochten wir also für die Wirklicha keit nicht viel zu besorgen haben; besto mehr durfte aber von der Wirklichkeit fur den Schein zu befürchten feyn. Un das Materielle gefeffelt, laßt der Menfch biefen lans ge Zeit bloß seinen 3meden bienen, ebe er ihm in ber Runft des Ideals eine eigene Perfonlichkeit zugesteht. Bu dem Lettern bedarf es einer totalen Revolution in feiner ganzen Empfindungsweise, ohne welche er auch nicht einmal auf bem Dege zum Ibeal fich befinden

wurde. Wo wir also Spuren einer uninteressirten freyen Schätzung bes reinen Scheins entdecken, da können wir auf eine solche Umwälzung seiner Natur und den eigentlichen Ansang der Menschheit in ihm schließen. Spuren dieser Art sinden sich aber wirklich schon in den ersten roben Versuchen, die er zur Versschon in den ersten roben Versuchen, die er zur Versschon macht, baß er es dem sinnlichen Gehalt nach das durch verschlechtern sollte: So bald er überhaupt nur ansängt, dem Stoff die Sestalt vorzuziehen, und an den Schein, (den er aber dafür erkennen muß) Realität zu wagen, so ist sein thierischer Kreis ausgethan, und er besindet sich auf einer Bahn, die nicht endet.

wit dem allein nicht zufrieden, was der Natur genügt und was das Bedürfniß fordert, verstangt er Ueberfluß; anfangs zwar blos einen Ueberfluß des Stoffes, um der Begier ihre Schranken zu verbergen, um den Genuß über das gegenwärtige Bedürfniß hinaus zu versichern, bald aber einen Ueberfluß an dem Stoffe, eine ästhetische Zugabe, um auch dem Formtried genug zu thun, um den Genuß über jedes Bedürfniß hinaus zu erweitern. Judem er blos für einen künstigen Gebrauch Vorräthe sammelt und in der Einbildung dieselbe poraus genießt, so übersschreitet er zwar den jetzigen Augenblick, aber ohne die Zeit überhaupt zu überschreiten; er genießt mehr, aber er genießt nicht and ers. Indem er aber zugleich die

Security Security

Gestalt in seinen Genuß zieht und auf die Formen der Gegenstände merkt, die seine Begierden befriedigen, hat er seinen Genuß nicht blos dem Umfang und dem Grad nach erhöht, sondern auch der Art nach veredelt.

3war hat / bie Natur auch schon dem Vernunfts losen über die Rothdurft gegeben, und in das dunkle thierische Leben einen Schimmer von Frenheit geftreut. Wenn ben Lowen tein hunger nagt, und kein Raubs thier zum Rampf herausfordert, fo erschafft fich die mus Bige Starke felbst einen Gegenstand; mit muthvollem Gebrull erfullt er die hallende Bufte, und in zwecklos fem Aufwand genießt fich bie uppige Kraft. Mit frobem Leben schwarmt bas Infekt in bem Sonnenftrahl; auch ift es sicherlich nicht ber Schren ber Begierbe, ben wir in dem melodischen Schlag bes Singvogels boren. Unläugbar ift in biesen Bewegungen Frenheit, aber nicht Frenheit von dem Bedurfniß überhaupt, blos von eis nem bestimmten, von einem außern Bedurfniß. Thier arbeitet, wenn ein Mangel die Triebfeder feis ner Thatigkeit ift, und es spielt, wenn der Reich= thum ber Kraft diese Triebfeder ift, wenn bas überflusfige Leben fich felbst gur Thatigkeit stachelt. Gelbst in ber unbeseelten Matur zeigt fich ein folcher Lurus ber Rrafte und eine Laxitat ber Bestimmung, die man in jenem materiellen Sinn gar wohl Spiel nennen konnte. Der Baum treibt ungahlige Reime, die unentwickelt verberben, und streckt weit mehr Wurzeln, Zweige und

Blatter nach Mahrung aus, als zu Erhaltung feines Individuums und feiner Gattung verwendet werden. Was er von feiner verschwenderischen Fulle ungebraucht und ungenoffen bem Elementarreich gurudgibt, das darf das Lebendige in frohlicher Bewegung verschwels gen. Go gibt uns die Matur schon in ihrem materiels len Reich ein Vorspiel des Unbegrenzten, und hebt bier schon zum Theil die Fesseln auf, beren sie sich im Reich der Form ganz und gar entledigt. Von dem 3mang des Bedurfniffes oder bem phyfifchen Ernfte nimmt sie durch den Zwang des Ueberflusses ober bas physisch e Spiel den Uebergang zum afthetischen Spiele und ehe fie fich in ber boben Frenheit bes Schonen über die Reffel jedes 3weckes erhebt, nabert sie sich dies fer Unabhangigkeit wenigstens von ferne schon in der frenen Bewegung, die fich felbst Zwedund Mittel ift.

Wenschen auch die Einbildungstraft ihre frene Bewesgung und ihr materielles Spiel, in welchem sie, ohne alle Beziehung auf Gestalt, bloß ihrer Eigenmacht und Fessellosigkeit sich freut. In so fern sich noch gar nichts von Form in diese Phantasiespiele mischt, und eine ungezwungene Folge von Bildern den ganzen Reiz derselben ausmacht, gehören sie, obgleich sie dem Menschen allein zukommen können, blos zu seinem animalischen Leben und beweisen blos seine Befrensung von jedem außern sinulichen Zwang, ohne noch

Comb

auf eine selbstständige bildende Kraft in ihm schließen zu lassen. Don diesem Spiel der frenen Ideen folge, welches noch ganz materieller Art ist, und aus bloßen Naturgesetzen sich erklärt, macht endlich die Einbildungskraft in dem Versuch einer frenen Form den Sprung zum asthetischen Spiele. Einen Sprung muß man es nennen, weil sich eine ganz

<sup>\*)</sup> Die mehresten Spiele welche im gemeinen Leben im Gange find, beruhen entweder gang und gar auf die= fem Gefühle der fregen Ideenfolge, ober entlehnen doch ihren größten Reiz von bemfelben. So wenig es aber auch au sid) selbst fur eine hohere Natur be= weist, und so gern sich gerade die schlaffesten Seelen diesem fregen Bilderstrome zu überlaffen pflegen, fo ist doch eben diese Unabhängigkeit der Phantasie von außern Eindruden wenigstens die negative Bebingung ihres schöpferischen Vermögens. Mur indem fie sich von ber Wirklichkeit logreißt, erhebt fich die bilbende Kraft zum Ideale, und ehe die Imagination in ihrer produktiven Qualitat nach eignen Gesethen handeln fann, muß sie sich schon ben ihrem reproduktiven Verfahren von fremben Gesegen fren gemacht haben. Frenlich ist von der bloßen Gesethlosigkeit zu einer selbstständigen innern Gefengebung noch ein fehr großer Schritt guthun, und eine gang neue Kraft, bas Bermogen ber Ideen, muß hier ins Spiel gemischt werden — aber diese Kraft fann fich nunmehr auch mit mehrerer Leichtigkeit entwickeln, da die Sinne ihr nicht entgegen wirken, und das Unbe= stimmte wenigstens negativ an bas Unendliche grengt.

nene Rraft hier in Sandlung fest; benn bier gum ere ften Mal mischt fich ber gesetzgebende Geift in die Sand. lungen eines blinden Instinktes, unterwirft das willführliche Berfahren der Ginbildungefraft feiner unveranderlichen ewigen Ginheit, legt feine Gelbstftandig. feit in bas Wandelbare und feine Unendlichkeit in das Sinnliche. Aber so lange die robe Natur noch ju machtig ift, die kein anderes Gefetz kennt, als raftlos von Beranderung ju Beranderung fortzueilen, wird fie durch ihre unstate Willführ jener Mothwendigfeit, burch ihre Unruhe jener Statigkeit, burch ihre Bedürftigkeit jener Gelbstständigkeit, burch ihre Un= genugsamfeit jener erhabenen Ginfalt entgegen ftreben. Der afthetische Spieltrieb wird alfo in seinen erften Berfuchen noch kaum zu erkennen fenn, ba ber finnlithe mit feiner eigenfinnigen Laune und feiner wilben Begierde unaufhörlich bazwischen tritt. Daber seben wir den roben Geschmack das Reue und Ueberraschende, bas Bunte, Abenteuerliche und Bigarre, bas Seftige und Wilde zuerst ergreifen, und vor nichts so febr als vor ber Ginfalt und Rube flieben. Er bilbet groteste Gestalten, liebt rasche Uebergange, up. pige Formen, grelle Kontraste, schrenende Lichter, eis nen pathetischen Gesang. Schon heißt ihm in dieser Epoche blos, mas ihn aufregt, was ihm Stoff gibt - aber aufregt zu einem felbstthatigen Widerstand, aber Stoff gibt fur ein mogliches Bilden, benn

sonst würde es selbst ihm nicht das Schone seyn. Mit der Form seiner Urtheile ist also eine merkwürdige Veränderung vorgegangen; er sucht diese Gegenstände nicht, weil sie ihm etwas zu erleiden, sondern weil sie ihm zu handeln geben; sie gefallen ihm, nicht, weil sie einem Bedürsniß begegnen, sondern weil sie einem Gesetze Genüge leisten, welches, obgleich noch leise, in seinem Busen spricht.

Bald ift er nicht mehr damit zufrieden, baß ihm bie Dinge gefallen; er will felbst gefallen, anfangs zwar nur durch das, was sein ift, endlich durch das, was er ist. Was er besitzt, was er hervorbringt, barf nicht mehr blos bie Spuren der Dienstbarkeit, die angstliche Form seines 3wede an sich tragen; neben bem Dienst, zu bem es ba ift, muß es zugleich ben geistreichen Berftand, ber es bachte, die liebende Sand, die es ausführte, ben heitern und frenen Beift, der es wählte und aufstellte, wiederscheinen. Jest sucht sich ber alte Germanier glanzendere Thierfelle, prachtigere Geweihe, zierlichere Trinkhorner aus , und der Rales donier wählt die nettesten Muscheln fur feine Feste. Selbst die Waffen burfen jetzt nicht mehr blos Gegens stände des Schreckens, sondern auch des Wohlgefallens fenn, und bas kunstreiche Wehrgehänge will nicht wenis ger bemerkt fenn, ale bes Schwertes tobtende Schneis be. Micht zufrieden, einen afthetischen Ueberfluß in das Rothwendige zu bringen, reißt fich ber frenere

Spieltrieb endlich ganz von den Fesseln der Nothdurst los, und das Schöne wird für sich allein ein Objekt seis nes Strebens. Er sch muckt sich. Die frene Lust wird in die Zahl seiner Bedürfnisse aufgenommen, und das Unndthige ist bald der beste Theil seiner Frenden.

So wie sich ihm von außen her, in seiner Wohnung, seinem Hausgerathe, seiner Bekleidung, allmählig die Form nähert, so fängt sie endlich an, von ihm
selbst Besitz zu nehmen, und anfangs blos den äußern,
zuletzt auch den innern Menschen zu verwandeln. Der
gesetzlose Sprung der Freude wird zum Tanz, die ungestalte Geste zu einer anmuthigen harmonischen Gebärdensprache; die verworrenen Laute der Empfindung
entfalten sich, sangen an, dem Takt zu gehorchen und
sich zum Gesange zu biegen. Wenn das trojanische
Her mit gestendem Geschren gleich einem Zug von Kranichen ins Schlachtseld heranstürmt, so nähert sich das
griechische demselben still und mit edlem Schritt. Dort
sehen wir blos den Uebermuth blinder Kräste, hier den
Sieg der Form, und die simple Majestät des Gesetzes.

Eine schönere Nothwendigkeit kettet jetzt die Gesschlechter zusammen, und der Herzen Antheil hilft das Bundniß bewahren, das die Begierde nur launisch und wandelbar kunft. Aus ihren dustern Fesseln entlassen, ergreift das ruhigere Auge die Gestalt, die Seele schaut in die Seele, und aus einem eigennützigen Tausche der Lust wird ein großmuthiger Wechsel der Neigung. Die

Begierde erweitert und erhebt fich zur Liebe, fo wie bie Menschheit in ihrem Gegenstand aufgeht, und ber niebrige Bortheil über den Sinn wird verschmaht, um über ben Willen einen edlern Sieg zu erfampfen. Das Bedürfniß zu gefallen unterwirft ben Dachfigen bes Geschmackes gartem Gericht; die Luft kann er rauben, aber die Liebe muß eine Gabe fenn. Um diefen bobern Preis fann er nur durch Form, nicht burch Materie ringen. Er muß aufhören, bas Gefühl als Rraft gu berühren, und als Erscheinung bem Berftand gegens über stehen; er muß Frenheit laffen, well er ber Frenbeit gefallen will. Go wie bie Schonheit ben Streit ber Naturen in seinem einfachsten und reinsten Exempel, in bem ewigen Gegensatz ber Geschlechter lost, so lost fie ibn - ober zieft wenigstens dahin, ihn auch in bem verwickelten Ganzen der Gefellschaft zu lofen, und nach bem Muster des fregen Bundes, ben sie dort zwischen ber mannlichen Rraft und ber weiblichen Milbe knupft, alles Sanfte und heffige in ber moralischen Welt zu versöhnen. Jetzt wird die Schwäche heilig, und die nicht gebandigte Starke entehrt; das Unrecht der Das tur wird burch die Großmuth ritterlicher Sitten verbes fert. Den feine Gewalt erschrecken barf, entwaffnet die holde Rothe der Scham, und Thranen ersticken eine Rache, die kein Blut loschen konnte. Selbst ber haß merkt auf der Ehre garte Stimme, bas Schwert Des Ueberwinders verschont ben entwaffneten Teind,

und ein gastlicher Herd raucht dem Fremdling and ber gesürchteten Kuste, wo ihn sonst nur der Mordempfing.

Mitten in dem furchtbaren Reich der Arafte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der asshestische Bildungstried unvermerkt an einem dritten frohtlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt, und ihn von Allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.

Wensch dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt — wenn er sich ihm in dem eth is schen Staat der Pflichten mit der Majestät des Geses zes entgegenstellt, und sein Wollen fesselt, so darf er ihm im Kreise des schönen Umgangs, in dem ästhes tischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freyen Spiels gegenüber stehen. Frenheit zu geben durch Frenheit, ist das Grundgesetz dieses Reichs.

Der dynamische Staat kann die Gefellschaft blos möglich machen, indem er die Natur durch Natur bes zähmt; der ethische Staat kann sie blos (moralisch) nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; der ästhetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums vollzieht. Wenn

ichon das Bedürfniß ben Menschen in die Gesellschaft nothigt, und bie Bernunft gefellige Grundfate in ihm pflanzt, fo kann die Schonbeit allein ihm einen gefelligen Charatter ertheilen. Der Gefchmad allein bringt harmonie in die Gesellschaft, weil er harmonie in bem Individuum ftiftet. Alle andre Formen ber Bors stellung trennen ben Menschen, weil fie fich ausschlieffend entweder auf den finnlichen oder auf den geistigen Theil feines Wefens grunden; nur bie fchone Borftels lung macht ein Ganges aus ihm, weil feine benben Das turen bagu zusammenstimmen muffen. Alle andere Formen ber Mittheilung trennen die Gefellschaft, weil fie fich ausschließend entweder auf die Privatempfang. lichkeit, oder auf die Privatfertigkeit der einzelnen Glies ber, also auf das Unterscheibende zwischen Menschen und Menschen, beziehen; nur die schone Mittheilung vereinigt die Gesellschaft, weil sie sich auf bas Gemeinfame Aller bezieht. Die Freuden der Sinne genießen wir blos als Individuen, ohne daß die Gattung, die in uns wohnt, baran Untheil nehme; wir konnen alfo unfre sinnlichen Freuden nicht zu allgemeinen erweis tern, weil wir unser Individuum nicht allgemein machen konnen. Die Freuden ber Erkenntniß genießen wir blos als Gattung, und indem wir jede Spur des Individuums forgfältig aus unferm Urtheil entfernen; wir konnen also unfre Vernunftfreuden nicht allgemein machen, weil wir die Spuren bes Individuums aus

bem Urtheile Anderer nicht fo, wie aus bem unfrigen, ausschließen konnen. Das Schone allein genießen wir als Individuum und als Gattung zugleich, b. h. als Reprafentanten ber Gattung. Das fünliche Gute tann nur Einen Gludlichen machen, ba es fich auf Bueignung grundet, welche immer eine Ausschließung mit fich fuhrt; es kann diefen Ginen auch nur einfcis tig gludlich machen, weil die Personlichkeit nicht baran Das absolut Gute fann nur unter Bes Theil nimmt. dingungen glucklich machen, die allgemein nicht vorauszuseigen find; benn die Wahrheit ift nur ber Preis ber Berläugnung, und an ben reinen Willen glaubt nur ein reines Berg. Die Schonheit allein begluckt alle Welt, und jedes Wefen vergist feiner Schranken, fo lang es ihren Zauber erfahrt.

Kein Borzug, keine Alleinherrschaft wird gedulbet, so weit der Geschmack regiert, und das Reich des schönen Scheins sich verbreitet. Dieses Reich erstreckt sich auswärts, dis wo die Vernunft mit unbedingter Nothwendigkeit herrscht, und alle Materie aushört; es erstreckt sich niederwärts, dis wo der Naturtried mit blinder Nöthigung waltet, und die Form noch nicht ansfängt; ja selbst auf diesen äußersten Grenzen, wo die gesetzgebende Macht ihm genommen ist, läßt sich der Geschmack doch die vollziehende nicht entreißen. Die ungesellige Begierde muß ihrer Selbstsucht entsagen, und das Angenehme, welches sonst nur die Sinne lockt,

bas Metz ber Anmuth auch über bie Beifter auswerfen. Der Nothwendigkeit strenge Stimme, die Pflicht, muß ihre vorwerfende Formel verandern, die nur der Wis derstand rechtfertigt, und die willige Natur durch ein edleret Zutrauen ehren. Aus den Mysterien der Wisseuschaf führt der Geschmack die Erkenntniß unter den offenen himmel bes Gemeinsinns heraus, und verwans delt das Eigenthum ber Schulen in ein Gemeinguf der ganzen menschlichen Gesellschaft. In seinem Gebiete muß auch der machtigste Genius sich seiner Hobeit beges ben, und zu dem Kindersim vertraulich hernieder steis gen. Die Kraft muß sich binder laffen burch die Sulde gottinnen, und ber tropige Low dem Zaum eines, Um ore gehorchen. Dafür breitet er über bas phosissche Bedürfniß, das in seiner nachten Gefalt die Wurde. frener Geifter beleidigt, seinen milbernden Schleper, aus, und verbirgt uns die entehrende Bermanerschaft mit bem Stoff in einem lieblichen Blendwerk von Freng, beit. Beflügelt burch ihn entschwingt fich auch die friechende Lohnkunst dem Staube, und die Fesseln der Leibs eigenschaft fallen, von seinem Stabe berührt, von dem Leblosen wie von dem Lebendigen ab. In dem afthetis fchen Staate ift alles - auch das bienende Wertzeug, ein frener Burger, ber mit bem edelften gleiche Rechte hat, und ber Berfand, ber bie bulbende Daffe unterseine Zwecke gewaltthätig beugt, muß sie hier um ihre Benstimmung fragen. Hier also in dem Reiche des

ästhetischen Scheins wird das Ideal der Gleichheit ers
füllt, welches der Schwärmer so gern auch dem Wesen
nach realisirt sehen möchte; und wenn es wahr ist, daß
der schöne Ton in der Nähe des Thrones am frühesten
und am vollkommensten reift, so müste man auch hier
die gütige Schickung erkennen, die den Measchen oft
nur deswegen in der Wirklichkeit einzuschanken scheint,
um ihn in eine idealische Welt zu treiben.

Existirt aber auch ein solcher Staat des schönen Scheins, und wo ist er zu finden? Dem Bedürsnist mach existirt er in jeder feinzestimmten Seele; der That nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die reine Republit, in einigen wenigen auserlesenen Jirkeln sinden, we nicht die geistlose Nachahmung fremder Sitten, sondern eigene schöne Natur das Betragen lenkt, wo der Mensch durch die verwickeltsten Verhalts wisse mit kühner Einfalt und ruhiger Unschuld geht, und weder nothig hat, fremde Frenheit zu kränken, um die seinige zu behaupten, noch seine Würde wegzuwersen, um Anmuth zu zeigen.

## Friedrich's von Schiller

# sammtliche Werke.

Achten Banbes
3weite Abtheilung.

Mit allergnädigsten Privilegien gegen ben Nachdruck und Berkauf ber Nachdrucke.

3 meite unveranderte Auflage.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1818.

### Inhalt

#### Des

#### achten Banbes, zwente Abtheilung.

|                                                        | 6  | eite |
|--------------------------------------------------------|----|------|
| Ueber die nothwendigen Grenzen beym Gebrauch sch       | o= | ,    |
| ner Formen (1795.)                                     | •  | 1    |
| Ueber naive und sentimentalische Dichtung. (1795.)     | •  | 43   |
| Ueber den moralischen Rugen afthetischer Sitten. (At   | 18 |      |
| . ben Horen vom Jahr 1796.)                            | ٠  | 195  |
| Ueber das Erhabene (1796.)                             |    | 211  |
| Gedanken über ben Gebrauch des Gemeinen und Die        | d= |      |
| rigen in der Kunst.                                    | •  | 238  |
| An den Herausgeber der Propplaen. (Aus den Pri         | 0= |      |
| aution >                                               |    | 249  |
| Heber Burgers Gedichte. (Aus der Allgemeinen Litter    |    | • /  |
| tur = Zeitung vom Jahr 1791.)                          |    | 268  |
| Ueber den Garten-Kalender auf das Jahr 1795. (Aus b    |    |      |
| Allgemeinen Litteratur-Zeitung vom Jahr 1795.)         |    | 200  |
| Ueber Egmont, Trauerspiel von Goethe. (Aus der Allge   |    |      |
| meinen Literatur = Zeitung vom Jahr 1788.)             |    | 302  |
| Ueber Matthiffond Gedichte. (Aus ber Allgemeinen Litt. | ,  |      |
| ratur = Zeitung vom Jahr 1794.)                        | -  |      |

#### ueber

#### die nothwendigen Grenzen

benm

Gebrauch fconer Formen. \*)

Der Mißbrauch bes Schönen und die Anmaßungen der Einbildungstraft, da, wo sie nur die ausübende Gewalt besitzt, auch die gesetzgebende an sich zu
reißen, haben sowohl im Leben als in der Wissenschaft'
so vielen Schaden angerichtet, daß es von nicht geringer
Michtigkeit ist, die Grenzen genau zu bestimmen, die
dem Gebrauch schöner Formen gesetzt sind. Diese Grenzen zen liegen schon in der Natur des Schönen, und wirt
dürsen uns blos erinnern, wie der Geschmack seinen
Einfluß äußert, um bestimmen zu können, wie weit
er denselben erstrecken darf.

Humerkung des Herausgebers. In den Horen vom Jahr 1795 erschien dieser Auffat zuerst. Schillers sammet. Werke. VIII. Wd. 2. Abth.

Die Wirkungen bes Geschmade überhaupt genoms men find, die finnlichen und geistigen Rrafte des Menfchen in Harmonie zu bringen, und in einem innigen Bundniß zu vereinigen. Wo alfo ein folches inniges Bundniff zwischen der Bernunft und den Sinnen zwed? maßig und rechtmäßig ift, ba ift bem Geschmack ein Einfluß zu gestatten. Gibt es aber Falle, wo wir, fen ge nun, um einen Zweck zu erreichen, ober fen es, um einer Pflicht Genuge zu thun, von jedem sinnlichen Ginfluß fren und als reine Bernunftwesen handeln muffen, wo also bas Band zwischen bem Geist und ber Materie augenblicklich aufgehoben werden muß, ba bat ber Geschmack seine Grenzen, die er nicht überschreiten darf, ohne entweder einen Zweck zu vereiteln, ober uns von unfrer Pflicht zu entfernen. Dergleichen Falle gibt es aber wirklich, und fie werden uns schon burch unfre Bestimmung vorgeschrieben.

Unfre Bestimmung ist, und Erkenntnisse zu erwer, ben, und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu benden gehört eine Fertigkeit, von dem, was der Geist thut, die Sinne auszuschließen, weil ben allem Erkennen vom Empfinden, und ben allem moralischen Wollen von der Begierde abstrahirt werden muß.

Wenn wir erkennen, so verhalten wir uns thatig und unfre Aufmerksamkeit ist auf einen Gegenstand, auf ein Verhältniß zwischen Borstellungen und Vorstellungen, gerichtet: Wenn wir empfinden, so

verhalten wir une leidend und uufre Aufmerksamkeit (wenn man es anders fo nennen kann, mas keine bewußte Handlung bes Geistes ift) ift blos auf unsern Buffand gerichtet, in fo fern berfelbe burch einen empfangenen Gindruck verandert wird. Da wir nun bas Schone blos empfinden und nicht erkennen, jo merken wir daben auf fein Berhaltniß deffelben zu andern Dbe jekten , fo beziehen wir die Borftellung beffelben nicht auf andre Borftellungen, sondern auf unser empfinden. des Gelbft. Un bem schonen Gegenstand erfahren mir nichts, aber von bemfelben erfahren wir eine Werans derung unfere Buftandes, bavon die Empfindung der Ausbruck ift. Unfer Wiffen wird also burch, Urtheile des Geschmacks nicht erweitert, und feine Erkenntniß, felbst nicht einmal von der Schonheit, wird durch die Empfindung der Schonheit erworben. 2Bo alfo Erkennte niß ber Zweck ift, ba kann uns ber Geschmad, wenigs ftens bireft und unmittelbar, feine Dienfte leiften; vielmehr wird die Erkenntniß gerade fo lange ausgesett, als uns die Schonheit beschäftigt.

Wozu dient denn aber nun, wird man einwenden, eine geschmackvolle Einkleidung der Begriffe, wenn der Zweck des Vortrags, der doch kein anderer senn kann, als Erkenntniß hervorzubringen, vielmehr dadurch gestindert als befordert wird?

Bur Ueberzeugung des Verstandes kann allerdings die Schönheit der Einkleidung eben so wenig bentragen, ale bas geschmackvolle Arrangement einer Mahlzeit zur Sattigung der Gafte, oder die außere Eleganz eines Menschen zu Beurtheilung seines innern Werths. Aber eben so, wie dort durch die schone Anordnung ber Tafel die Eglust gereizt und hier burch das Empfehlende im Meußern die Aufmerksamkeit auf den Meuschen überhaupt geweckt und geschärft wird, so werden wir durch eine reizende Darstellung ber Wahrheit in eine gunftige Stimmung gefetzt, ihr unfre Seele zu offnen, und bie hinderniffe in unferm Gemuth werden hinweggeraumt, die sich der schwierigen Berfolgung einer langen und ftrengen Gedankenkette fonft wurden entgegengesett bas ben. Es ift niemals ber Inhalt, ber burch bie Schons heit der Form gewinnt, und niemals der Berstand, dem ber Geschmack benm Erkennen hilft. Der Inhalt muß sich bem Berstand unmittelbar durch sich felbst empschlen, indem die schöne Form zu der Einbildungsfraft spricht, und ihr mit einem Scheine von Freiheit schmeichelt.

Aber selbst diese unschuldige Machgiebigkeit gegent die Sinne, die man sich blos in der Form erlaubt, ohne dadurch etwas an dem Inhalt zu verändern, ist großen Einschränkungen unterworfen, und kann vollig zweckwidrig senn, je nachdem die Art der Erkenntsniß, und der Grad der Ueberzeugung ist, die man ben Mittheilung seiner Gedanken beabsichtet.

Es gibt eine wissenschaftliche Erkenntniß, welche auf deutlichen Begriffen und erkannten Princis

pien ruht, und eine populare Erkenntniß, welche blos auf mehr oder weniger entwickelte Gesühle sich grundet. Was ver letztern oft sehr beforderlich ist, kann der erstern geradezu widerstreiten.

Da, wo man eine ferenge Ueberzeugung aus Prineipien zu bewirken sucht, ba ift es nicht bamit gethan, Die Wahrheit blos bem Inhalt nach vorzutragen, fondern auch die Probe der Bahrheit muß in ber Korm bes Bortrage zugleich mit enthalten fenn. Dies Pann aber nichts anders beißen, als, nicht blos bet Inhalt, sondern auch die Darlegung deffelben muß ben Mit berfelben ftrengen Denkgesetzen gemäß fenn. Mothwendigkeit, mit welcher fich bie Begriffe im Berfand an einander schließen, muffen fie fich auch im Wortrag zusammenfugen, und die Statigfeit in ber Darfiellung muß der Statigkeit in der Idee entsprechen. Mun streitet aber jede Frenheit, die der Imagination ben Erkenntniffen eingeraumt wird, mit ber strengen Mothwendigkeit, nach welcher der Berftand Urtheile mit Urtheilen und Schluffe mit Schluffen gusammenkettet. Die Ginbildungefraft ftrebt, ihrer Natur gemäß, immer nach Auschauungen, b. h. nach ganzen und durch= gangig bestimmten Borstellungen, und ift ohne Unterlag bemuht, bas Allgemeine in einem einzelnen Sall barzustellen, es in Raum und Zeit zu begrenzen, ben Begriff jum Individuum zu machen, bem Abstraften einen Abrper zu geben. Sie liebt ferner in ihren Bus

....

sammensetzungen Frenheit und erkennt daben fein andres Gefet, als ben Zufall ber Raum- und ber Zeite verknupfung; benn biefe ift ber einzige Bufammenhang, ber zwischen unsern Vorstellungen übrig bleibt, wenn wir Alles, mas Begriff ift, mas fie innerlich verbindet, hinwegbenken. Gerade umgekehrt beschäftigt sich der Berftand nur mit Theilvorftellungen oder Begrife fen, und fein Bestreben geht babin, im lebenbigen Gangen einer Anschauung Merkmale zu unterscheiben. Weil er bie Dinge nach ihren innern Berhaltniffen verknupft, die sich nur durch Absonderung entdecken las fen, so kann der Verstand nur in so fern, als er borher trennte, b. h. nur durch Theilvorstellungen, verbinden. Der Berftand beobachtet in seinen Kombie nationen ftrenge Nothwendigkeit und Gefetmäßigkeit, und es ift blos ber statige Zusammenhang ber Begriffe, wodurch er befriedigt werden kann. Diefer Zusammenhang wird aber jedesmal geftort, fo oft die Einbildungs= fraft gange Borftellungen (einzelne Falle) in Diefe Rette von Abstraktionen einschaltet, und in die ftrenge Nothwendigkeit ber Sachverknupfung ben Zufall ber. Zeitverknupfung mischt \*). Es ist daher unumgang-

<sup>\*)</sup> Ein Schriftsteller, dem es um wissenschaftliche Strenge zu thun ist, wird sich deswegen der Benspiele sehr ungern und sehr sparsam bedienen. Was vom Allgemei= nen mit vollkommner Wahrheit gilt, erleidet in jedem

lich nothig, daß da, wo es um strenge Consequenz im Denken zu thun ift, die Imagination ihren willkührlichen Charafter verläugne, und ihr Bestreben nach möglich. fter Sinnlichkeit in den Borftellungen und möglichster Frenheit in Berknupfung derfelben dem Bedurfniß des Verstandes unterordnen und aufopfern lerne. Desmegen muß schon der Bortrag barnach eingerichtet fenn, durch Ausschließung alles Individuellen und Sinnlichen jenes Bestreben der Einbildungskraft niederzuschlagen, und sowol durch Bestimmtheit im Ausbruck ihrem uns ruhigen Dichtungstrieb, als durch Gefetzmäßigfeit im Fortschritt ihrer Willführ in Rombinationen Schranken zu setzen. Frenlich wird sie sich nicht ohne Widerstand dies fem Joch unterwerfen, aber man rechnet bier auch billig auf einige Gelbstverläugnung, und auf einen ernftlichen Entschluß des Zuhörers oder Lesers, um der Sache willen die Schwierigkeiten nicht zu achten, welche von der Form unzertrennlich sind.

Wo sich aber ein solcher Entschluß nicht voraussehen läßt, und wo man sich keine Hoffnung machen

besondern Fall Einschränkungen; und da in jedem besons dern Fall sich Umstände sinden, die in Rücksicht auf den allgemeinen Begriff, der dadurch dargestellt werden soll, zufällig sind, so ist immer zu fürchten, daß diese zufälligen Beziehungen in jenen allgemeinen Begriff mit hineingetragen werden, und ihm von seiner Allgemeins heit und Nothwendigkeit etwas rauben.

kann, daß das Interesse an dem Inhalt stark genug seyn werde, um zu dieser Anstrengung Muth zu machen, da wird man frenkth aus Mittheilung einer wissenschaftlichen Erkenntniß Verzicht thun mussen, dafür aber, in Ansehung des Vortrags, etwas mehr Frensheit gewinnen. Man verläßt in diesem Falle die Form der Wissenschaft, die zu viel Gewalt gegen die Einbildungstraft ausübt, und nur durch die Wichtigkeit des Iwecks kann annehmlich gemacht werden, und erwähltdafür die Form der Schönheit, die, unabhängig von allem Inhalt, sich schon durch sich selbst empsiehlt. Weil die Sache die Form nicht in Schutz nehmen will, so muß die Form die Sache vertreten.

Der populäre Unterricht verträgt sich mit dieser Frenheit. Da der Bolksredner oder Bolksschriftsteller (eine Benennung, unter der ich Jeden befasse, der nicht ausschließend an den Gelehrten sich wendet) zu keinem vordereiteten Publikum spricht, und seine Leser nicht wie der andere auswählt, sondern sie nehmen muß, wie er sie findet, so kann er auch blos die allgemeinen Bedingungen des Denkens, und blos die allgemeinen Anstriebe zur Ausmerksamkeit, aber noch keine besondere Denks ertigkeit, noch keine Bekanntschaft mit bes stimmten Begriffen, noch kein Interesse an bestimmten Gegenständen ben denselben vorausseigen. Er kann es also auch nicht darauf aukommen lassen, ob die Einbildungskraft derer, die er unterrichten will, mit seinen

Abstraktionen den gehörigen Ginn verknupfen, und zu den allgemeinen Begriffen, auf die ber wissenschaftliche Wortrag fich einschrantt, einen Inhalt barbieten werbe. Um ficher zu geben, gibt er daber lieber die Unschauuns gen und einzelnen Ralle gleich mit, auf welche fich jene Begriffe beziehen, und überläßt es bem Verftand feiner Lefer, ben Begriff aus dem Stegreif daraus zu bilden. Die Einbildungefraft wird also ben bem popularen Bortrag ichon weit mehr ins Spiel gemischt, aber boch immer nur reproduttib, (empfangene Borftellungen er neuernd) nicht aber produttib (ihre felbstbildenbe Rraft beweisend). Jene einzelnen Falle ober Unschauungen find fur ben gegenwartigen 3weck viel zu genau berechnet, und fur den Gebrauch, der davon gemacht werden foll, viel zu bestimmt eingerichtet, als bag bie Einbildungefraft es vergeffen konnte, baf fie blos im Dienft bes Berftanbes banbelt. Der Bortrag halt fich zwar etwas naber an bas Leben und an bie Sinnenwelt, aber er verliert fich noch nicht in berfels ben. Die Darftellung ift alfo noch immer blos bibate tisch; beun, um schon zu senn, fehlen ihr noch bie zwen vornehmsten Eigenschaften, Sinnlich feit im Ausbrud und Frenheit in ber Bewegung.

Frey wird die Darstellung, wenn der Verstand den Zusammenhang der Ideen zwar bestimmt, aber mit so versteckter Gesetzmäßigkeit, daß die Einbildungs. Fraft daben vollig willkührlich zu versahren, und blos

Social

bem Zufall ber Zeitverknüpfung zu folgen scheint. Sinnlich wird die Darstellung, wenn sie das Allgemeine in das Besondere versteckt, und der Phantafie bas lebendige Bild (bie gange Borffellung) hingibt, wo ce blos um ben Begriff (bie Theilvorstellung) ju thun ift. Die sinnliche Darftellung ift alfo, von ber Einen Seite betrachtet, reich, weil fie ba, wo nur eine Bestimmung verlangt wird, ein vollständiges Bild, ein Ganzes von Bestimmungen, ein Individuum gibt; fie ift aber, von einer andern Seite betrachtet, wieder eingeschrankt und arm, weil fie nur von eis nem Individuum und von einem einzelnen Fall behauptet, mas boch bon einer gangen Sphare zu verfteben ift. Sie verfurzt alfo ben Berftand gerade um fo viel, als fie ber Imagination im Ueberfluß barbietet, beun je vollständiger an Inhalt eine Borstellung ist, besto fleiner ift ihr Umfang.

Das Interesse der Einbildungskraft ist, ihre Gesgenstände nach Willkühr zu wechseln; das Interesse des Verstandes ist, die seinigen mit strenger Nothwendigskeit zu verknüpfen. So sehr diese benden Interessen mit einander zu streiten scheinen, so gibt es doch zwisschen benden einen Punkt der Vereinigung, und diesen auszusinden, ist das eigentliche Verdienst der schönen Schreibart.

Um der Imagination Genüge zu thun, muß die Rede einen materiellen Theil oder Korper haben, und

South

diefen machen bie Anschauungen aus, von benen ber Berfrand die einzelnen Merkmale oder Begriffe absonbert; benn fo abstraft wir auch benten mogen, so ift es boch /immer zuletzt etwas Sinnliches, was unferm Denken zum Grund liegt. Nur will die Imagination une gebunden und regellos von Anschauung zu Anschauung überspringen, und fich an keinen andern Zusammenhang, als den der Zeitfolge binden. Stehen alfo die Anschauungen, welche ben korperlichen Theil zu ber Rebe bergeben, in feiner Sachverknupfung unter einander, fcheinen fie vielmehr als unabhangige Glieder und als eigene Bange fur fich felbst zu bestehen, verrathen fie die gange Unordnung einer spielenden und blos sich selbst gehorchenden Ginbildungefraft, fo bat die Ginkleidung afthetische Frenheit, und das Bedurfniß ber Phantafie ist befriedigt. Gine folde Darstellung, konnte man fagen, ift ein organisches Probuft, wo nicht blos das Bange lebt, fondern auch die einzelnen Theile ihr eigenthumliches Leben haben; die blos miffenschaftliche Darftellung ift ein mechanisches Werk, wo bie Theile, leblos fur fich felbst, bem Gangen burch ihre Bufammenstimmung ein funftliches Leben ertheilen.

Um auf der andern Seite dem Berstande Genüge zu thun und Erkenntniß hervorzubringen, muß die Rede einen geistigen Theil, Bedeutung, haben, und diese erhält sie durch die Begriffe, vermittelst welcher jene Anschauungen auf einander bezogen und in ein Ganzes

- Comb

verhunden werden. Findet nun zwischen diesen Begrifsen, als dem geistigen Theil der Rede, der genausste Zusammenhang Statt, während daß sich die ihnen korzrespondirenden Anschauungen, als der sinnliche Theil der Rede, blos durch ein willkührliches Spiel der Phanstasse zusammen zu finden scheinen, so ist das Problem geldst, und der Berstand wird durch Gesetzmäßigkeit befriedigt, indem der Phantasse durch Gesetzlosigkeit geschmeichelt wird.

Untersucht man die Zauberfraft ber schönen Dit tion, fo wird man allemal finden, daß fie in einem folchen gludlichen Berhaltniß zwischen außerer Frenheit und innerer Nothwendigkeit enthalten ift. Bu biefer Frenheit ber Ginbildungefraft tragt die Individualis fir ung ber Gegenstanbe, und ber figurliche ober uns eigentliche Ausbruck bas meifte ben, jene, um Die Sinnlichkeit zu erhöhen, biefer, um fie ba, wo fie nicht ift, zu erzeugen. Indem wir die Gattung burch ein Jubibibuum reprasentiren, und einen allgemeinen Begriff in einem einzelnen Falle darftellen, nehmen wir der Phantafie die Fesseln ab, die der Verstand ihr ans gelegt hatte, und geben ihr Vollmacht, sich schöp= ferisch zu beweisen. Immer nach Bollständigkeit ber Bestimmungen ftrebend, erhalt und gebraucht fie jest bas Recht, bas ihr hingegebene Bild nach Gefallen zu ergangen, zu beleben, umzugestalten, ihm in allen feis nen Berbindungen und Verwandlungen zu folgen. Sie

barf augenblicklich ihrer untergeordneten Rolle vergeffen, und fich als eine willkuhrliche Gelbstherrscherinn betras gen, weil burch ben ftrengen innern Zusammenhang binlanglich dafur geforgt ift, daß sie dem Zügel des Bers standes nie gang entfliehen fann. Der uneigentliche Ausbruck treibt diese Frenheit noch weiter, indem er Bilder zusammengattet, die ihrem Inhalt nach gang vers schieden find, aber sich gemeinschaftlich unter einem bos bern Begriff verbinden. Weil sich nun die Phaniasie an den Inhalt, der Berstand hingegen an jenen hohern Begriff halt, fo macht die erftere eben da einen Sprung, wo der letzere die vollkommene Stätigkeit wahrnimmt. Die Begriffe entwickeln sich nach dem Gefet der Nothwendigkeit, aber nach dem Gefet ber Frenheit geben sie an ber Einbildungsfraft vorüber; der Gevanke bleibt derfelbe, nur wechselt das Medium, das ihn darstellt. So erschafft sich der beredte Schrift. steller aus ber Anarchie selbst die herrlichste Ordnung, und errichtet auf einem immer wechselnden Grunde, auf bem Strome der Imagination, der immer forte fliegt, ein festes Gebaube.

Stellt man zwischen der wissenschaftlichen, der populären und der schönen Diktion eine Bergleichung an,
so zeigt sich, daß alle dren den Gedanken, um dem es zu thun ist, der Materie nach, gleich getreu überliefern, und uns also alle dren zu einer Erkenntniß verhelsen, daß aber die Art und der Grad dieser Erkennt-

niß ben einer jeden merklich verschieden find. Der schone Schriftsteller stellt uns die Sache, bon ber er bandelt, vielmehr als möglich und als wunsch en & wurdig vor, als daß er uns von der Wirklichkeit oder gar von der Rothwendigkeit berfelben überzeugen konnte; benn sein Gedanke kundigt fich blos als eine willführliche Schopfung ber Ginbildungefraft an, die für sich allein nie im Stand ift, die Realitat ihrer Borftels lungen zu verburgen. Der populare Schriftsteller erweckt und ben Glauben, baß es sich wirklich so verhalte, aber weiter bringt er es auch nicht; benn er macht uns die Wahrheit jenes Satzes zwar fühlbar, aber nicht absolut gewiß. Das Gefühl aber kann mohl lehren, was ift, aber niemals, was fenn muß. Der philosophische Schriftsteller erhebt jenen Glauben zur Ueberzeugung, denn er erweist aus unbezweifelten Gründen, daß es sich nothwendig so verhalte.

Wenn man von den bisberigen Grundsätzen auszgeht, so wird es nicht schwer senn, einer jeden von dies sen drey verschiedenen Formen der Diktion ihre schickliche Stelle anzuweisen. Im Ganzen genommen wird sich als Regel annehmen lassen, daß da, wo es nicht blos an dem Resultat, sondern zugleich an den Beweisen liegt, die wissenschaftliche Schreibart, und da, wo es überhaupt nur um das Resultat zu thun ist, die popus läre und schone Schreibart den Vorzug verdienen. Wann aber der populäre Ausdruck in den schon en

Social-

übergehen barf, das entscheidet ber größere ober gerins gere Grad des Interesse, den man vorauszusetzen und zu bewirken hat.

Der reine wiffenschaftliche Ausdruck fest uns (mehr ober meniger, je nachdem er philosophischer oder popus larer ift) in den Besitz einer Erkenntniß; der schone Ausdruck leift uns dieselbe blos zu augenblicklichem Genuß und Gebrauche. Der erste gibt uns - wenn ich mir die Vergleichung erlauben darf — den Baum mit samt der Burgel, aber freylich muffen wir uns gedulden, bis er blubet und Fruchte tragt; der schone Ausdruck bricht uns blos die Bluthen und Früchte bas von ab; aber ber Baum, der sie trug, wird nicht unfer, und wenn jene verwelkt und genoffen find, ift unfer Reichthum verschwunden. Go widersinnig es nun ware, demienigen die bloße Blume oder Frucht abzubrechen, der den Baum selbst in seinen Garten verpflanzt haben will, eben so ungereimt wurde es senn, bem, welchen gerade jetzt nur nach einer Frucht geluftet, ben Baum felbst mit seinen kunftigen Fruchten anzubieten. Unwendung ergibt sich von selbst, und ich bemerke blos, daß der schöne Ausdruck eben so wenig fur den Lehrstuhl, als der schulgerechte für den schonen Umgang und für die Rednerbuhne taugt. --

Der Lernende sammelt für spätere Zwecke, und für einen kunftigen Gebrauch; daher der Lehrer dafür zu sorgen hat, ihn zum völligen Eigenthumer

South

ber Reuntuiffe zu machen, die er ihm benbringt. Nichts aber ift unfer, als was dem Verstand übergeben wird. Der Redner hingegen bezweckt einen schnellen Gebrauch, und hat ein gegenwartiges Bedurfniß feines Publikums zu befriedigen. Sein Intereffe ift es alfo, die Kenntnisse, welche er ausstreut, so schnell, als er immer fann, praftisch zu machen, und bies erreicht er am ficherften, wenn er fie bem Ginn übergibt, und fur die Empfindung zubereitet. Der Lehrer, ber fein Publikum blos auf Bedingungen übernimmt, und berechtigt ift, bie Stimmung bes Gemuthe, Die gur Aufnahme der Wahrheit erfordert wird, schon ben dem= felben vorauszuseten, richtet fich blos nach bem Dbjett feines Bortrage, ba im Gegentheil ber Redner, ber mit feinem Publitum teine Bedingung eingehen barf, und die Neigung erft zu feinem Bortheil gewinnen muß, fich zugleich nach ben Gubjekten zu richten hat, an die er sich wendet. Jener, deffen Publikum ichon ba war und wiederkommt, braucht blos Bruchstude ju liefern, die mit vorhergegangenen Bortragen erft ein Ganges ausmachen; biefer, beffen Publikum ohne Aufboren wechfelt, unvorbereitet kommt und vielleicht nie jurudfehrt, muß fein Geschäft ben jedem Bortrag voll= enden; jede feiner Aufführungen muß ein Ganzes für fich fenn, und ihren vollständigen Aufschluß enthalten.

Daher ist re kein Wunder, wenn ein noch so grunds licher bogmatischer Bortrag in ber Konversazion und

auf der Kanzel kein Glück macht, und ein noch so geists voller schöner Bortrag auf dem Lehrstuhl keine Früchte trägt — wenn die schöne Welt Schriften ungelesen läßt, die in der gelehrten Spoche machen, und der Gelehrte Werke ignorirt, die eine Schule der Weltleute sind, und von allen Liebhabern des Schönen mit Begierde verschlungen werden. Jedes kann in dem Kreis, für den es bestimmt ist, Bewunderung verdienen, ja an innerm Gehalt können bende vollkommen gleich senn, aber es hieße etwas Unmögliches verlangen, wenn ein Werk, das den Denker anstrengt, zugleich dem bloßen Schönsgeist zum leichten Spiele dienen sollte.

Aus diesem Grunde halte ich es für schädlich, wenn für den Unterricht der Jugend Schriften gewählt werden, worin wissenschaftliche Materien in schöne Form eingekleidet sind. Ich rede hier ganz und gar nicht von solchen Schriften, wo der Inhalt der Form aufgesopfert worden ist, sondern von wirklich vortrefflichen Schriften, die die schärsste Sachprobe aushalten, aber diese Probe in ihrer Form nicht enthalten. Es ist wahr, man erreicht mit solchen Schriften den Iweck, gelesen zu werden, aber immer auf Unkosten des wichstigern Zweckes, warum man gelesen werden will. Der Berstand wird ben dieser Lectüre immer nur in seiner Zusammenstimmung mit der Einbildungskraft gesübt, und lernt also nie die Form von dem Stosse scheisden, und als ein reines Vermögen handeln. Und doch

ift schon die bloße Uebung des Berstandes ein haupte moment ben dem Jugendunterricht, und an dem Dens ten felbst liegt in den meisten Fallen mehr, als an dem Gebanken. Wenn man haben will, daß ein Geschäft gut beforgt werde, so mag man fich ja huten, es als ein Spiel anzukundigen. Bielmehr muß ber Geist schon durch die Form der Behandlung in Spannung gesetzt und mit einer gewiffen Gewalt von der Paffivitat zur Thatigkeit fortgestoßen werden. Der Lehrer foll feinem Schüler die strenge Gesetymäßigkeit ber Methode feines wegs verbergen, sondern ihn vielmehr barauf aufmerke sam, und wo möglich barnach begierig machen. Studierende foll lernen, einen 3wed verfolgen, und um bes 3wecks willen auch ein beschwerliches Mittel fich gefallen laffen. Fruhe schon soll er nach ber edlern Lust streben, welche der Preis der Anstrengung ift. Ben bem wiffenschaftlichen Bortrag werden die Sinne gang und gar abgewiesen, ben bem schonen werden fie ins Interesse gezogen. Bas wird die Folge babon fenn? Man verschlingt eine solche Schrift, eine solche Unterhaltung mit Antheil, aber, wird man um die Resultate befragt, so ift man kaum im Stande, babon Rechenschaft zu geben. Und sehr naturlich! benn die Begriffe bringen zu ganzen Maffen in die Seele, und ber Berftand erkennt nur; wo er unterscheidet; bas Gemuth verhielt sich mahrend der Lecture vielmehr leidend als thatig, und der Geist besitzt nichts, als was er thut.

alitaria de de

.

Dies gilt übrigens blog bon bem Schonen gemeis ner Art und von ber gemeinen Art, bas Schone zu ems pfinden. Das wahrhaft Schone grundet fich auf die ftrengste Bestimmtheit, auf die genaueste Absonderung, auf die hochfte innere Nothwendigkeit; nur muß biefe Bestimmtheit fich eber finden laffen, als gewaltsam bervordrängen. Die hochste Gesemäßigkeit muß da senn, aber fie muß als Ratur erscheinen. Ein folches Probuft wird bem Berffand vollkommen Genuge thun, fos bald es fludiert wird, aber eben weil es wahrhaft schon ift, fo bringt es feine Gesetymäßigkeit nicht auf, fo wens bet es fich nicht an ben Werstand in & befonbere, fonbern fpricht als reine Ginheit zu bem harmonierenben Gangen des Menschen, als Natur zur Natur. Ein gemeiner Beurtheiler findet es vielleicht leer, durftig, viel zu wenig bestimmt; gerade basjenige, worin ber Triumph der Darstellung besteht, die vollkommene Auflosung der Theile in einem reinen Ganzen, beleidigt ibn, weil er nur zu unterscheiden versteht, und nur für das Einzelne Sinn hat. Zwar soll ben philosophischen Darftellungen der Berftand, als Unterscheidungs = Bermogen, befriedigt werden, es follen einzelne Resultate fur ihn durchaus hervorgeben; dies ift ber 3weck, ber auf teine Weise hintangesett werben barf. Wenn aber ber Schriftsteller durch die strengste innere Bestimmts heit bafür geforgt hat, bag ber Berftanb biefe Refultate nothwendig finden muß, sobalb er sich nur barauf

einläßt, aber bamit allein nicht zufrieden und genothigt durch feine Natur (Die immer als harmonische Ginheit wirft, und wo sie burch bas Geschäft der Abstrattion diese Einheit verloren, folche schnell wieder herstellt) wenn er das Getrennte wieder verbindet, und durch die vereinigte Aufforderung der sinnlichen und geistigen Rrafte immer ben gangen Menschen in Unspruch nimmt, so bat er wahrhaftig nicht um fo viel schlechter geschrieben, als er dem Sochsten naber gekommen ift. Der gemeine Beurtheiler frenlich, der ohne Sinn fur jene harmonie immer nur auf das Ginzelne bringt, ber in der Peters. kirche felbst nur die Pfeiler suchen wurde, welche diefes kunftliche Firmament unterstützen, dieser wird es ihm wenig Dank wiffen, daß er ihm eine doppelte Muhe machte; denn ein folcher muß ihn frenlich erft uberfegen, wenn er ihn verstehen will, so wie der bloße nackte Verstand, entbloßt von allem Darstellunge. Vermogen, bas Schone und harmonische in ber Natur wie in der Runft erft in seine Sprache umfeten und auseinander legen, furg, fo wie ber Schuler, um zu lefen, erst buchstabiren muß. Aber von ber Beschranktheit und Bedürftigkeit seiner Leser empfängt der darstellende Schriftsteller niemals bas Gefetz. Dem Ideal, das er in fich felbst tragt, geht er entgegen, unbefummert, wer ihm etwa folgt und wer zuruck bleibt. Es werden viel zuruckbleiben; benn fo selten es schon ift, auch nur denkende Leser zu finden, so ist es doch noch unendlich

and Complete

können. Ein solcher Schriftsteller wird es also der Natur der Sache uach sowol mit denjenigen verderben, welche nur anschauen und nur empfinden; denn er legt ihnen die saure Arbeit des Denkens auf: als mit denjenigen, welche nur denken, denn er sordert von ihnen, was für sie schlechthin unmöglich ist, lebendig zu bilden. Weil aber bende nur sehr unvollkommene Repräsentanten gemeiner und achter Menschheit sind, welche durchaus Harmonie jener benden Geschäfte fordert, so bedeutet ihr Widerspruch nichts; vielmehr bestätigen ihm ihre Urtheile, daß er erreichte, was er suchte. Der abstrakte Denker sindet seinen Inhalt gedacht, und der anschauende Leser seine Schreibart lebendig; bende billigen also, was sie salsen, und vermissen nur, was ihr Vermögen übersteigt.

Gin folcher Schriftsteller ist aber aus eben diesem Grunde ganz und gar nicht dazu gemacht, einen Unswissenden mit dem Gegenstande, den er behandelt, bestannt zu machen, oder im eigentlichsten Sinne des Worts, zu lehren. Dazu ist er glücklicherweise auch nicht nothig, weil es für den Unterricht der Schüler nie an Subjekten sehlen wird. Der Lehrer in strengster Beadeutung muß sich nach der Bedürftigkeit richten; er geht von der Voraussetzung des Unvermögens aus, da hingegen jener von seinem Leser oder Zuhörer schon eine gewisse Integrität und Ausbildung fordert. Dasürschränkt sich aber seine Wirkung auch nicht darauf ein.

blos todte Begriffe mitzutheilen; er ergreift mit lebens diger Energie das Lebendige und bemächtigt sich des ganzen Menschen, seines Verstandes, seines Gefühls, seines Willens zugleich.

Wenn es für die Grundlichkeit ber Erkenntniß nachtheilig-befunden wurde, ben dem eigentlichen Lers nen ben Forderungen des Geschmacks Raum zu geben, so wird badurch keineswegs behauptet, daß die Bildung biefes Bermogens ben dem Studierenben zu fruhzeitig fen. Gang im Gegentheil foll man ihn aufmuntern und veranlassen, Kenntnisse, die er sich auf dem Wege ber Schule zu eigen machte, auf bem Wege ber lebenbigen Darstellung mitzutheilen. Sobald bas Erstere nur bes phachtet worden ift, kann bas Zwente feine andere als nützliche Folgen haben. Gewiß muß man einer Wahrs heit schon im hohen Grad machtig senn, um ohne Ges fahr die Form verlaffen zu konnen, in ber fie gefunden wurde; man muß einen großen Berftand befigen, um felbst in dem frenen Spiele der Imagination sein Db. Wer mir feine Kenntniffe in jekt nicht zu verlieren. schulgerechter Form überliefert, ber überzeugt mich zwar, daß er sie richtig faßte, und zu behaupten weiß; wer aber zugleich im Stande ift, fie in einer schonen Form mitzutheilen, ber beweist nicht nur, daß er bagu gemacht ift, fie zu erweitern, er beweist auch, bager fe in feine Natur aufgenommen und in feinen handluns gen barzustellen fabig ift. Es gibt fur die Resultate des Denkens keinen andern Weg zu dem Willen und in das Leben, als durch die selbsithätige Bildungskraft. Nichts, als was in uns selbst schon lebendige That ist, kann es außer uns werden, und es ist mit Schöpfungen des Geistes wie mit organischen Bildungen; nur aus der Bluthe geht die Frucht vor.

Wenn man überlegt, wie viele Wahrheiten als innere Unschauungen langft schon lebendig wirkten, ebe die Philosophie sie demonstrirte, und wie kraftlos ofters bie bemonstrirteften Dahrheiten fur bas Gefühl und ben Willen bleiben, so erkennt man, wie wichtig es für bas praktische Leben ift, Diefen Wink ber Natur gu befolgen, und die Erkenntniffe der Wiffenschaft wieder in lebendige Anschauung umzuwandeln. Mur auf biese Art ift man im Stande, an den Schatzen der Deisheit auch diejenigen Antheil nehmen zu laffen, benen schon ihre Matur untersagte, ben unnaturlichen Weg ber Wiffens fchaft zu mandeln. Die Schonheit leiftet bier in Rud's ficht auf die Erkenntnig eben bas, mas fie im Moras lischen in Rucksicht auf Die Handlungsweise leiftet; sie vereinigt die Menschen in den Resultaten und in ber Maferie, Die fich in ber Form und in ben Grunden niemals vereinigt haben wurden.

Das andre Geschlecht kann und darf, seiner Natur und seiner schönen Bestimmung nach, mit dem manulichen nie die Wissenschaft, aber durch das Medium der Darstellung kann es mit demselben die

Da brheit theilen. Der Mann lagt es fich noch wohl gefallen, daß fein Geschmack beleidigt wird, wenn nur ber innere Gehalt den Berftand entschädigt. Gewöhn lich ift es ihm nur besto lieber, je harter die Bestimmtheit hervortritt, und je reiner sich das innere Defen von der Erscheinung absondert. Aber das Weib pergibt bem reichsten Inhalt bie vernachläffigte Form nicht, und ber gange innere Bau feines Wefens gibt ibm ein Recht zu dieser strengen Forberung. Dieses Geschlecht, das, wenn es auch nicht durch Schonbeit herrschte, schon allein deswegen bas schone Geschlecht heißen mußte, weil es durch Schonheit beherrscht wird, gieht Alles, mas ihm vorkommt, vor den Richterstuhl der Empsindung, und was nicht zu dieser spricht oder sie gar beleidigt, ist für dasselbe verloren. Freylich kann ihm in diesem Kanal nur die Materie der Wahrs heit, aber nicht die Wahrheit selbst überliefert merden, Die von ihrem Beweis ungertrennlich ift. Aber glucklig cherweise braucht es auch nur die Materie der Wahre beit, um feine bochfte Bollkommenheit zu erreichen, und Die bisher erschienenen Ausnahmen konnen den Bunsch nicht erregen, daß sie zur Regel werden mochten.

Das Geschäft also, welches die Natur dem andern Geschlicht nicht blos nachließ, sondern verbot, muß der Mann doppelt auf sich nehmen, wenn er anders dem Weibe in diesem wichtigen Punkt des Dasenus auf gleischer Stufe begegnen will. Er wird also so viel, als

er nur immer fann, aus bem Reich ber Abstrattion, wo er regiert, in bas Reich der Einbildungsfraft und Empfindung binuber zu ziehen fuchen, wo das Weib augleich Mufter und Richterinn ift. Er wirb, da er in bem weiblichen Geiste feine bauerhaften Pflanzungen anlegen taun; fo viele Bluthen und Fruchte, als ins mer möglich ift, auf seinem eigenen Feld zu erzielen suchen, um den schnell verwelkenden Vorrath auf dem andern desto ofter erneuern, und ba, wo keine naturliche Ernte reift, eine funstliche unterhalten zu konnen. Der Geschmad verbeffert - ober verbirgt - ben nas turlichen Geistesunterschied bender Geschlechter, er nahrt und schmudt den weiblichen Geift mit den Pros bukten bes mannlichen, und laßt das reizende Geschlecht empfinden, wo es nicht gedacht, und genießen, wo es nicht gearbeitet hat.

Dem Geschmack ist also, unter den Einschränkuns gen, deren ich bisher erwähnte, ben Mittheilung der Erkenntniß zwar die Form anvertraut, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich nicht an dem Inhalt vergreise. Er soll nie vergessen, daß er einen fremden Auftrag ausrichtet und nicht seine eignen Geschäfte sührt. Sein ganzer Antheil soll darauf eingeschränkt senn, das Gemüth in eine der Erkenntniß gunz stige Stimmung zu versetzen; aber in allem dem, was die Sache betrifft, soll er sich durchaus keiner Autorität anmaßen.

Wenn er das Lettere thut - wenn er fein Gejet, melches fein anderes ift, als der Einbildungstraft gefallig zu fenn, und in ber Betrachtung zu vergnugen, jum oberften erhebt - wenn er biefes Gefet nicht blos auf bie Behandlung, sondern auch auf die Sache anwens bet, und nach Maßgabe deffelben die Materialien nicht blos ordnet, fondern mahlt, so überschreitet er nicht nut, sondern veruntreut feinen Auftrag, und verfälscht bas Dbjekt, bas er uns treu überliefern follte. bem, was die Dinge find, wird jest nicht mehr gefragt, fondern wie sie sich am besten den Sinnen empfehlen. Die strenge Consequenz der Gebanken, welche blos batte verborgen werden sollen, wird als eine lastige Fessel weggeworfen; die Vollkommenheit wird ber Uns nehmlichkeit, die Mahrheit ber Theile ber Schonheit bes Gangen, bas innere Wefen bem außern Ginbruck aufa geopfert. Wo aber ber Inhalt fich nach ber Form riche ten muß, da ist gar kein Inhalt; die Darstellung ist leer, und anstatt sein Wiffen vermehrt zu haben, hat man blos ein unterhaltendes Spiel getrieben.

Schriftsteller, welche mehr Witz als Verstand und mehr Geschmack als Wissenschaft besitzen, machen sich dieser Betrügeren nur allzu oft schuldig, und Leser, die mehr zu empfinden als zu denken gewohnt sind, zeigen sich nur zu bereitwillig, sie zu verzeihen. Ueberhaupt ist es bedenklich, dem Geschmack seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Verstand als reine Denke

Praft geubt, und den Ropf mit Begriffen bereichert bat. Denn da der Geschmack nur immer auf die Behandlung und nicht auf die Sache sieht, so verliert sich da, wo er der alleinige Richterist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird gleichgultig gegen die Realität, und setzt endlich allen Werth in die Form und in die Erscheinung.

Daher der Geist der Oberslächlichkeit und Frivolistät, den man sehr oft ben solchen Ständen und in solschen Cirkeln herrschen sieht, die sich sonst nicht mit Unsrecht der höchsten Verfeinerung rühmen. Einen jungen Menschen in diese Cirkel der Grazien einzusühren, ehe die Musen ihn als mündig entlassen haben, mußihm nothwendig verderblich werden, und es kann gar nicht fehlen, daß eben das, was dem reisen Jüngling die äußere Vollendung gibt, den unreisen zum Gecken macht \*). Stoff ohne Form ist freylich nur ein halber

Harr Garve hat in seiner einsichtsvollen Vergleichung Burgerlich er und Abelich er Sitten im 1. Theil seiner Versuche ic. (einer Schrift, von der ich voraussehen darf, daß sie in Jedermanns Händen sehn werde) unter den Prärogativen des adelichen Jünglings auch die frühzeitige Kompetenz desselben zu dem Umgange mit der großen Welt angeführt, von welchem der Bürgerliche schon durch seine Geburt ausgeschlossen ist. Ob aber diezses Vorrecht, welches in Absicht auf die äußere und ästheztische Bildung unstreitig als ein Vortheil zu betrachten ist, auch in Absicht auf die innere Bildung des adeliz

Besitz, denn die herrlichsten Kenntnisse liegen in einem Kopf, der ihnen keine Gestalt zu geben weiß, wie todte Schätze vergraben. Form ohne Stoff hingegen ist gar nur der Schatten eines Besitzes, und alle Kunstfertige keit im Ausdruck kann demjenigen nichts helsen, der nichts auszudrücken hat.

Wenn also die schöne Kultur nicht auf diesen Absweg führen soll, so muß der Geschmack nur die außere Gestalt, Vernunft und Erfahrung aber das innere Wessen bestimmen. Wird der Eindruck auf den Sinn zum höchsten Richter gemacht, und die Dinge blos auf die

den Jungtings, und also auf bas Gange seiner Erzies hung, noch ein Gewinn heißen fonne, baruber hat und herr Garve feine Meinung nicht gesagt, und ich zweifs le, ob er eine solche Behauptung wurde rechtfertigen können. Go viel auch auf diesem Wege an Form gu gewinnen ift, fo viel muß baburch an Materie verfaumt werden, und wenn man überlegt, wie viel leichter fich Form zu einem Inhalt, als Inhalt zu einer Form fin= bet, fo durfte ber Burger ben Sbelmann um biefes Prarogativ nicht sehr beneiden. Wenn es frenlich auch fernerhin ben ber Giurichtung bleiben foll, daß der Bur= gerliche arbeitet, und der Adeliche reprafen= tirt, so fann man fein paffenderes Mitteldazu wah= len, als gerade diesen Unterschied in der Erziehung, aber ich zweiste, ob der Abeliche sich eine solche Thei= lung immer gefallen laffen wirb.

S comb

Empfindung bezogen, so tritt der Mensch niemals aus der Diensidarkeit der Materie, so wird es niemals Licht in seinem Geist, kurz, so verliert er eben so viel au Frenheit der Bernunft, als er der Einbildungskraft zus viel verstattet.

Das Schone thut seine Wirkung schon ben der blos
ßen Betrachtung, das Wahre will Studium. ABer
also blos seinen Schönheitssinn übte, der begnügt sich
auch da, wo schlechterdings Studium nothig ist, mit
der superficiellen Betrachtung, und will auch da blos
verständig spielen, wo Anstrengung und Ernst erfors
dert wirds Durch die bloße Betrachtung wird aber nie
etwas gewonnen. Wer etwas Großes leisten will, muß
tief eindringen, scharf unterscheiben, vielseitig verbins
den, und standhaft beharren. Selbst der Künstler und
Dichter, obgleich Bende nur far das Mohlgefallen ben
der Betrachtung arbeiten, können nur durch ein ans
strengendes und nichts weniger als reizendes Studium
dahin gelangen, daß ihre Werke uns spielend ergetzen.

Dieses scheint mir auch der untrügliche Prodierstein zu senn, woran man den bloßen Dilettanten von dem wahrhaften Kunstgenie unterscheiden kann. Der verführerische Reiz des Großen und Schönen; das Feuer, womit es die jugendliche Imagination entzündet, und der Anschein von Leichtigkeit, womit es die Sinne täuscht, haben schon manchen Unersahrnen beredet, Palette oder Lever zu ergreifen, und auszugießen in

Gestalten oder Tonen, was in ihm lebendig wurde In seinem Ropf arbeiten dunkle Ideen, wie eine merbende Welt, die ihn glauben machen, daß er begeistert fen. Er nimmt das Dunkle fur das Tiefe, das Wilde für das Kräftige, das Unbestimmte für das Unendliche; bas Sinnlose für bas Uebersinnliche — und wie gefällt er fich nicht in feiner Geburt! Aber des Kenners Urtheil will dieses Zeugniß der warmen Selbstliebe nicht bestätigen. Mit ungefälliger Kritik zerfidrt er das Gautels werk der schwarmenden Bildungsfraft, und leuchtet ihm in ben tiefen Schacht ber Wiffenschaft und Erfahrung hinunter, wo, jedem Ungeweihten verburgen, ber Quell aller mahren Schöuheit entspringt. Schlummert nun achte Geniuskraft in dem fragenden Jungling, fo wird zwar aufangs seine Bescheidenheit stutzen, aber ber Muth des mahren Talents wird ihn bald zu Bersus chen ermuntern. Er ftudiert, wenn die Natur ihn jum plastischen Runftler' ausstattete, ben menschlichen Ban unter dem Deffer bes Unatomiters, fleigt in bie unterfte Tiefe, um auf ber Dberflache mahr gu fenn, und fragt ben ber gangen Gattung berum, um dem Individuum fein Recht zu erweisen. Er bes horcht, wenn er zum Dichter geboren ift, die Mensche beit in feiner eigenen Bruft, um ihr unendlich wechselnbes Spiel auf der weiten Buhne ber Welt zu verstehen, unterwirft die uppige Phantafie ber Disciplin des Geschmackes, und lagt ben nuchternen Berftand bie Ufer

ausmessen, zwischen welchen der Strom ben Begeistes rung brausen foll. Ihm ift es wohlbekannt, daß nur aus dem unscheinbar Kleinen bas Große erwächst, und Sandkorn fur Sandkorn trägt er bas Bundergebaude: jusammen, das une in einem einzigen Gindruck jest schwindelnd faßt. hat ihn hingegen die Matur blos jum Dilettanten gestempelt, fo erfaltet die Schwierige feit seinen kraftlofen Gifer, und er verläßt entweder, wenn er bescheiden ift, eine Bahn, die ihm Gelbfibes trug anwies-, ober, wenn er es nicht ift, verkleinert er bas große Ibeal nach bem kleinen Durchmeffer feiner Fähigkeit, weil er nicht im Stande ift, feine Fähigkeit nach dem großen Maßstab des Ibeals zu erweitern. Das achte Kunftgenie ift also immer baran zu erkennen, daß co, ben dem glubendften Gefühl für das Ganze, Ralte und ausbauernde Geduld fur bas Ginzelne behalt, und, um der Bollfommenheit feinen Abbruch zu thun, lieber ben Genuß der Vollendung aufopfert. Dem blogen Liebhaber verleidet die Muhfeligkeit des Mittels den 3weck, und er mochte es gern bennt Hervorbringen so bequem haben, als ben ber Betrachtung.

Bisher ist von den Nachtheilen geredet worden, welche aus einer übertriebenen Empfindlichkeit für das Schöne der Form und aus zu weit ausgedehnten äsihes tischen Forderungen für das Denken und für die Einssicht erwachsen. Von weit größerer Bedeutung aber sind eben diese Anmaßunzen des Geschmackes, wenn

-131 Ma

sie den Willen zu ihrem Gegenstand haben; denn cs ist doch endas ganz Anderes, ob uns der übertriebene Hang für das Schöne an Erweiterung unsers Wissens verhindert, ober ob er den Charakter verderbt, und uns Pflichten verletzen macht. Belletristische Willführlichkeit im Denken ist frenlich etwas sehr Uebles, und muß den Verstand versinstern; aber eben diese Willführlichkeit, auf Maximen des Willens angewandt, ist etwas Boses, und muß unausbleiblich das Herz verderben. Und zu diesem gefahrvollen Extrem neigt die asthetische Verscinerung den Menschen, sobald er sich dem Schönheitsgefühle ausschließen danvertraut, und den Geschmack zum unumschränkten Gesetzgeber seines Willens macht.

Die moralische Bestimmung des Menschen sordert völlige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß sinnlicher Antriebe, und der Geschmack, wie wir wissen, arbeitet ohne Unterlaß daran, das Band zwischen der Vernunft und den Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt er dadurch zwar, daß die Begierden sich veredeln, und mit den Forderungen der Vernunft übers einstimmender werden, aber selbst daraus kann für die Moralität zuletzt große Gesahr entsiehen.

Dafür namlich, daß ben dem asthetischen verseiners ten Menschen die Einbildungskraft auch in ihrem frenen Spiele sich nach Gesetzen richtet, und daß der Sinn sich gesallen läßt, nicht ohne Bepstims mung der Bernunft zu genießen, wird von der Berdnunft gar leicht der Gegendienst verlangt, in dem Ernst ihrer Gesetzgebung sich nach dem Interesse der Einbildungskraft zu richten, und uicht ohne Benstimmung der sinnlichen Triebe dem Willen zu gedieten. Die sittliche Berbindlichkeit des Willens, die doch ganz ohne alle Bedingung gilt, wird undermerkt als ein Kontrakt angesehen, der den Einen Theil nur so lange bindet, als der andere ihn erfüllt. Die zu fällige Zusammenstimmung der Pflicht mit der Neigung wird endlich als nothwendige Bedinsgung fesigesetzt, und so die Sittlichkeit in ihren Quele len vergistet.

Wie der Charakter nach und nach in diese Vers derbniß gerathe, läßt sich auf folgende Art begreiflich machen.

Triebe blos auf materielle Gegenstände gehen, und ein Egoism von der grobern Art seine Handlungen leistet, kann die Sinnlichkeit nur durch ihre blinde Stärke der Moralität gefährlich seyn, und sich den Vorschriften der Vernunft blos als eine Macht widerssehen. Die Stimme der Gerechtigkeit, der Mäßigung, der Menschlichkeit wird von der lauter sprechenden Beseirede überschrien. Er ist fürchterlich in seiner Rache, weil er die Beleidigung sürchterlich empfindet. Er raubt und mordet, weil seine Gelüste dem schwachen

Bügel der Vernunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wüthendes Thier gegen Andere, weil ihn felbst der Nasturtrieb noch thierisch beherrscht.

Bertauscht er aber diesen wilden Naturstand mit dem Zustand der Berfeinerung, veredelt der Geschmack seine Triebe, weist er denselben würdigere Objekte in der moralischen Welt an, mäßigt er ihre rohen Ausbrüsche durch die Regel der Schönheit, so kann es geschesben, daß eben diese Triebe, die vorher nur durch ihre blinde Gewalt surchtbar waren, durch einen Auschein von Würde und durch eine angemaßte Ausorität der Sittlichkeit des Charakters noch weit gesährlicher werden, und unter der Maske von Unschuld, Abel und Reinigkeit eine weit schlimmere Tyrannen gesen den Wilden ausüben.

Der Mensch von Geschmack entzieht sich fremwillig dem groben Joch des Instinkts. Er unterwirft seinen Trieb nach Vergnügen der Vernunft, und versteht sich bazu, die Objekte seiner Begierden sich von dem denkenden Geist bestimmen zu lassen. Je ofter nun der Fall sich erneuert, daß das moralische und das asthetische Urtheil, das Sittengefühl und das Schönheitsgefühl, in demselben Objekte zusammen treffen und in demselben Ausspruche sich begegnen, desto mehr wird die Vernunft geneigt, einen so sehr vergeistigten Trieb für einen der ihrigen zu halten, und ihm zuletzt das Steuer

des Willens mit uneingeschränkter Vollmacht zu abere geben.

So lange noch Möglichkeit vorhanden ift, daß Reigung und Pflicht in demselben Objekt des Begeherens zusammentreffen, so kann diese Repräsentast ion des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl keinen positiven Schaden anrichten, obgleich, streng genommen, für die Moralität der einzelnen Handlungen dadurch nichts gewonnen wird. Aber der Fall verändert sich gar sehr, wenn Empfindung und Berenunft ein verschiedenes Interesse haben — wenn die Pflicht ein Betragen gebietet, das den Geschmack emobort, oder wenn sich dieser zu einem Objekt hingezosgen siebt, das die Bernunft, als moralische Richterinn, zu verwersen gezwungen ist.

Jest nämlich tritt auf einmal die Nothwendigkeit ein, die Ansprüche des moralischen und asshetischen Sinnes, die ein so langes Einverständniß bennahe unsentwirrbar vermenate, auseinander zu setzen, ihre gezgenseitigen Besugnisse zu bestimmen, und den wahren Gewalthaber im Gemuto zu erfahren. Aber eine so unsunterbrochene Repräsentation hat ihn in Bergessenheit gebracht, und die lange Observanz, den Eingebungen des Geschmacks unmittelbar zu gehorchen, und sich das ben wohl zu besinden, mußte diesem unverwerkt den Schein eines Rechts erwerben. Ben der Untadele haft igkeit, womit der Geschmack seine Aussicht über

den Willen verwaltete, konnte es nicht fehlen, daß man seinen Aussprüchen nicht eine gewisse Achtung jugestand, und diese Achtung ist es eben, was die Neigung jetzt mit verfänglicher Dialektik gegen die Geswissenspflicht geltend macht.

Achtung ist ein Gefühl, welches nur für das Gesetzt und was demselben entspricht, kann empfunden werden. Was Achtung fordern kann, macht auf undesdingte Huldigung Anspruch. Die veredelte Neigung, welche sich Achtung zu erschleichen gewußt hat, will also der Bernunft nicht mehr unt ergevordnet, sie will ihr bengeordnet seinen. Sie will für keinen treubrüchigen [Unterthan gelten, der sich gegen seinen Oberherrn auslehnt; sie will als eine Majestät angeses hen senn, und mit der Bernunft, als sittliche Gesetzgeberinn, wie Gleich mit Gleichem handeln. Die Wagschalen stehen also, wie sie vorgibt, dem Rechte nach gleich, und wie sehr ist da nicht zu sürchten, daß das Interesse den Ausschlag geben werde!

Unter allen Reigungen, die von dem Schönheitssgesühl abstammen, und das Eigenthum seiner Seelen sind, empsiehlt keine sich dem moralischen Gefühl so sehr, als der veredelte Affekt der Liebe, und keine ist fruchtbarer an Gesinnungen, die der wahren Würde des Menschen entsprechen. Zu welchen Höhen trägt sie nicht die menschliche Natur, und was für göttliche Funken weiß sie nicht oft auch aus gemeinen Seelen zu

sige Neigung verzehrt, und reiner können Grundsätze selbst die Keuschheit des Gemuths kaum bewahren, als die Liebe des Herzens Adel bewacht. Oft, wo jene noch kämpsten, hat die Liebe schon für sie gesiegt, und durch ihre allmächtige Thatkraft Entschlüsse beschleusnigt, welche die bloße Pflicht der schwachen Menschbeit umsonst würde abgefordert haben. Wer sollte wohl einem Affekte mißtrauen, der das Vortresliche in der menschlichen Natur so kräftig in Schutz nimmt, und den Erbseind aller Moralität, den Egoism, so siegreich bestreitet?

Wenn man mage es ja nicht mit diesem Führer, wenn man nicht schon durch einen bessern gesichert ist. Der Fall soll eintreten, daß der geliebte Gegenstand unglücklich ist, doß er um unsertwillen unglücklich ist, daß es von uns abbänat, ihn durch Ausopferung einisger moralischen Bedenklichkeiten glücklich zu machen. "Sollen wir ihn leiden lassen, um ein reines Gewissen zu behalten? Erlaubt dieses der uneigennützige, großsmittige, seinem Gegenstand ganz dahin gegebene, über seinen Gegenstand ganz sich selbst vergessende Assert? Es ist wahr, es läuft wider unser Gewissen, von dem unmoralischen Mittel Gebrauch zu machen, wosdurch ihm geholsen werden kann — aber heißt das lieben, wenn man ben dem Schmerz des Geliebten noch an sich selbst denkt? Wir sind doch also mehr für

uns besorgt, als für den Gegenstand unserer Liebe, weil wir lieber diesen unglucklich seben, als es burch Die Borwurfe unfers Gewiffens felbst fenn wollen?" So sophistisch weiß dieser Affekt die moralische Stimme in uns, weun fie feinem Intereffe entgegenftebt, als eine Unregung der Gelbftliebe verächtlich zu machen, und unfre sittliche Wurde als ein Befandftud unfrer Gludfeligfeit vorzustellen, welche zu veräußern in unfrer Willführ ftebt. ser Charafter nicht durch gute Grundsätze fest verwahrt, so werden wir schändlich handeln ben allem Schwung einer exaltirten Ginbildungefraft, und über unfre Gelbstliebe einen glorreichen Sieg zu erfechten glauben, indem wir, gerade umgekehrt, ihr veracht= liches Opfer sind. In dem bekannten franzdsischen Roman, Liaisons dangereuses, findet man ein sehr treffendes Benfpiel diefes Betruges, den die Liebe eis ner fonft reinen und fchonen Geele fpielt. Die Prasis bentinn von Tourvel ift aus Ueberraschung gefallen, und nun sucht fie ihr gequaltes Berg burch den Gebanken zu beruhigen, daß fie ihre Tugend der Großmuth geopfert babe.

Die sogenannten unvollkommenen Pflichten sind es vorzüglich, die das Schönheitsgefühl in Schutz nimmt, und nicht selten gegen die vollkommenen behauptet. Da sie der Willkühr des Subjekts weit mehr anheim stellen, und zugleich einen Glanz von Verdienstlichkeit

von fich werfen, fo empfehlen fie fich bem Gefchmack ungleich mehr, als die vollkommenen, die unbedingt mit strenger Mothigung gebieten. Wie viele Menschen erlauben sich nicht, ungerecht zu fenn, um großmuthig fenn zu konnen! Wie viele gibt es nicht, die, um einem Einzelnen wohl zu thun, die Pflicht gegen bas Ganze verletzen, und umgekehrt; bie fich eher eine Unwahrheit als eine Indelikateffe, eher eine Berletung ber Mensch. lichkeit als der Ehre verzeihen, bie, um die Bollfommenbeit ihres Geiftes zu beschleunigen, ihren Abrper gu Grund richten, und, um ihren Verstand auszuschmucken, ihren Charafter erniedrigen. Wie viele gibt es nicht, die felbft vor einem Berbrechen nicht erschrecken, wenn ein loblicher Zweck dadurch zu erreichen steht, die ein Ideal politischer Gludfeligfeit burch alle Greuel ber Unardie verfolgen, Gefete in ben Staub treten, um fur beffere Plat ju machen, und fein Bedenken tragen, bie gegenwärtige Generation bem'Elende preis jugeben, um bas Blud ber nach ftfolgerben Dadurch zu befestigen. Die scheinbare Uneigennutgigkeit gewisser Tugenden gibt ihnen einen Unftrich bon Reinigkeit, ber sie dreift genug macht, der Pflicht ins Angesicht zu trogen, und Manchem fpielt fein e Phantasie ben seltsamen Betrug, daß er über die Moralitat noch hinaus, und vernünftiger als die Bernunft fenn will.

Der Mensch von verseinertem Geschmack ist in bles fem Stud einer sittlichen Berderbnif fabig, vor web cher der robe Natursohn, eben durch seine Robbeit, ges fichert ist. Ben bem lettern ist ber Abstand zwischen bem, was der Sinn verlangt, und dem, was die Pflicht gebietet, so abstechend und so grell, und seine Begierden haben fo wenig Geistiges, daß sie sich, auch wenn sie ihn noch so despotisch beherrschen, boch nie ben ihm in Unfeben feten konnen. Reigt ihn also bie überwiegende Sinnlichkeit zu einer unrechten handlung, so kann er ber Bersuchung zwar unterliegen, aber er wird fich nicht verbergen, daß er fehlt, und der Bers nunft fogar in bemselben Augenblick huldigen, wo er ihrer Borschrift entgegenhandelt. Der verfeinerte 3dg= ling ber Kunft hingegen will es nicht Wort haben, daß er fällt, und um fein Gewiffen zu beruhigen, belügt er es lieber. Er mochte zwar gern ber Begierbe nache geben, aber ohne badurch in feiner eigenen Achtung zu sinken. Wie bewerkstelligt er nun biefes? Er sturzt die höhere Autorität vorher um, die seiner Reigung entgegensteht, und ehe er bas Gesetz übertritt, zieht er die Befugniß bes Gesetzebers in 3weifel. Sollte man es glauben, daß ein verkehrter Wille ben Berftand fo vers kehren konne? Alle Wurde, auf welche eine Reigung Unspruch machen kann, hat fie blos ihrer Uebereinstims mung mit der Vernunft zu verdanken, und nun ift sie so verblendet als breift, auch ben ihrem Widerstreit mit

der Vernunft sich dieser Würde anzumaßen, ja sich derselben sogar gegen das Ansehen der Vernunft zu bedienen.

So gefährlich fann es fur bie Moralitat bes Charakters ausschlagen, wenn zwischen den sinnlichen und ben sittlichen Trieben, Die boch nur im Ibeale und nie in ber Wirklichkeit vollkommen einig fenn konnen, eine zu innige Gemeinschaft herrscht. 3mar bie Ginn. lichkeit wagt ben dieser Gemeinschaft nichts, da fie nichts besitzt, was sie nicht hingeben mußte, sobald die Pflicht spricht, und die Bernunft bas Opfer forbert. Fur die Bernunft aber, als sittliche Gesetzgeberinn, wird besto mehr gewagt, wenn sie sich von der Reigung fchenken läßt, mas fie ihr abfordern konnte; benn unter bem Scheine von Frenwilligkeit kann fich leicht bas Gefühl der Berbindlichkeit verlieren, und ein Geschenk laßt fich verweigern, wenn ber Sinns lichkeit einmal die Leistung beschwerlich fallen sollte. Ungleich sicherer ift es also für die Moralitat des Chas rafters, wenn bie Reprafentation bes Gittengefühls burch bas Schonheitsgefühl wenigstens momentweise aufgehoben wird, wenn die Bernunft oftere un mittelbar gebietet, und dem Willen feinen mahren Beherricher zeigt.

Man sagt baher ganz richtig, daß die achte Mos ralität sich nur in der Schule der Widerwartigkeit bes währe, und eine anhaltende Glückseligkeit leicht eine

Rlippe ber Tugend werde. Gludfelig nenne ich ben, ber um zu genießen, nicht nothig hat, unrecht zu thun, und um recht zu handeln, nicht nothig bat, gu entbehren. Der ununterbrochen gluckliche Mensch fieht also die Pflicht nie von Angesicht, weil seine gesetzmas Bigen und geordneten Reigungen bas Gebot der Bers nunft immer antigipiren, und feine Berfuchung jum Bruch bes Gesetzes bas Gesetz ben ihm in Erin-Einzig burch ben Schonheitsfinn, ben nerung bringt. Statthalter der Bernunft in der Sinnenwelt, regiert, wird er zu Grabe gehen, ohne die Wurde feiner Beftimmung zu erfahren. Der Ungludliche bingegen, wenn er zugleich ein Tugendhafter ift, genießt ben ers habenen Borzug, mit ber gottlichen Majeftat bes Gefetjes unmittelbar zu verkehren, und ba feiner Tugend keine Meigung hilft, die Frenheit des Damons noch als Mensch zu beweisen.

## leber

## naive und sentimentalische Dichtung.\*)

Watur in Pflanzen, Mineralen, Thieren, Kandschaften, so wie der menschlichen Natur in Kindern, in den Sitten des Landvolks und der Urwelt, nicht weil sie unsern Sumen wohltbut, auch nicht weil sie unsern Verstand oder Geschmack befriedigt, (von Benden kann oft das Gegentheil Statt finden), sondern blos weil sie Natur i st, eine Art von Liebe und von rührender Achtung widmen. Jeder seinere Mensch, dem es nicht ganz und gar an Empfindung sehlt, erfährt dies ses, wenn er im Frenen wandelt, wenn er auf dem Lande lebt, oder sich ben den Denkmälern der alten Zeiten verweilt, kurz, wenn er in kunstlichen Berhältenissen und Situationen mit dem Andlick der einfältigen Natur überrascht wird. Dieses, nicht selten zum Be-

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Zuerst war dieser Aufsatz in die Jahrgange 1795 und 1796 der Horen eingerückt worden.

barfniß erhöhte Interesse ist es, was vielen unfrer Liebhaberenen- sur Blumen und Thiere, für einsache Gärten, für Spaziergänge, für das Land und seine Bewohner, für manche Produkte des fernen Alterthums,
u. dergl. zum Grund liegt; vorausgesetzt, daß weder Affectation, noch sonst ein zufälliges Interesse daben im Spiele sen. Diese Art des Interesse an der Natur sindet aber nur unter zwen Bedingungen. Statt. Fürs Erste ist es durchaus nothig, daß der Gegenstand, der uns dasselbe einslößt, Natur sen oder doch von uns dasur gehalten werde; zwentens daß er (in weitester Bedeutung des Worts) naiv sen, d. h. daß die Natur mit der Kunst im Kontraste stehe und sie beschäme. Sobald das Lehte zu dem Ersten hinzukommt, und nicht eber, wird die Natur zum Naiven.

Natur in dieser Betrachtungsart ist uns nichts anders, als das fremwillige Dasenn, das Bestehen der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach eignen und unabänderlichen Gesetzen.

Diese Vorstellung ist schlechterdings nothig, wenn wir an bergleichen Erscheinungen Interesse nehmen sollen. Könnte man einer gemachten Blume den Schein der Natur, mit der vollkommensten Tausschein geben, könnte man die Nachahmung des Naisden in den Sitten dis zur höchsten Flusson treiben, so wurde die Entdeckung, daß es Nachahmung sen, das Gefühl, von dem die Rede ist, ganzlich vers

nichten. \*) Daraus erhellet, daß diese Art des Wohlgefallens an der Natur kein assthetisches, sondern ein moralisches ist; denn es wird durch eine Jdee vermitztelt, nicht unmittelbar durch Betrachtung erzeugt; auch richtet es sich ganz und gar nicht nach der Schönheit der Formen. Was hatte auch eine unscheindare Blume, eine Quelle, ein bemooster Stein, das Gezwirscher der Bogel, das Summen der Bienen u. s. w. für sich selbst so Gefälliges für uns? Was könnte ihm gar einen Unsspruch auf unsre Liebe geben? Es sind nicht diese Gesgenstände, es ist eine durch sie dargestellte Idee, was wir in ihnen lieben. Wir lieben in ihnen das stille schaffende Leben, das ruhige Wirken aus sich selbst,

<sup>\*)</sup> Rant, meines Wissens der erste, der über dieses Phanomen eigens zu restektiren angefangen, erinnert, daß, wenn wir von einem Menschen den Schlag der Nachtigall bis zur höchsten Täuschung nachgeahmt fån= den, und uns dem Sindruck desselben mit ganzer Rüherung überließen, mit der Zerstörung dieser Illusion alle unsre Lust verschwinden würde. Man sehe das Kapitel vom intellektuellen Interesse am Sch dnen in der Kritik der ästherischen Urtheilskraft. Wer den Verfasser nur als einen großen Denker beswundern gelernt hat, wird sich freuen, hier auf eine Spur seines Herzens zu tressen, und sich durch diese Entdeckung von dieses Mannes hohem philosophischen Beruf, (welcher schlechterdings beyde Sigenschaften verbunden fordert), zu überzeugen.

bas Dasenn nach eigenen Gesetzen, die innere Nothwendigkeit, die ewige Emheit mit sich selbst.

Sie sind, was wir waren; sie sind, was mir wieder werden sollen. Wir waren Natur, wie sie, und unfre Kultur soll uns, auf dem Wege der Bernunft und der Frenheit, zur Natur zurückführen. Sie sind also zugleich Darstellung unsrer verlornen Kindheit, die uns ewig das Theuerste bleibt; daher sie uns mit einer gewissen Wehmuth erfüllen. Zusgleich sind sie Darstellungen unsrer höchsten Bollens dung im Ideale, daher sie uns in eine erhabene Rühsrung versetzen.

Alber ihre Bollkommenheit ist nicht ihr Berdienst, weil sie nicht das Werk ihrer Wahl ist. Sie gewähren uns also die ganz eigene Lust, daß sie, ohne uns zu beschämen, unsre Muster sind. Eine beständige Göttererscheinung, umgeben sie uns, aber mehr erquischend als blendend. Was ihren Charakter ausmacht, ist gerade das, was dem unsrigen zu seiner Bollensdung mangelt; was uns von ihnen unterscheidet, ist gerade das, was ihnen selbst zur Göttlichkeit sehlt. Wir sind fren und sie sind nothwendig; wir wechseln, sie bleiben eins. Aber nur, wenn Bendes sich mit einander verbindet — wenn der Wille das Gesetz der Mothwendigkeit fren befolgt und ben allem Wechsel der Phantasie die Vernunft ihre Regel behauptet, acht das Göttliche oder das Ideal hervor. Wir erblicken

in ihnen also ewig das, was uns abgeht, aber worz nach wir ausgesordert sind zu ringen, und dem wir uns, wenn wir es gleich niemals erreichen, doch in einem unendlichen Fortschritte zu nähern hoffen dursen. Wir erblicken in uns einen Vorzug, der ihnen sehlt, aber dessen sie entweder überhaupt niemals, wie das vernunftlose, oder nicht anders, als indem sie unsern Weg gehen, wie die Kindheit, theilhaftig werden konzuen. Sie verschaffen uns daher den süsesten Genuß unser Menschheit als Idee, ob sie uns gleich in Rückssicht auf jeden bestimmten Zustand unser

Da sich dieses Interesse für Natur auf eine Idee gründet, so kann es sich nur in Gemüthern zeigen, welche für Ideen empfänglich sind, d. h. in moralischen. Ben Weitem die mehresten Menschen affektiren es blos, und die Allgemeinheit dieses sentimentalischen Geschmacks zu unsern Zeiten, welcher sich besonders seit der Erscheinung gewisser Schristen, in empfindsamen Reisen, dergleichen Gärten, Spaziergäugen und andern Liebhaberenen dieser Art äußert, ist noch ganz und gar kein Beweis für die Allgemeinheit dieser Empfindungsweise. Doch wird die Natur auch auf den Gefühllosesten immer etwas von dieser Wirkung äußern, weil schon die, allen Menschen gemeine, Anlage zum Sittlichen dazu hinreichend ist, und wir alle ohne Unterschlied, beh noch so großer Entsernung unsere Thae

Con In

ten bon ber Ginfalt und ber Wahrheit ber Ratur, in ber Idee bagu hingetrieben werben. Besonders ftark und am allgemeinsten außert fich diese Empfindsamkeit für Natur auf Beranlaffung folder Gegenstände, wels che in einer engern Berbindung mit uns fteben, und uns ben Ruchblick auf uns felbft und die Unnatur in uns naber legen, wie z. B. ben Rindern und findlichen Wolfern. Man irrt, wenn man glaubt, daß es blos Die Vorstellung ber Hulflosigkeit sen, welche macht, bag wir in gewiffen Augenblicken mit fo viel Ruhrung ben Rindern verweilen. Das mag ben benjenigen vielleicht der Kall senn, welche der Schwäche gegenüber nie etwas anders als ihre eigene Ueberlegenheit zu empfinden pflegen. Aber das Gefühl, von dem ich rede, (es findet nur in gang eigenen moralischen Stimmungen Statt, und ift nicht mit bemjenigen zu verwechseln, wels ches bie frohliche Thatigkeit der Rinder in uns erregt), ift eber bemuthigend als begunstigend für die Gigens liebe; und wenn ja ein Borzug daben in Betrachtung fommt, so ist dieser wenigstens nicht auf unfrer Seite. Nicht weil wir von der Hohe unfrer Kraft und Wollkoms menheit auf das Rind herabsehen, fondern weil wir aus der Befchranktheit unfere Buffande, welche von der Beftimmung, die wir einmal erlangt haben, ungers trennlich ift, zu ber grenzenlosen Bestimmbarkeit in dem Rinde und zu seiner reinen Unschuld bin auffehen, gerathen wir in Ruhrung, und unfer Gefühl in

einem folden Augenblick ift zu fichtbar mit einer gewis fen Wehmuth gemischt, als daß sich biese Quelle deffels ben verkennen ließe. In dem Kinde ift die Unlage und Bestimmung, in une ift die Erfullung bars gestellt, welche immer unendlich weit hinter jener zus ruckbleibt. Das Rind ift uns baher eine Bergegens martigung bes Ibeals, nicht zwar bes erfüllten, aber bes aufgegebenen, und es ift also keinesweges die Bort. stellung seiner Bedurftigkeit und Schranken, es ift gang im Gegentheil die Borftellung feiner reinen und frenen Rraft, seiner Integritat, seiner Unendlichkeit, was uns ruhrt. Dem Meuschen von Sittlichkeit und Empfinbung wird ein Rind beswegen ein heiliger Gegens stand senn, ein Gegenstand nämlich, der durch die Große einer Idee jede Große ber Erfahrung vernichtet; und ber, was er auch in ber Beurtheilung bes Berstandes verlieren mag, in der Beurtheilung der Bernunft wieder in reichem Dage gewinnt.

Eben aus diesem Widerspruch zwischen dem Urtheile der Vernunft und des Verstandes geht die ganz eigene Erscheinung des gemischten Gefühls hervor, welches das Naive der Denkart in uns erregt. Es verbindet die kindliche Einfalt mit der kindischen; durch die letztere gibt es dem Verstand eine Bloße und bewirkt jenes Lächeln, wodurch wir unsre (theoretische) Ueberlegenheit zu erkennen geben. Sobald wir aber Ursache haben zu glauben, daß die kindische

Einfalt zugleich eine kindliche sen, daß folglich nicht Unverstand, nicht Unvermögen, sondern eine höhere (praktische) Stärke, ein Herz woll Unschuld und Wahrheit, die Quelle davon sen, welches die Hülfe der Kunst aus innrer Größe verschmähte, so ist jener Triumph des Verstandes vorben, und der Spott über die Einfältigkeit geht in Bewunderung der Einfachheit über. Wir fühlen uns genöthigt, den Gegenstand zu achten, über den wir vorber gelächelt haben, und, indem wir zugleich einen Blick in uns selbst werfen, uns zu beklagen, daß wir demselben nicht ähnlich sind. So entsteht die ganz eigene Erscheinung eines Gesühls, in welchem fröhlicher Spott, Ehrfurcht und Wehmuth zusammenkließen. Dam Naiven wird ersor

<sup>\*)</sup> Kant in einer Anmerkung zu der Analytik des Erhabenen (Kritik der akhetischen Urtheilskraft. S. 225 der
ersten Auslage), unterscheidet gleichfalls diese dreperlep
Ingredienzien in dem Gesühl des Naiven, aber er gibt
davon eine andre Erklärung. "Etwas aus Bepdem (dem
"animalischen Gesühl des Vergnügens und dem geisti=
"gen Gesühl der Achtung) Zusammengesetzes sindet sich
"in der Naivetät, die der Ausbruch der der Menschheit
"ursprünglich natürlichen Aufrichtigkeit wider die zur an=
"dern Natur gewordenen Verstellungskunst ist. Man lacht
"über die Einfalt, die es noch nicht versteht, sich zu ver=
"stellen, und erfreut sich doch auch über die Einfalt der
"Natur, die jener Kunst hier einen Querstrich spielt.
"Man erwartere die alltägliche Sitte der gefünstelten

dert, daß die Natur über die Runft ben Sieg davon

"und auf den schonen Schein vorsichtig angelegten Meuf= "ferung und siehe es ist die unverdorbene schuldlose Na= "tur, die man anzutreffen gar nicht gewärtig und ber, "so sie bliden ließ, zu entbloßen auch nicht gemeint "war. Daß der schone, aber falsche Schein, der gewohn= "lich in unserm Urtheile fehr viel bedeutet, hier ploklich "in Nichts verwandelt, daß gleichsam ber Schalf in uns "felbst blos gestellt wird, bringt die Bewegung des Ge= ,, muths nach zwen entgegengesetten Richtungen nach ein= "ander hervor, die zugleich den Körper heilsam schüttelt. "Daß aber etwas, was unendlich besfer als alle ange= "nommene Sitte ift, die Lauterkeit der Denkungsart, "(wenigstens die Anlage dazu) doch nicht ganz in der "menschlichen Natur erloschen ift, mischt Ernst und Soch= "schätzung in dieses Spiel der Urtheilstraft. "aber nur eine furze Zeit Erscheinung ift und bie Dede "der Verstellungskraft bald wieder vorgezogen wird, fo "mengt fich zugleich ein Bedauren barunter, welches eine "Rührung der Zärtlichkeit ist, die sich als Spiel mit eis "nem folden gutherzigen Lachen fehr wohl verbinden "läßt, und auch wirklich damit gewöhnlich verbindet, "jugleich auch die Verlegenheit beffen, der den Stoff "dazu hergibt, darüber daß er noch nicht nach Menschen-"weise gewißigt ift, zu verguten pflegt." - Ich gestebe, daß diese Erklärungsart mich nicht ganz befriedigt, und zwar vorzüglich beswegen nicht, weil sie von dem Nai= ven überhaupt etwas behauptet, was hochstens von einer Species deffelben, bem Naiven ber Ueberraschung, von trage \*), es geschehe dies nun wider Wissen und Wils len der Person, oder mit völligem Bewußtsenn dersels

welchem ich nachher reden werde, wahr ist. Allerdings erregt es Lach en, wenn sich Jemand durch Naivetät blos gibt, und in manchen Fällen mag dieses Lachen aus einer hervorgegangenen Erwartung, bie in Nichts aufgelost wird, fließen. Aber auch das Raive der edel= ften Art, das Naive der Gesinnung, erregt immer ein Lächeln, welches boch schwerlich eine in Nichts aufges loste Erwartung zum Grunde hat, sondern überhaupt nur aus dem Kontraft eines gewissen Betragens mit den -einmal angenommenen und erwarteten Formen zu erklä= ren ist. Auch zweiste ich, ob die Bedauerniß, welche sich ben dem Naiven der lettern Art in unfre Empfindung mischt, der naiven Person und nicht vielmehr uns selbst oder vielmehr der Menschheit überhaupt gilt, an beren Verfall wir ben einem folden Unlag erinnert werden. Es ift zu offenbar eine moralische Trauer, bie einen ed= tern Begenstand haben muß, als bie physischen liebel, von benen die Aufrichtigkeit in dem gewöhnlichen Welt= lauf bedroht wird, und dieser Gegenstand fann nicht wohl ein anderer feyn, als ber Verluft der Wahrheit und Simplicitat in der Menschheit.

\*) Ich sollte vielleicht ganz kurz sagen: die Wahrheit über die Verstellung, aber der Begriff des Naiz ven scheint mir noch etwas niehr einzuschließen, indem die Einfachheit überhaupt, welche über die Künstelen, und die natürliche Frenheit, welche über Steisheit und Iwang siegt, ein ähnliches Gefühl in und erregen.

Ben. In dem ersten Fall ist es das Naive der Uebess easchung und belustigt; in dem andern ist es das Naive der Gesinnung und rührt.

Den dem Naiven der Ueberraschung muß die Person moralisch fähig senn, die Natur zu verläugnen; bech dem Naiven der Gesinnung darf sie es nicht senn, doch dürsen wir sie uns nicht als physisch unfähig dazu denken, wenn es als naiv auf uns wirken soll. Die Handlungen und Reden der Kinder geben uns das her auch nur so lange den reinen Eindruck des Naiven, als wir uns ihres Unvermögens zur Kunst nicht erinsnern, und überhaupt nur auf den Kontrast ihrer Nastürlichkeit mit der Künstlichkeit in uns Kücksicht nehmen. Das Naive ist eine Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwartet wird, und kann eben deswegen der wirklichen Kindheit in strengster Bedeutung nicht zugeschrieben werden.

In benden Fällen aber, benm Naiven der Uebers räschung, wie ben dem der Gesinnung, muß die Natur Recht, die Kunst aber Unrecht haben.

Erst durch diese letztere Bestimmung wird der Bes
griff des Naiven vollendet. Der Affekt ist auch Natur
und die Regel der Anständigkeit ist etwas Künstliches;
dennoch ist der Sieg des Affekts über die Anständigkeit
uichts weniger als naiv. Siegt hingegen derselbe, Afskelt über die Künskelen, über die falsche Anskändigkeit,
über die Berstellung, so tragen wir kein Bedenken; es

Natur nicht durch ihre blinde Gewalt als dynamische, sondern daß sie durch ihre Form als moralische Größe, kurz daß sie nicht als Nothdurft, sondern als innere Nothwendigkeit über die Kunst trisumphire. Nicht die Unzulänglichkeit, sondern die Unstatthaftigkeit der letztern muß der erstern den Sieg verschafft haben; denn jene ist Mangel, und nichts, was aus Mangel entspringt, kann Achtung erzeugen. Zwar ist es ben dem Naiven der Ueberraschung immer

<sup>\*)</sup> Ein Kind ist ungezogen, wenn es aus Begierde, Leicht= finn, Ungeftum, den Borfdriften einer guten Erziehung entgegenhandelt, aber es ift naiv, wenn es fich von dem Manierierten einer unvernünftigen Erziehung, von ben steifen Stellungen bes Tangmeisters u. bgl. aus freger und gesunder Natur difpenfirt. Daffelbe findet auch ben dem Naiven in gang uneigentlicher Bedeutung Statt, welches burch llebertragung von bem Menschen auf das Vernunftlose entsteht. Niemand wird den Anblid naiv finden, wenn in einem Garten, ber schlecht gewartet wird, das Unfraut überhand uimmt, aber es hat allerdings etwas Naives, wenn der fre pe Wuchs hervorstrebender Aeste bas mubselige Werk ber Schere în einem frangofischen Garten vernichtet. Go ift es gang und gar nicht naio, wenn ein geschultes Pferd aus na= turlicher Plumpheit feine Lection schlecht macht, aber es hat etwas vom Naiven, wenn es dieselbe aus natura licher Frenheit vergißt.

sie Uebermacht des Affekts und ein Mangel an Besinnung, was die Natur bekennen macht; aber dieser Mangel und jene Uebermacht machen das Naive noch gar nicht aus, sondern geben blos Gelegenheit, daß die Natur ihrer moralischen Beschaffenheit, d. h. dem Gesetze der Uebereinstimmung ungestindert folgt.

Das Maive der Ueberraschung tann nur dem Mens ichen und zwar dem Menschen nur, in so fern er in dies fem Augenblicke nicht mehr reine und unschuldige Natur ift, zukommen. Es fett einen Willen voraus, ber mit bem, was die Natur auf ihre eigene Hand thut, nicht übereinstimmt. Eine folche Person wird, wenn man fie jur Befinnung bringt, über fich felbft erschres den; die naiv gefinnte hingegen wird fich über die Menschen und über ihr Erstaunen verwundern. Da also hier nicht der personliche und moralische Charafter, fondern blos ber, burch ben Affekt frengelaffene, naturliche Charafter die Wahrheit bekennt, fo machen wir bem Menschen aus dieser Aufrichtigkeit kein Berdienst und unfer Lachen ift verdienter Spott, ber burch feine personliche Sochschätzung beffelben zurückgehalten wird. Weil es aber boch auch hier die Aufrichtigkeit ber Das tur ift, die durch den Schleier ber Falschheit hindurch. bricht, fo verbindet sich eine Zufriedenheit. hoherer Urt, mit ber Schabenfreude, einen Menschen ertappt zu haben; benn bie Natur im Gegensatz gegen bie Runften

len und die Wahrheit im Gegensatz gegen den Betrug muß jederzeit Achtung erregen. Wir empfinden also auch über das Naive der Ueberraschung ein wirklich moralisches Bergnügen, obgleich nicht über einen moralischen Charakter.

Ben, dem Naiven der Ueberraschung achten wir zwar immer die Natur, weil wir die Wahrheit achten mussen; ben dem Naiven der Gesinnung achten wir hingegen die Person, und genießen also nicht blos ein moralisches Verznügen, sondern auch über einen moralischen Gegenstand. In dem einen, wie in dem andern Falle hat die Natur Recht, daß-sie die Wahrheit sagt;

<sup>\*)</sup> Da bas Raive blos auf ber Form beruht, wie etwas gethan oder gefagt wird, fo verschwindet uns biefe Gi= genschaft aus ben Augen, sobald die Sache felhft entmeder durch ihre Ursachen oder durch ihre Folgen einen überwiegenden ober gar widersprechenden Eindruckmacht. Durch eine Naivetat dieser Art fann auch ein Verbrechen entdeckt merden, aber dann haben wir weder die Ruhe noch die Zeit, unfre Aufmerksamkeit auf die Form ber Entdedung zu richten, und der Abschen über ben per= fonlichen Charafter verschlingt das Wohlgefallen an bem naturlichen. Co wie uns das emporte Gefühl die moralische Freude an der Aufrichtigkeit ber Ratur ranbt, fobald wir burch eine Naivetat ein Verbrechen erfahren; eben fo erftict bas erregte Mitleiden unfre Schadenfreude, sobald wir Jemand durch seine Naivetat in Gefahr gefest feben.

sober in dem letztern Fall hat die Natur nicht blos Recht, sondern die Person hat auch Ehre. In dem ersten Falle gereicht die Aufrichtigkeit der Natur der Person immer zur Schande, weil sie unfreywillig ist; in dem zweyten gereicht sie ihr immer zum Verdienst, gesetzt auch, daß dasjenige, was sie aussagt, ihr Schande brächte.

Mir schrelben einem Menschen eine naive Gesinmung zu, wenn er in seinen Urtheilen von den Dingen
ihre gekünstelten und gesuchten Berhältnisse übersieht
und sich blos an die einfache Natur halt. Alles, was
innerhalb der gesunden Natur davon geurtheilt werden
kann, sordern wir von ihm, und erlassen ihm schlechterdings nur das, was eine Entsernung von der Natur,
es sen nun im Denken oder im Empfinden, wenigstens Bekanntschaft derselben voraussetzt.

Wenn ein Nater seinem Kinde erzählt, daß dieser oder jeuer Mann vor Armuth verschmachte, und das Kind hingeht, und dem armen Mann seines Vaters Geldborse zuträgt, so ist die Handlung naiv; denn die gesunde Natur handelte aus dem Kinde, und in einer Welt, wo die gesunde Natur herrschte, wurde es vollskommen recht gehabt haben, so zu versahren. Es sieht blos auf das Vedürsniß, und auf das nächste Mittel, es zu befriedigen; eine solche Ausdehnung des Eigensthumsrechts, woben ein Theil der Menschen zu Grunde gehen kann, ist in der bloßen Natur nicht gegründes.

Die Handlung des Kindes ist also eine Beschämung der wirklichen Welt, und das gesteht auch unser Herz durch das Wohlgefallen, welches es über jene Hands lung empfindet.

Wenn ein Mensch ohne Weltkenntniß, sonst aber von gutem Verstande, einem Andern, der ihn betrügt, sich aber geschickt zu verstellen weiß, seine Geheimnisse beichtet, und ihm durch seine Aufrichtigkeit selbst die Mittel leiht, ihm zu schaden, so sinden wir das naiv. Wir lachen ihn aus, aber konnen uns doch nicht erwehren, ihn deswegen hochzuschäßen. Denn sein Verstrauen auf den Andern quillt aus der Redlichkeit seiner eigenen Gesinnungen; wenigstens ist et nur in so sern naiv, als dieses der Fall ist.

Das Raive ber Denkart kann daher niemals eine Eigenschaft verdorhener Menschen senn, sondern nur Kindern und kindlich gesinnten Menschen zukommen. Diese letztern handeln und denken oft mitten unter ben gekünstelten Verhältnissen der großen Welt naiv; sie vergessen aus eigener schöner Menschlichkeit, daß sie es mit einer verderbten Welt zu thun haben, und betragen sich selbst an den Hösen der Könige mit einer Insgenuität und Unschuld, wie man sie nur in einer Schäsferwelt findet.

Es ist übrigens gar nicht so leicht, die kindische Unschuld von der kindlichen immer richtig zu unterscheis den, indem es Handlungen gibt, welche auf der aus fersten Grenze zwischen benben schweben, und ben benen wir schlechterdings im Zweifel gelaffen werden, ob wir die Einfaltigkeit belachen oder die edle Einfalt hochschas Ben follen. Ein febr merkwurdiges Benfpiel biefer Urt findet man in der Regierungsgeschichte des Papftes Abrian bes Sechsten, bie uns herr Schroch mit ber ihm eigenen Grundlichkeit und pragmatischen Wahrheit beschrieben hat. Diefer Pabft, ein Diederlander von Geburt, verwaltete bas Pontifikat in einem Pritischen Augenblicke fur die Hierarchie, wo eine ers bitterte Parten die Blogen ber romischen Rirche ohne alle Schonung aufdedte, und die Gegenparten im bochsten Grad intereffirt mar, sie zuzudecken. 2Bas ber wahrhaft naive Charakter, wenn ja ein solcher sich auf den Stuhl bes beiligen Petrus verirrte, in biesem Kalle zu thun hatte, ift feine Frage; mohl aber, wie weit eine folche Naivetat ber Gefinnung mit der Rolle eines Papftes verträglich feyn mochte. Dies war es ubris gens, mas die Worganger und die Nachfolger Abris ans in die geringfte Berlegenheit fette. Mit Gleiche formigkeit befolgten fie bas einmal angenommene romis iche Suftem, überall nichts einzuräumen. Aber 21 ba rian hatte wirklich ben geraben Charafter feiner Das tion, und bie Unschuld seines ehemaligen Standes. Aus ber engen Sphare bes Belehrten war er zu feinem erhabenen Posten emporgestiegen, und selbst auf der Sobe feiner neuen Wurde jenem einfachen Charafter nicht untren geworben. Die Migbrauche in ber Rirche rubrten ihn, und er war viel zu redlich, dffentlich zu Diffimuliren, mas er im Stillen fich eingestand. Diefer Denkart gemäß ließ er fich in der Inftruttion, bie er feinen Legaten nach Deutschland mitgab, ju Ge ftandniffen verleiten, die noch ben keinem Papfte erhort gewefen maren, und ben Grundsagen biefes Sofes schnurgerade zuwiderliefen. "Wir wissen es wohl," bieß es unter Anderm, "bag an diefem beiligen Stubl "ichon feit mehreren Jahren viel Abscheuliches vorgegan-"gen; kein Munder, wenn sich der kranke Bustand bon Jem haupt auf die Glieber, von bem Papft auf die Pralaten fortgeerbt hat. Wir alle find abgewichen, "und sebon feit lange ift feiner unter uns gewesen, ber metwas Gutes gethan hatte, auch nicht Giner." Dies der anderswo befiehlt er dem Legaten, in feinem Das men zu erklaren, "bag er, Abrian, wegen beffen, "was vor ihm von ben Papsten geschehen, nicht burfe "getabelt werden, und bag bergleichen Ausschweifuns .gen, auch ba er noch in einem geringem Stande gelebt, "ihm immer mißfallen hatten u. f. f." Man fannt leicht benken, wie eine solche Naivetat des Papstes von der romischen Rlevisch mag aufgenommen worden senn ? das Wenigste, was man ihm Schuld gab, war, daß er die Kirche an die Reger verrathen habe. hochst unkluge Schrittibes Papstes murbe indeffen unfe rer ganzen Achtung und Bewunderung werth senn

wenn wir uns nur überzeugen konnten , baß er wirklich naiv gewesen, b. h. daß er ihm blos burch die naturliche Wahrheit seines Charakters ohne alle Rucksicht auf bie möglichen Folgen abgenothigt worden fen, und daß er ihn nicht weniger gethan haben wurde, wenn er die begangene Unschicklichkeit in ihrem ganzen Umfang eingesehen batte. Uber mir haben einige Ursache gu glauben, daß er biefen Schritt fur gar nicht fo unpolitisch bielt, und in seiner Unschuld so weit ging, zu hoffen, burch seine Nachgiebigkeit gegen bie Gege ner etwas fehr Wichtiges fur ben Bortheil feiner Rirche gewonnen zu haben. Er bildete fich nicht blos ein, bies fen Schritt ale redlicher Mann thun ju muffen, fonbern ihn auch als Papst verantworten zu konnen, und indem er vergaß, bag bas funftlichfte aller Gebaude schlechters bings nur burch eine fortgesetzte Berlaugnung ber Wahrheit erhalten werden konnte, beging er den uns verzeihlichen Kehler, Berhaltungeregeln, Die in naturlichen Berhaltniffen fich bewährt haben mochten, in eis ner gang entgegengesetzten Lage zu befolgen. Dies ver» andert allerdings unser Urtheil fehr; und ob wir gleich der Redlichkeit des Herzens, aus dem jene Handlung floß, unfre Achtung nicht versagen konnen, so wird diese lettere nicht wenig burch die Betrachtung gefcmacht, bag bie Natur an der Runft und bas Berg an dem Ropf einen zu schwachen Gegner gehabt habe.

Naib muß jedes mahre Genie fenn, ober es ift keines. Seine Naivetat allein macht es zum Genie, und mas es im Intellektuellen und Alefthetischen ift, kann es im Moralischen nicht verläugnen. Unbekannt mit ben Regeln, ben Rruden ber Schwachheit und ben Buchtmeistern ber Berkehrtheit, blos von ber Das tur ober bem Inftinkt, feinem ichutgenden Engel, geleitet, geht ce ruhig und ficher burch alle Schlingen bes falschen Geschmackes, in welchem, wenn es nicht fo flug ift, sie schon von Weitem zu vermeiden, bas Nichtgenie unausbleiblich verstrickt wird. Mur bem Genie ift es gegeben, außerhalb bes Bekannten noch immer zu hause zu fenn, und bie Matur zu erweis tern, ohne über fie hinauszugehen. 3mar begegnet Letteres zuweilen auch ben größten Genies, aber nur, weil auch diese ihre phantaftischen Augenblicke haben, wo die schützende Ratur fie verläßt, weil bie Macht bes Benfpiels fie hinreißt, oder der berberbte Geschmad ihrer Zeit fie berleitet.

Die verwickeltsten Aufgaben muß das Genie mit anspruchloser Simplicität und Leichtigkeit losen; das En des Columbus gilt von jeder genialischen Entscheis dung. Dadurch allein legitimirt es sich als Genie, daß es durch Einfalt über die verwickelte Kunst triums phirt. Es verfährt nicht nach erkannten Principien, sondern nach Einfällen und Gefühlen; aber seine Eins fälle sind Eingebungen eines Gottes, (Alles, was die ges sunde Natur thut, ist gottlich), seine Gefühle sind Gesetze für alle Zeiten und für alle Geschlechter der Menschen.

Den kindlichen Charakter, ben bas Genie in feis nen Werken abdrudt, zeigt es auch in feinem Private-Leben und in seinen Sitten. Es ift fchamhaft, weil die Matur Diefes immer ift; aber es ift nicht becent, weil nur die Berderbniß decent ift. Es ift ver ftandig, benn die Matur kann nie bas Gegentheil fenn; aber es ift nicht liftig, benn bas tann nur bie Runft fenn. Es ift feinem Charafter und feinen Deigungen treu, aber nicht sowol, weil es Grundsatze hat, als weil bie Natur ben allem Schwanken immer wieber in bie vorige Stelle ruckt, immer bas alte Bedurfnig jurud bringt. Es ift bescheiden, ja blobe, weil bas Benie immer fich felbst ein Geheimniß bleibt, aber es ist nicht augstlich, weil es die Gefahren bes Weges nicht kennt, ben es wandelt. Wir wissen wenig von bem Privatleben der größten Genies, aber auch bas Wenige, mas une g. B. von Cophofles, bon Urdimed, von Sippofrates, und aus neueren Zeiten von Arioft, Dante und Taffo, bon Ras phael, von Albrecht Durer, Cervantes, Shakespeare, bon Fielding, Sterne u. Al. aufo bewahrt worden ift, bestätigt biefe Behauptung.

Ja, was noch weit mehr Schwierigkeit zu haben scheint, selbst der große Staatsmann und Feldherr.

werden, sobald fie durch ihr Genie groß sind, einen nais ven Charafter zeigen. Ich will hier unter den Alten nur an Epaminondas und Julius Cafar, unter ben Neuern nur an Heinrich den Bierten von Frankreich, Gustab Abolph von Schweden und den Czar Peter ben Großen erinnern. Der Bergog von Mariborough, Turenne, Bendome zeigen uns alle diesen Charafter. Dem andern Geschlecht hat die Natur in bem naiven Charakter feine bochfte Bollkoms menhelt angewiesen. Nach nichts ringt die weibliche. Gefallsucht so sehr, als nach dem Schein des Mais ven; Beweis genug, wenn man auch fonft feinen hatte, daß bie größte Macht bes Geschlechts auf dieser Eigenschaft beruhet. Weil aber die herrschenden Grundfate ben ber weiblichen Erziehung mit diesem Charafter in ewigem Streit liegen, so ift es bem Beibe im Moralis schen eben so schwer, als dem Mann im Intellektuellen, mit den Vortheilen der guten Erziehung jenes herrliche Geschenk ber Natur unverloren zu behalten; und die Frau, die mit einem geschickten Betragen für die große Welt dieses Naive der Sitten verknüpft, ist eben so hoche achtungswurdig, als der Gelehrte, der mit der ganzen Strenge der Schule genialische Frenheit des Denkens perbinbet.

Aus der naiven Denkart fließt nothwendigerweise auch ein naiver Ausdruck sowol in Worten als Bewes nungen, und er ist das wichtigste Bestandstück der Gras

gie. Mit biefer naiben Anmuth brudt bas Genie feine grhabenften und tiefften Gedanken aus; es find Gotter: fpruche aus dem Mund eines Rindes. Wenn der Schule verstand, immer bor Frrthum bange, feine Worte wie feine Begriffe an bas Kreuz ter Grammatik und Logik Schlägt, bart und fteif ift, um ja nicht unbestimmt gu: senn, viele Worte macht, um ja nicht zu viel zu fagen, und dem Gedanken, damit er ja den Unvorsichtigen nicht schneide, lieber die Rraft und Die Scharfe nimmt, fo gibt bas Genie bem feinigen mit einem einzigen glade lichen Pinfelftrich einen ewig bestimmten, festen undbennoch gang freven Umriß. Wenn bort bas Zeichen bem Bezeichneten ewig heterogen und fremd bleibt, fo springt hier wie durch innere Nothwendigkeit die Spras che aus beme Bedanken herbor, und ift fo fehr eins mit bemfelben, daß felbst unter der forporlichen Sulle ber Beift wie entblogt erscheint. Gine folche Urt bes Muso. brud's, wo bas Zeichen gang in bem Bezeichneten vers schwinder, und wo die Sprache den Gedanken, den fie ausdrudt, noch gleichsam nadend läßt, ba ihn bie andre nie darftellen kann, ohne ihn zugleich zu verg bullen, ift es, mas man in der Schreibart vorzugse weise genialisch und geistreich nennt.

Frey und natürlich, wie das Genie in seinen Geis steswerken, drückt sich die Unschuld des Herzens im les bendigen Umgang aus. Bekanntlich ist man im gesells schaftlichen Leben von der Simplicität und strengen

5

Wahrheit des Ausdrucks in demselben Berhaltniff, wie, von der Einfalt der Gesinnungen abgekommen, und die leicht zu verwundende Schuld, so wie die leicht zu veras führende Einbildungefraft, haben einen angstlichen Unstand nothwendig gemacht. Dhne falsch zu senn, rebet man ofters anders, als man deuft; man muß Umschweife nehmen, um Dinge zutfagen, die nur einer kranken Eigenlieber Schmerz bereiten, nur einer verderbten Phantasie Gefahr bringen konnen. Eine Uns: kunde dieser konventionellen Gesetze, verbunden mit naz türlicher Aufrichtigkeit, welche jede Krumme uith jeden Schein von Falschheit verachtet, (nicht Robeit, welche sich darüber, weil sie ihr lästig sind; hinwegsetzt) erzeus gen ein Raives des Ausdrucks im Umgang, melches darin besteht, Dinge, die man emweder gan nicht oder nur kunstlich bezeichnen darf, mit ihrem rechten Nas men und auf dem kutzesten Wege zu bemennen. Dong der Art sind die gewöhnlichen Ausdrücke der Kindara Sie erregen Lachen durch ihren Kontrast mit ibet Sitten, boch wird man sich immer im herzen gesteshen, daß das Kind recht habe.

Das Naive der Gesinnung kann zwar, eigentlich genommen, auch nur dem Menschen als einem der Naz tur nicht schlechterdings unterworfenen Wesen bengelegt werden, obgleich nur in so sern als wirklich noch die reine Natur aus ihm handelt; aber durch einen Est fekt der poetisirenden Einbildungskraft wird es öfters

bon bem Bernunftigen auf bas Bernunftlose überges tragen. Go legen wir ofters einem Thiere, einer Lands schaft, einem Gebaude, ja der Magur überhaupt, im Gegensatz gegen die Willführ und die phantastischen Begriffe des Menschen, einen naiven Charafter ben. Dies erfordert aber immer, daß wir dem Willenlosen in unfern Gedanken einen Willen leiben, und auf die strenge Richtung deffelben nach dem Gesetz ber Nothwens digkeit merken. Die Unzufriedenheit über unfre eigene schlecht gebrauchte moralische Frenheit und über die in unferm Sandeln vermißte sittliche Harmonie führt leicht eine solche Stimmung herben, in der wir das Bernunftlose wie eine Person anreden, und demfels ben, als wenn es wirklich mit einer Versuchung zum Begentheil zu fampfen gehabt hatte, feine ewige Gleiche formigkeit zum Berdienst machen, feine rubige Saltung beneiben. Es fieht uns in einem folchen Aus genblicke wohl an, bag wir bas Prarogativ unfrer Bernunft fur einen Kluch und fur ein Uebel halten, und über dem lebhaften Gefühl der Unvollkommenbeit unferes wirklichen Leistens die Gerechtigkeit gegen unfre Unlage und Bestimmung aus den Augen feten.

Wir-sehen alsdann in der unvernünftigen Natur nur eine glücklichere Schwester, die in dem mütters lichen Hause zurückblieb, aus welchem wir im lebers muth unserer Frenheit heraus in die Fremde stürms ten. Mit schnierzlichem Verlangen sehnen wir uns bashin zurück, sobald wir angefangen, die Drangsale der Kultur zu erfahren, und bören im fernen Anslande der Kunst der Mutter rührende Stimme. So lange wir bloße Naturkinder waren, waren wir glücklich und vollskommen; wir sind fren geworden, und haben Bendes verloren. Daraus entspringt eine doppelte und sehr ungleiche Sehnsucht nach der Natur, eine Sehnsucht nach ihrer Blückseligkeit, eine Sehnsucht nach ihrer Bollkommenheit. Den Verlust der ersten beklagt nur der sinnliche Mensch; um den Verlust der andern kann nur der moralische trauren.

Frage dich also wohl, empfindsamer Freund der Natur, ob deine Trägheit nach ihrer Ruhe, ob deine Beleidigte Sittlichkeit nach ihrer Uebereinstimmung schmachtet? Frage dich wohl, wenn die Kunst dich anseckelt und die Mißbräuche in der Gesellschaft dich zu der leblosen Natur in die Einsamkeit treiben, ob es ihre Beraubungen, ihre Lasten, ihre Mühseligkeiten, oder ob es ihre moralische Anarchie, ihre Willkühr, ihre Unsordnungen sind, die du an ihr verabscheust? In jene muß dein Muth sich mit Freuden stürzen und dein Ersfatz muß die Frenheit selbst senn, aus der sie fließen. Wohl darst du dir das ruhige Naturgluck zum Ziel in der Ferne ausstecken, aber nur jenes, welches der Preis beiner Würdiskeit ist. Also nichts von Klagen über die Erschwerung des Lebens, über die Ungleichheit der Konse

ditionen, über ben Druck ber Berhaltniffe, über bie Unficherheit bes Besitzes, über Undank, Unterdrückung, Berfolgung; allen Uebeln ber Rultur mußt bu mit frever Resignation dich unterwerfen, mußt sie als die Naturbedingungen des Einzigguten respektiren; das Bofe derselben mußt du, aber nicht blos mit schlaffen Thranen, beklagen. Sorge vielmehr bafur, baß du selbst unter jenen Befleckungen rein, unter jener-Knechtschaft fren, unter jenem launischen Wechsel beftandig, unter jener Anarchie gesetzmäßig handelft. Fürchte dich nicht bor ber Verwirrung außer dir, aber por der Berwirrung in dir; frebe nach Ginheit, aber suche sie nicht in der Ginformigkeit, strebe nach Rube, aber burch bas Gleichgewicht, nicht burch ben Stillstand beiner Thatigkeit. Jene Ratur, die du dem Bernunftlosen beneidest, ift feiner Uchtung, teiner Gehnfucht werth. Sie liegt hinter bir, fie muß ewig hinter Berlaffen von der Leiter, Die bich trug, bir liegen. bleibt dir jetzt keine andere Wahl mehr, ale mit frevem Bewußtseyn und Willen bas Gesetz zu ergreifen, ober rettungsloß in eine bodenlose Tiefe zu fallen.

Aber wenn du über das verlorene Glück der Nastur getröstet bist, so laß ihre Bollkommenheit deis nem Herzen zum Muster dienen. Tritist du heraus zu ihr aus deinem kunstlichen Kreis, steht sie vor dir in ihrer großen Ruhe, in ihrer naiven Schönheit, in ihrer kindlichen Unschuld und Einfalt; bann verweile ben dies

sem Bilde, pflege dieses Gefühl, es ist beiner herrlichssten Menschbeit würdig. Laß dir nicht mehr einfallen, mit ihr tauschen zu wollen, aber nimm sie in dich auf und sirche, ihren unendlichen Vorzug mit beinem eigenen unendlichen Prärogativ zu vermählen, und aus Bendem das Götiliche zu erzeugen. Sie umgebe dich wie eine liebliche Idulle, in der du dich selbst immer wiedersindest aus den Verirrungen der Kunst, ben der du Muth und neues Vertrauen sammelst zum Lause, und die Flamme des Ideals, die in den Stürmen des Lebens so leicht erlischt, in deinem Herzen von Neuem entzündest.

Weine man sich der schonen Natur erinnert, welche die alten Griechen umgab; wenn man nachdenkt, wie vertraut dieses Volk unter seinem glücklichen hims mel mit der freven Natur leben konnte, wie sehr viel naber seine Borstellungsart, seine Empfindungsweise, seine Sitten der einfaltigen Natur lagen, und welch ein treuer Abdruck derselben seine Dichterwerke sind, so muß die Bemerkung befremden, daß man so wesnige Spuren von dem sent im entalisch en Intersesse, mit welchem wir Neuern an Naturscenen und an Naturcharakteren bangen konnen, ben demselben antrifft. Der Grieche ist zwar im hochsten Grade genau, treu, umständlich in Beschreibung derselben, aber doch gerade nicht mehr und mit keinem vorzügslichern Herzensamheil, als er es auch in Beschreib

a Family

bung eines Anzuges, eines Schilbes, einer Ruftung, eines Hausgerathe ober irgend eines mechanischen Produttes ift. Er fcheint, in feiner Liebe fur bas Db-Bett; teinen Unterschied zwischen bemjenigen qu madien, was burch sich selbst und bem, was burch bie Runft und burch den menfchlichen Willen ift. Die Datur fcheint mehr feinen Berftand und feine Difbegierde, als fein moralifches Gefühl zu intereffiren; er bangt nicht mit Innigkeit, mit Empfinbfamkeit mit füßer Wehmuth an berfelben ; wolen mir Reuern. Sa, inbem er fle in Abren einzelnen Ericheinungen personifizirt und vergottert ; und ihrei Wirkungen als Bandlungen frener Wesen barffellt, hebt er bie ruhige Dothwendigkeit in ihr auf, durch welche fie fur uns gerade, so anziehend ift. Geine ungeduldige Phantafie führt ibn über fie hinweg zum Drama. des imenschlichen Lebens! Mir bas Lebendige und Frene, nur Charaftere, Handlungen, Schicksale und Gitteit befriedigen ihn, und wenn wir in gewissen moralischen Stimmungen des Gemuthe wunschen tonbien? den Vorzug unfeer Willensfrenheit; der uns fo vielem Streit uns felbst, so vielen Unrus hen und Berfrrungen aussetzt, gegen bie mabllose aber ruhige Rothwendigkeit des Berinniftlosen bingugeben, fo'ift, gerade umgekehrt, die Phantafie des Griechen geschäftige Die menschliche Matur schon in ber unbeseelten Welt anzufangen, und da, wo eine

Tanah

blinde Nothwendigkeit herrscht, dem Willen Einfluß

Wober wol biefer verschiedene Geift? Wie kommt es, daß wir, die in Allem, was Ratur ift, von ben Alten fo unendlich weit übertroffen werden, gerade bier ber Natur in einem bobern Grabe bulbigen, mit Junigkeit an ihr hangen, und felbst die leblose Welt mit der warmften Empfindung umfaffen tonnen? Das her kommt es, weil die Ratur ben uns aus der Mensch= beit berschwunden ift, und wir fie nur außerhalb diefer, in der unbeseelten Welt, in ihrer Wahrheit wieber ans treffen. Micht unfre großere Naturmäßigfeit, gang im Gegentheil die Maturwibrigfeit unfrer Berholtniffe, Buftande und Sitten treibt uns an, bem erwachenden Triebe nach Wahrheit und Simplicitat, ber, wie die moralische Anlage, aus welcher er fließt, unbestechlich und unaustilgbar in allen menschlichen Bergen liegt, in ber physischen Welt eine Befriedigung gu verschaffen, bie in der moralischen nicht zu boffen ift. Deswegen ift bas Gefühl, womit wir an ber Na= tur hangen, dem Gefühle so nabe verwandt, womit wir das entflohene Alter der Kindheit und der kindlis chen Unschuld beklagen. Unfre Rindheit ift die einzige unverstummelte Ratur, die wir in der kultivirten Mensche beit noch antreffen; baber es fein Bunber ift, wenn uns jede Fußstapfe ber Matur außer uns auf unfre Rindheit zuruckführt.

Sehr viel anders war es mit den alten Griechen. \*)
Ben diesen artete die Rultur nicht so weit aus, daß die Natur darüber verlassen wurde. Der ganze Bau ihres gesellschäftlichen Lebens war auf Empfindungen, nicht auf einem Machwert der Kunst errichtet; ihre Götterstehre selbst war die Eingebung eines naiven Gefühls, die Geburt einer frohlichen Einbildungskraft, nicht der grübelnden Bernunft, wie der Kirchenglaube der neuern Nationen; da also der Grieche die Natur in der Mensch, heit nicht verloren hatte, so konnte er, außerhalb dies

<sup>\*)</sup> Aber auch nur ben ben Griechen; benn es gehort ge= rade eine folde rege Bewegung und eine folde reiche Fulle bes menfchlichen Lebens bagu', als ben Grieden umgab, um Leben auch in das Leblose zu legen, und das Bild ber Menfchheit mit biefem Gifer gu verfolgen! Offians Menschenwelt z.B. mar durftig und einfor: mig; das Leblose um ihn her war groß, folosfalisch, mach= tig; drang fich alfo auf, und behauptete felbst über den Menschen feine Rechte. In ben Gefangen dieses Dich = ters tritt baber die leblofe Ratur (im Gegenfas gegen ben Menschen) noch weit mehr als Gegenstand ber Empfindung hervor. Indeffen flagt auch ichon Difian über einen Verfall ber Menschheit, und so flein auch ben feinem Bolte ber Kreis der Kultur und ihrer Verberb= niffe war, fo war die Erfahrung bavon boch geradeleb= haft und eindringlich genug, um ben gefühlvollen mora= lischen Ganger zu dem Lebtofen gurudzuschenden, und über feine Gefänge jenen elegischen Ton auszugießen, der sie fur uns so ruhrend und anziehend macht.

fer, auch nicht von ihr überrascht werden, und so kein bringendes Bedürsniß nach Gegenständen haben, in denen er sie wieder fand. Einig mit sich selbst, und glücklich im Gefühl seiner Menschbeit mußte er den dies ser als seinem Maximum stille stehen, und alles Andre derselben zu nähern bemüht senn; wenn wir, uneinig mit uns selbst, und unglücklich in unsern Erfahrungen von Menschheit, kein dringenderes Interesse haben, als aus derselben herauszusliehen, und eine so mißlungene Form aus unsern Augen zu rücken.

Das Gefühl, von dem hier die Rede ist, ist also nicht das, was die Alten hatten; es ist vielmehr einersten mit demjenigen, welches wir für die Alten has ben. Sie empfanden natürlich, wir empfinden das Narürliche. Es war vhne Zweisel ein ganz andres Gefühl, was Homers Seele süllte, als er seinen göttlichen Sauhirten den Ulysses bewirthen ließ, als wis die Seele des jungen Werthers bewegte, da er nach einer lästigen Gesellschaft diesen Gesang las. Unsfer Gefühl für Natur gleicht der Empfindung des Kransten sie Geseindheit.

So wie nach und nach die Natur anfing, aus dem menschlichen Leben als Erfahrung und als das (hans delnde und empfindende) Subjekt zu verschwinden, so sehen wir sie in der Dichterwelt als Idee und als Gegenstand gufgehen. Diejenige Nation, welche es zugleich in der Unnatur und in der Restexion dars

vi billi to , sel

über am weitesten gebracht hatte, mußte zuerst von bem Phanomen des Maiven am ftariffen gerührt werden, und bemfelben einen Damen geben. Diese Marion waren, so viel ich weiß, bie Frangosem Aber die Empfindung des Naiven und das Interesse an demselben ist naturlicherweise viel alter, und datirt sich schon von dem Unfang der moralischen und afthetischen Verderbniß. Diese Beränderung in der Empfindungs weise ist zum Benspiel schon außerst auffallend im Euripides, wenn man diefen mit feinen Vorgangern, besonders dem Aleschulus, vergleicht, und doch war jener Dichter ber Gunftling seiner Zeit. Die nämliche Revolution laßt sich auch unter ben alten Siftorie Fern nachweisen. Horaz, der Dichter eines kultis virten und verdorbenen Weltalters, preist die ruhige Bluckseligkeit in seinem Tibur, und ibn konnte man als den wahren Stifter dieser sentimentalischen Dichtungs; art nennen, so wie er auch in berselben ein noch nicht übertroffenes Muster ift. Auch im Properz, Vir gil u. A. findet man Spuren diefer Empfindungeweise, weniger benm Dvid, dem es dazu an Fulle des Derzens fehlte, und der in seinem Exil zu Tomi die Gluckfeligkeit schmerzlich vermißt, die Horaz in seinem Tibur fo gern entbehrte.

Die Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die Bewährer der Natur. Wo sie dieses nicht ganz mehr seyn können, und schon in sich selbst den

- Juneth

jerstdrenden Einfluß willkührlicher und kanstlicher Forsinen erfahren oder doch mit demselben zu kampsen geshabt haben, da werden sie als die Zeugen, und als die Racher der Natur auftreten. Sie werden entwester Natur senn, oder sie werden die verlorne such ent. Daraus entspringen zwen ganz verschiedene Dichtungssweisen, durch welche das ganze Gebiet der Poesse ersschödigte und ausgemessen wird. Alle Dichter, die es wirklich sind, werden, je nachdem die Zeit beschaffen ist, in der sie blüben, oder zufällige Umstände auf ihre allgemeine Bildung und auf ihre vorübergehende Sesmüthöstimmung Einfluß haben, entweder zu den na is ven oder zu den sen sen oder zu den sen gehören.

Der Dichter einer naiven und geistreichen Jugendswelt, so wie derjenige, der in den Zeisaltern kunstlicher Kultur ihm am nachsten kommt, ist streng und sprode, wie die jungsräuliche Diana in ihren Wäldern; ohne alle Vertraulichkeit entslieht er dem Herzen, das ihn sucht, dem Verlangen, das ihn umfassen will. Die trockene Wahrheit, womit er den Gegenstand behandelt, erscheint nicht selten als Unempsindlichkeit. Das Obiekt besitzt ihn gänzlich, sein Herz liegt nicht, wie ein schlechtes Metall, gleich unter der Obersläche, sondern will, wie das Gold, in der Tiese gesucht senn. Wie die Gottheit hinter dem Weltgebäude, so steht er hinter sein Wert; Er ist das Werk und das Werk ist Er; man muß des erstern schon nicht werth ober nicht

mächtig ober schon satt senn, um nach Ihm nur zu fragen.

So zeigt sich z. B. Somer unter ben Alten und Shakespeare unter ben Meuern; zwen hochst verschiedene, durch' ben unermeglichen Abstand ber Zeite alter getrennte Raturen, aber gerade in diefem Chas rafterzuge völlig eins. Als ich in einem fehr fruhen Alter den letztern Dichter zuerst kennen lernte, emporte mich seine Ralte, seine Unempfindlichkeit, die ihm erlaubte, im hochsten Pathos zu scherzen; die herzzers ichneidenden Auftritte im Samlet, im Rouig Lear, im Machbeth u. f. f. burch einen Narren zu fibren, die ihn bald da festhielt, wo meine Empfindung forte eilte, bald ba kaltherzig fortriß, wo bas Herz so gern ftill gestanden mare. Durch die Bekanntschaft mit neuern Poeten verleitet, in dem Werke den Dichter zuerft aufzusuchen, feinem Bergen zu begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über feinen Gegenstand zu res flektiren, furz bas Objekt in dem Subjekt anzuschauen, war es mir unerträglich, daß der Poet sich bier gar nirgends faffen ließ, und mir nirgends Rede fichen wollte. Mehrere Jahre hatte er schon meine ganze Berehrung und war mein Studium, ehe ich fein Inbividuum lieb gewinnen lernte. Ich war noch nicht fahig, Die Matur aus ber erften Sand zu verfiehen. Mur ihr durch den Verstand reflektirtes und durch bie Regel zurecht gelegtes Bild konnte ich ertragen,

und dazu waren die sentimentalischen Dichter der Franzosen und auch der Deutschen, von den Jahren 1750 bis etwa 1780, gekade die rechten Subjekte. Uevrisgens schänte ich mith dieses Kinderurtheils nicht, da die bejahrte Kritik ein ähnliches fällte, und naw genug war, es in die Welt hineinzuschreiben.

Daffelbe ift mir auch mit bem hom er begegnet, den ich in einer noch spätern Periode kennen lernte. Ich erinnere mich jest ber merkwurdigen Stelle im fechsten Buch der Ilias, wo Glaufus und Diomed im Gefecht auf einander stoßen und, nachdem sie sich als Gastfreunde erkannt, einander Gefchenke geben. Dies fem ruhrenden Gemählde der Pretat, mit ber bie Ge seize bes Gastrecht & selbst im Kriege beobachtet wurden, kann eine Schilderung des ritterlichen Ebelmuths im Urioft an die Seite gestellt werden, wo zwin Ritter und Rebenbuhler, Ferrau und Ris nald, viefer ein Christ, jener ein Garacene, nach eis nem heftigen Rampf und mit Wunden bedeckt, Friede machen, und, um die flüchtige Ungelika einzuholen, bas nämliche Pferd bestrigen. Bende Benspiele, so verschieden sie übrigens senn mogen, kommen einander in der Wirkung auf unfer Herz bennahe gleich, weil bende den schönen Sieg der Sitten über die Leidenschaft mablen, und uns durch Naivetat und Gefinnungen Aber wie ganz verschieden nehmen sich die Dichter ben Beschreibung dieser-ahnlichen Handlung!

Ariosts der Bürger einer spätern und von der Einfalt der Sitten abgekommenen Welt kann ben der Erzählung dieses Vorfalls, seine eigene Verwunderung, seine Rüh, rung nicht verbergen. Das Gefühl des Abständes jes ner Sitten von denjenigen, die sein Zeitalter charakterissiren, überwältigt ihn. Er verläßt auf elnmal das Gemählbe des Gegenstandes und erscheint in eigener Person. Man kennt die schöne Stanze und hat sie immer vorzüglich bewundert:

Die Nebenbuhler waren, die entzweyt
Tim Glauben waren, bittern Schmerz noch litten
Am ganzen Leib vom feindlich wilden Streit,.
Fren von Berdacht und in Gemeinschaft ritten
Sie durch des krummen Pfades Dunkelheit.
Das Noß, getrieben von vier Sporen, eilte
Bis wo der Meg sich in zwen Straken theilte.\*

Wis wo der Weg sich in zwen Straßen theilte.\*) Und nun der alte Homer! Kaum erfährt Diomed aus Glaukus, seines Gegners, Erzählung, daß dies ser von Väterzeiten her ein Gastfreund seines Geschlechts ist, steckt er die Lanze in die Erde, redet freundlich mit ihm, und macht mit ihm aus, daß sie einander im Gesechte kunftig ausweichen wollen. Doch man hore den Homer selbst:

"Also bin ich nunmehr dein Gastfreund mitten in Argos, Du in Lufta mix, wenn jenes Land ich besuche. Drum mit unseren Lanzen vermeiden wir uns im Gerümmel.

<sup>\*)</sup> Der rafende Roland. Erfter Gefang. Stanze 32.

Viel ja find der Troer mir selbst und der ruhmsichen Helfer, Daß ich todte, wen Gott mir gewährt, und die Schenkel erreichen;

Wiel auch dir der Achaier, daß, welchen du kannst, duerlegest.

Aber die Rustungen bende vertauschen wir, daß auch die andern

Schaun, wie wir Gaste zu senn aus Daterzeiten uns ruhmen. Also redeten jene; herab von den Wagen sich schwingend, Faßten sie bepd' einander die Händ und gelobten sich Freundschaft."

Schwerlich durfte ein moderner Dichter, (wenigstens schwerlich einer, der es in der moralischen Bedeutung dieses Worts ist), auch nur die bieder gewartet haben, um seine Freude an dieser Handlung zu
bezeugen. Wir wurden es ihm um so leichter verzeihen, da auch unser Herz benm Lesen einen Stillstand
macht, und sich von dem Objekte gern entsernt, um in
sich selbst zu schauen. Aber von Allem diesen keine
Spur im Homer; als ob er etwas Alltägliches berichtet hatte, ja als ob er selbst kein Herz im Busen
trüge, fährt er in seiner trockenen Wahrhaftigkeit sort:

"Doch den Glaufus erregete Zevs, daß er ohne Besinnung Gegen den Held Diomedes die Rüstungen, goldne mit ehrnen,

Wechselte, hundert Farren werth, neun Farren die andern." \*)

<sup>\*)</sup> Ilias, Logische llebersetung. 1. Band. Seite 153.

Dichter von diefer naiven Gattung find in einem funftlichen Weltalter nicht fo recht mehr an ihrer Stelle. Auch find sie in demselben kaum mehr möglich, wenige stens auf keine andere Weise möglich, als daß sie in ihrem Zeitalter wild laufen, und durch ein gunftiges Geschick vor dem verstummelnden Ginfluß deffelben ge= borgen werden. Aus der Societat felbst konnen sie nie und nimmer hervorgehen; aber außerhalb berfelben ers scheinen fie noch zuweilen, boch mehr als Fremblinge, die man anstaunt, und als ungezogene Gohne der Matur, an benen man sich argert. Go wohlthatige Ers scheinungen sie fur ben Runftler sind, ber sie studiert, und für den achten Renner, der fie zu wurdigen verfteht, fo wenig Glud mathen fie im Ganzen und ben ihrem Jahrhundert. Das Siegel des Herrschers ruht auf ihrer Stirn; wir hingegen wollen von den Dufen gewiegt und getragen werden. Bon ben Rritifern, ben eigentlichen Zaunhutern bes Geschmacks, werben fie als Grengst brer gehaßt, die man lieber unterdrus. den modte; denn felbst homer durfte es blos ber Kraft eines mehr als taufendjährigen Zeugniffes zu verdanken haben, daß ihn diese Geschmackerichter gelten laffen; auch wird es ihnen fauer genug, ihre Regeln gegen fein Benfpiel, und fein Unsehen gegen ihre Regeln gu behaupten.

Der Dichter, sagte ich, ist entweder Natur, oder Schillers sammel. Werke. VIII. Bb. 2. Abth.

er wird sie such en. Jenes macht ben naiven, Dieses ben sentimentalischen Dichter.

Der bichterische Geist ist unsterblich und unverliers bar in der Menschheit; er kann nicht anders als zus gleich mit derselben und mit der Anlage zu ihr sich vers lieren. Denn entsernt sich gleich der Mensch durch die Frenheit seiner Phantasie und seines Verstandes von der Einfalt, Wahrheit und Nothwendigkeit der Natur, so steht ihm doch nicht nur der Psad zu derselben immer offen, sondern ein mächtiger und unvertilgbarer Trieb, der moralische, treibt ihn auch unaushörlich zu ihr zus rück, und eben mit diesem Triebe steht das Dichtungsvermögen in der engsten Verwandtschaft. Dieses vers liert sich also nicht auch zugleich mit der natürlichen Einfalt, sondern wirkt nur nach einer andern Richtung.

Auch jest ist die Natur noch die einzige Flamme, an der sich der Dichtergeist nahrt; aus ihr allein schöpft er seine ganze Macht, zu ihr allein spricht er auch in dem künstlichen, in der Kultur begriffenen Menschen. Jede andere Art zu wirken ist dem poetischen Geiste fremd; daher, bepläusig zu sagen, alle sogenannten Werke des Wiges ganz mit Unrecht poetisch heißen, ob wir sie gleich lange Zeit, durch das Ansehen der französischen Literatur verleitet, damit vermengt haben. Die Natur, sage ich, ist es auch noch jetzt, in dem künstlichen Zustande der Kultur, wodurch der Dichters

geist machtig ist, nur steht er jetzt in einem ganz andern Berhältniß zu berselben.

Go lange ber Mensch noch reine, es versteht sich, nicht robe Matur ift, wirkt er als ungetheilte sinnliche Einheit, und als ein harmonierendes Gange. Sinne und Bernunft, empfangendes und felbstthatiges Bermogen, haben fich in ihrem Geschäfte noch nicht getrennt, vielweniger fteben fie im Widerfpruch miteinans Seine Empfindungen find nicht bas formlose der. Spiel des Zufalls, seine Gedanken nicht bas gehaltlose Spiel ber Vorstellungsfraft; aus bem Gesetz ber Nothe wendigkeit geben jene, aus ber Birklich keit gehen diese hervor. Ift der Mensch in den Stand ber Rultur getreten, und hat die Runft ihre Sand an ihn gelegt, fo ift jene finnliche harmonie in ihm aufgehoben, und er kann nur noch als moralische Ginheit, b. f. als nach Einheit ftrebend, sich außern. Die lebereinstimmung zwischen seinem Empfinden und Denken, bie in bem ersten Zustande wirklich Statt fand, exie stirt jett blos idealisch; sie ist nicht mehr in ibm, fonbern außer ihm, als ein Gebanke, ber erft realis firt werden foll, nicht mehr als Thatsache seines Les bens. Wendet man nun ben Begriff ber Poesie, ber fein andrer ift, als ber Menschheit ihren moglich st vollständigen Ausbruck zu geben, auf jene benden Zustände an, so ergibt sich, daß bort in dem Zustande natürlicher Einfalt, wo der Mensch noch, mit allen feinen Kraften zugleich, als harmonische Einheit wirkt, wo mithin das Ganze seiner Nas tur sich in der Wirklichkeit vollständig ausdrückt, die möglichst vollständige Nachahmung des Wirklie chen - baß hingegen hier in bem Zustande ber Kultur, wo jenes harmonische Zusammenwirken seiner ganzen Matur blos eine Idee ift, die Erhebung der Wirkliche keit zum Ideal, ober, was auf eins hinausläuft, Die Darftellung bes Ideals den Dichter machen muß. Und dies find auch die zwen einzig möglichen Arten, wie sich überhaupt der poetische Genius außern kann. Sie find, wie man fieht, außerst von einander verschieden, aber es giebt einen hohern Begriff, der sie Bende unter sich faßt, und es barf gar nicht befremben, wenn dieser Begriff mit der Idee der Menschheit in eins susammentrifft.

Es ist hier ber Ort nicht, diesen Gedanken, ben nur eine eigene Aussührung in sein volles Licht setzen kann, weiter zu verfolgen. Wer aber nur irgend, dem Geiste nach, und nicht blos nach zufälligen Formen, eis ne Vergleichung zwischen alten und modernen Dichstern anzustellen versteht, wird sich leicht von der

<sup>\*)</sup> Es ist vielleicht nicht überstüssig zu erinnern, daß, wenn hier die neuen Dichter den alten entgegengesetzt werden, nicht sowol der Unterschied der Zeit, als der Unterschied der Manier, zu verstehen ist. Wir haben auch in neuern,

Wahrheit desselben überzeugen können. Jene rühren, uns durch Natur, durch sinnliche Wahrheit, durch les bendige Gegenwart; diese rühren uns durch Ideen.

Dieser Weg, den die neuern Dichter gehen, ist übrigens derselbe, den der Mensch überhaupt sowol im Einzelnen als im Ganzen einschlagen muß. Die Natur macht ihn mit sich Eins, die Kunst trenut und entzwenet ihn, durch das Ideal kehrt er zur Einheit zurück. Weil aber das Ideal ein Unendliches ist, das er niemals erzreicht, so kann der kultivirte Mensch in se in er Art niezmals vollkommen werden, wie doch der natürliche Mensch es in der seinigen zu werden vermag. Er müßte also dem letztern an Vollkommenheit unendlich nachstezhen, wenn blos auf das Verhältniß, in welchem Bende zu ihrer Art und zu ihrem Maximum stehen, geachtet wird. Vergleicht man hingegen die Arten selbst mit einander, so zeigt sich, daß das Ziel, zu welchem der Mensch durch Kultur strebt, demjenigen, welches er

ja sogar in neuesten Zeiten, naive Dichtungen in allen Klassen, wenn gleich nicht mehr ganz reiner Art, und unter den alten lateinischen, ja selbst griechischen Dich= tern sehlt es nicht an sentimentalischen. Nicht nur in demselben Dichter, auch in demselben Werke trifft man häusig bende Gattungen vereinigt an; wie zum Benspiel in Werthers Leiden, und dergleichen Produkte werden immer den größern Effekt machen.

durch Natur erreicht, unendlich vorzuziehen ift. Der eine erhält also seinen Werth durch absolute Erreichung einer endlichen, der andere erlangt ihn durch Unnahes rung zu einer unendlichen Große. Weil aber nur die lettere Grade und einen Fortschritt hat, so ift der relative Werth des Menschen, der in der Kultur bes griffen ift, im Ganzen genommen, niemals bestimms bar, obgleich berselbe, im Ginzelnen betrachtet, sich in einem nothwendigen Machtheil gegen benjenigen befindet, in welchem die Natur in ihrer gangen Bollkommens beit wirkt. Insofern aber bas lette Ziel der Mensch= heit nicht anders als burch jene Fortschreitung zu erreis chen ist, und der lettere nicht anders fortschreiten kann, als indem er sich kultivirt und folglich in den erstern übergeht, so ift keine Frage, welchem von Benden in Rucksicht auf jenes letzte Ziel ber Vorzug gebühre.

Dasselbe, was hier von den zwen verschiedenen Formen der Menschheit gesagt wird, läßt sich auch auf jene bende, ihnen entsprechende, Dichtersormen and wenden.

Man hatte deswegen alte und moderne — naive und sentimentalische — Dichter entweder gar nicht, oder nur unter einem gemeinschaftlichen höhern Begriff (einen solchen gibt es wirklich) mit einander vergleichen sollen. Denn freylich, wenn man den Gattungsbegriff der Poesie zuvor einseitig aus den alten Poeten abstrahirt hat, so ist nichts leichter, aber auch nichts trivialer, als die modernen gegen sie herabzusetzen. Wenn man nur das Poesie nennt, was zu allen Zeiten auf die einfältige Natur gleichsormig wirkte, so kann es nicht anders senn, als daß man den neuern Poeten gerade in ihrer eigensten und erhabensten Schönheit den Namen der Dichter wird streitig machen mussen, weil sie gerade hier nur zu dem Zögling der Kunst sprechen, und der einfältigen Natur nichts zu sagen haben \*). Wessen Gemüth nicht schon zubereitet ist, über die Wirklichkeit hinaus ins Ideenreich zu gehen, für den wird der reichsse Gehalt leerer Schein und der höchste Dichterschwung

<sup>\*)</sup> Moliere als naiver Dichter durfte es allenfalls auf den Ausspruch feiner Magd ankommen laffen, was in seinen Comodien stehen bleiben und wegfallen sollte; auch ware ju wunschen gewesen, daß die Meister bes frangofischen Kothurns mit ihren Trauerspielen zuweilen diese. Probe gemacht hatten. Aber ich wollte nicht rathen, daß mit ben Klopftod'ichen Oben, mit den iconften Stellen, im Messias, im verlornen Paradies, in Nathan dem Weisen, und vielen andern Studen eine ahnliche Probe angestellt wurde. Doch was sage ich? Diese Probe ift wirklich angestellt, und die Molier'sche Magb raison= nirt ja Langes und Breites in unsern fritischen Bibliothe= ken, philosophischen und litterarischen Annalen und Rei= sebeschreibungen über Poesie, Kunst und bergleichen, nur. wie billig, auf beutschem Boden ein wenig abgeschmackter als auf franzosischem, und wie es sich für die Gefinbestube ber beutschen Litteratur geziemt.

Neberspannung senn. Reinem Bernünftigen kann es einfallen, in demjenigen, worin Homer groß ist, irsgend einen Neuern ihm an die Seite stellen zu wollen, und es klingt lächerlich genug, wenn man einen Milt on oder Klop stock mit dem Namen eines neuern Homer beehrt sieht. Eben so wenig aber wird irgend ein alter Dichter und am wenigsten Homer in demjenigen, was den modernen Dichter charakteristisch auszeichnet, die Bergleichung mit demselben aushalten konnen. Jener, möchte ich es ausdrücken, ist mächtig durch die Kunst der Begrenzung; dieser ist es durch die Kunst des Unzendlichen.

Und eben daraus, daß die Stärke des alten Runftslers (benn was hier von dem Dichter gesagt worden, kann unter den Einschränkungen, die sich von selbst erzgeben, auch auf den schönen Kunstler überhaupt aussgedehnt werden) in der Begrenzung besteht, erklärt sich der hohe Vorzug, den die bildende Kunst des Alzterthums über die der neuern Zeiten behauptet, und überhaupt das ungleiche Verhältniß des Werths, in welchem moderne Dichtkunst und moderne bildende Kunst zu benden Kunstgattungen im Alterthum stehen. Sin Wert su benden Kunstgattungen im Alterthum stehen. Ein Werk sur das Auge sindet nur in der Begrenzung seine Bollkommenheit; ein Werk für die Einbildungszkraft kann sie auch durch das Unbegrenzte erreichen. In plastischen Werken hilft daher dem Neuern seine Ueberzlegenheit in Ideen wenig; hier ist er genöthigt, das

Bild seiner Einbildungskraft auf das Genaueste im Raum zu be stimmen, und sich folglich mit dem alten Künstler gerade in derjenigen Eigenschaft zu messen, worin dieser seinen unabstreitbarn Vorzug hat. In poetischen Werken ist es anders, und siegen gleich die alten Dichter auch hier in der Einfalt der Formen, und in dem, was sinnlich darstellbar und körperlich ist, so kann der neuere sie wieder in Reichthum des Stoffes, in dem, was undarstellbar und unaussprechlich ist, kurz, in dem, was man in Kunstwerken Geist nennt, hinster sich lassen.

Da der naive Dichter blos ber einfachen Natur und Empfindung folgt, und sich blos auf Nachahmung der Wirklichkeit beschränkt, so kann er zu seinem Gegens fand auch nur ein einziges Berhältniß haben, und es gibt, in biefer Rudficht, fur ihn feine Bahl der Behandlung. Der verschiedene Eindruck naiver Dichtuns gen beruht, (vorausgesett, daß man Alles hinweg benkt, was daran bem Inhalt gehört und jenen Eindruck nur als das reine Werk der poetischen Behandlung betrache tet) beruht, sage ich, blos auf dem verschiedenen Grad einer und derfelben Empfindungsmeise; felbst die Berschiedenheit in ben außern Formen kann in der Qualität jenes afibetischen Eindrucks keine Beranderung machen. Die Form sen lyrisch oder episch, dramatisch oder beschreibend; wir konnen wohl schwächer und stärker, aber (sobald von dem Stoff abstrahirt wird) nie verschiedene

artig gerührt werden. Unser Gefühl ist durchgängig dasselbe, ganz aus Einem Element, so daß wir nichts darin zu unterscheiden vermögen. Selbst der Untersschied der Sprachen und Zeitalter ändert hier nichts, denn eben diese reine Einheit ihres Ursprungs und ihres Effekts ist ein Charakter der naiven Dichtung.

Ganz anders verhält es sich mit dem sentimentalisschen Dichter. Dieser reflektirt über den Eindruck; den die Gegenstände auf ihn machen, und nur auf jene Reslexion ist die Rührung gegründet, in die er selbst versseit wird, und uns versetzt. Der Gegenstand wird hier auf eine Idee bezogen, und nur auf dieser Beziehung beruht seine dichterische Kraft. Der sentimentalische Dichter hat es daher immer mit zwen streitenden Vorssellungen und Empfindungen, mit der Wirklichkeit als Grenze und mit seiner Idee als dem Unendlichen zu thun, und das gemischte Gesühl, das er erregt, wird immer von dieser doppelten Quelle zeugen. Da also hier eis

a superh

<sup>\*)</sup> Wer ben sich auf den Eindruck merkt, den naive Dichz tungen auf ihn machen, und den Antheil, der dem In= halt daran gebührt, davon abzusondern im Standist, der wird diesen Eindruck, auch selbst ben sehr pathetischen Gegenständen, immer fröhlich, immer rein, immer ru= hig sinden; ben sentimentalischen wird er immer etwas ernst und anspannend senn. Das macht, weil wir und ben naiven Darstellungen, sie handeln auch, wovon sie wollen, immer über die Wahrheit, über die lebendige

me Mehrheit der Principien Statt findet, so kommt es barauf an, welches von benden in der Empfindung des Dichters und in seiner Darstellung überwiegen wird, und es ist folglich eine Berschiedenheit in der Behandlung möglich. Denn nun entsteht die Frage, ob er mehr ben der Wirklichkeit, ob er mehr ben dem Ideale verweilen— ob er jene als einen Gegenstand der Abneigung, ob er dieses als einen Gegenstand der Abneigung aussühzen will. Seine Darstellung wird also entweder satus risch, oder sie wird (in einer weitern Bedeutung dieses Worts, die sich nachher erklären wird) elegisch seyn; an eine von diesen benden Empfindungsarten wird jes der sentimentalische Dichter sich halten.

Satyrisch ist der Dichter, wenn er die Entsernung von der Natur und den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale (in der Wirkung auf das Semuth kommt Beydes auf Eins hinaus) zu seinem Gegenstande macht. Dies kann er aber sowol ernsthaft und mit Affekt, als scherzhaft und mit Heiterkeit aussühren, je nachdem er entoweder im Gebiete des Willens oder im Gebiete des Vero

Gegenwart des Objekts in unserer Einbildungskraft er= freuen, und auch weiter nichts als diese suchen, bep sentimentalischen hingegen die Vorstellung der Einbil= dungskraft mit einer Vernunftidee zu vereinigen haben, und also immer zwischen zwey verschiedenen Zustän= den in Schwanken gerathen.

standes verweilt. Jenes geschieht durch die strafende, oder pathetische, dieses durch die schorzhafte Sature.

Streng genommen verträgt zwar ber 3med bes Dichters weder den Zon der Strafe noch ben ber Belustigung. Jener ift zu eruft fur bas Spiel, mas bie Poefie immer fenn foll; diefer ift zu frivol fur ben Ernft, der allem poetischen Spiele zum Grunde liegen foll. Moralliche Widerspruche intereffiren nothwendig unfer Berg, und rauben alfo bem Gemuth feine Frenheit; und doch soll aus poetischen Rührungen alles eigentliche Intereffe, b. h. alle Beziehung auf ein Bedurfnig verbannt fenn. Berftandes = Widerspruche hingegen laffen bas herz gleichgultig, und boch hat es ber Dichter mit dem hochsten Unliegen bes Herzens, mit ber Natur und bem Ideal, zu thun. Es ist daher keine geringe Aufgabe. für ihn, in der pathetischen Satyre nicht die poetische Form zu verletzen, welche in der Frenheit des Spiels besteht, in der scherzhaften Satyre nicht den poetischen Gehalt zu verfehlen, welcher immer das Unendliche Diese Aufgabe kann nur auf eine einzige senn muß. Art gelost werben. Die strafende Satyre erlangt poetische Frenheit, indem sie ins Erhabene übergeht; die lachende Sathre erhalt poetischen Gehalt, indem sie ihren Gegenstand mit Schonheit behandelt.

In der Satyre wird die Wirklichkeit, als Mangel, dem Ideal, als der höchsten Realität, gegenüber gestellt. Es ist übrigens gar nicht nothig, daß das letztere ause

gesprochen werbe, wenn ber Dichter es nur im Gemuth ju erweden weiß; dies muß er aber schlechterdings, vber er wird gar nicht poetisch wirken. Die Wirkliche kelt ift also hier ein nothwendiges Objekt ber Abneigung, aber, worauf bier alles ankommt, diese Abneigung felbst muß wieder nothwendig aus dem entgegenstehenden Ideal entspringen. Sie konnten nämlich auch eine blos finuliche Quelle haben, und lediglich in Bedurfniß gegrundet fenn, mit welchem die Birklichkeit ftreitet; und häufig genug glauben wir einen moralischen Unwils len über die Welt zu empfinden, wenn uns blos der Widerstreit berfelben mit unfrer Reigung erbittert. Dieses materielle Intereffe ift es, was der gemeine Sas tyrifer ins Spiel bringt, und weil es ibm auf Diefem Wege gar nicht fehl schlägt, uns in Uffett zu versetzen, fo glaubt er unfer Berg in feiner Gewalt zu haben, und im Pathetischen Meister zu senn. Aber jedes Pathos aus diefer Quelle ift der Dicht unft unwurdig, die uns nur durch Ideen ruhren, und nur durch die Bernunft zu unferm Herzen den Weg nehmen barf. Auch wird fich biefes unreine und materielle Pathos jederzeit durch ein Uebergewicht des Leidens und durch eine peins liche Befangenheit des Gemuthe offenbaren, da im Ges gentheil das mahrhaft poetische Pathos an einem Uebers gewicht ber Gelbstthatigkeit und an einer, auch im Uffette noch bestehenden, Gemuthefrenheit zu erkennen ift. Entspringt namlich bie Ruhrung aus bem, ber Wirk.

lichkeit gegenüberstehenden, Ideale, so verliert sich in ber Erhabenheit des lettern jedes einengende Gefühl, und die Große der Idee, von der wir erfullt find, erhebt uns über alle Schranken der Erfahrung. Ben ber Dars stellung emporender Wirklichkeit kommt daher Alles barauf an, daß das Nothwendige ber Grund fen, auf welchem ber Dichter ober ber Erzähler bas Wirkliche auf. tragt, daß er unfer Gemuth fur Ideen zu stimmen wiffe. Stehen wir nur boch in der Beurtheilung, fo hat es nichts zu fagen, wenn auch ber Gegenstand tief und niedrig unter uns zuruckbleibt. Wenn uns ber Ges schichtschreiber Zacitus ben tiefen Berfall der Ro. mer des ersten Jahrhunderts schildert, , so ift es ein hober Geift, ber auf das Niedrige herabblickt, und unfre Stimmung ift mahrhaft poetisch, weil nur bie Sobe, worauf er felbst steht, und zu ber er uns zu erheben wußte, seinen Gegenstand niedrig machte.

Die pathetische Satyre muß also jederzeit aus els nem Gemuthe fließen, welches von dem Jdeale lebhaft durchdrungen ist. Nur ein herrschender Trieb nach Ues bereinstimmung kann und darf jenes tiefe Gefühl moras lischer Widersprüche und jenen glühenden Unwillen gegen moralische Verkehrtheit erzeugen, welcher in einem Jus venal, Swift, Rousseau, Haller und Andern zur Begeisterung wird. Die nämlichen Dichter würden und müßten mit demselben Glück auch in den rührenden und zärtlichen Gattungen gedichtet haben, wenn nicht

C Toron

zufällige Ursachen ihrem Gemuth fruhe biefe bestimmte Richtung gegeben hatten; auch haben sie es zum Theil wirklich gethan. Alle die hier genannten lebten entwes ber in einem ausgearteten Zeitalter, und hatten eine schauderhafte Erfahrung moralischer Verderbniß vor Augen, ober eigene Schicksale hatten Bitterkeit in ihre Seele gestreut. Auch der philosophische Geift, ba er mit unerhittlicher Strenge ben Schein von bem Wefen trennt, und in die Tiefen ber Dinge bringt, neigt bas Gemuth zu dieser Sarte und Austeritat, mit welcher Rouffeau, Saller und Andre die Wirklichkeit mahlen. Aber biese außern und zufälligen Ginfluffe, welche immer einschränkend wirken, burfen bochftens nur bie Richtung bestimmen, niemale ben Inhalt ber Begeifterung Diefer muß in allen berfelbe fenn, und, rein von jedem außern Bedurfnig, aus einem glubenben Triebe fur bas Ideal hervorfließen, welcher durchaus ber einzig mahre Beruf zu bem satyrischen wie überhaupt zu dem fentimentalischen Dichter ift.

Wenn die pathetische Satyre nur erhabene Sees len kleidet, so kann die spottende Satyre nur einem schönen Herzen gelingen. Denn jene ist schon burch ihren ernsten Gegenstand vor der Frivolität gesichert: aber diese, die nur einen moralisch gleichgültigen Stoff behandeln darf, wurde unvermeidlich darein verfallen, und jede poetische Würde verlieren, wenn hier nicht die Behandlung den Inhalt veredelte, und das Subjekt des Dichters nicht sein Objekt vertrate. Aber nur dem schonen Herzen ist es verliehen, unabhängig von dem Gegenstand seines Wirkens, in jeder seiner Aeußerunsen ein vollendetes Bild von sich selbst abzuprägen. Der erhabene Charakter kann sich nur in einzelnen Siesgen über den Widerstand der Sinne, nur in gewissen Momenten des Schwunges und einer augenblicklichen Anstrengung kund thun; in der schönen Seele hingegen wirkt das Ideal als Natur, also gleichsdrmig, und kann mithin auch in einem Zustand der Ruhe sich zeigen. Das tiefe Meer erscheint am erhabensten in seiner Beswegung, der klare Bach am schönsten in seinem ruhisgen Lauf.

Es ist mehrmals darüber gestritten worden, welche von benden, die Tragodie oder die Comodie, vor der ansbern den Rang verdiene. Wird damit blos gefragt, welche von benden das wichtigere Objekt behandle, so ist kein Zweisel, daß die erstere den Borzug behauptet; will man aber wissen, welche von benden das wichtigere Subjekt erfordere, so mochte der Ausspruch eher für die letzetere ausfallen. — In der Tragodie geschieht schon durch den Gegenstand sehr viel, in der Comodie geschieht durch den Gegenstand nichts, und Alles durch den Dichter. Da nun den Urtheilen des Geschmacks der Stoff nie in Betrachtung kommt, so muß natürlicherweise der ästhes tische Werth dieser benden Kunstgattungen in umgekehrstem Verhältniß zu ihrer materiellen Wichtigkeit stehen.

- Caroli

Den tragischen Dichter trägt sein Objekt, ber komische bingegen muß durch das Subjekt das seinige in der afthe tischen Sobe erbalten. Jener darf einen Schwung nehmen, mozu soviel eben nicht gehört; der andere muß sich gleich bleiben, er muß also schon dort senn und dort zu Haufe fenn, wohin der andere nicht ohne einen Unlauf Und gerade das ist es, worin sich der schone Charafter von dem erhabenen unterscheidet. In dem ersten ift jede Große schon entbalten, sie fließt unges zwungen und muhelos aus feiner Natur; er ift, dem Bermogen nach, ein Unendliches in jedem Punkte feis ner Bahn; der andere kann fich zu jeder Große anspannen und erheben, er kann durch die Kraft seines Wil Iens aus jedem Zustande der Beschränkung sich reiffen. Diefer ift also nur ruchweise und nur mit Unftrengung fren, jener ift es mit Leichtigfeit und immer,

Diese Frenheit des Gemuths in uns hervorzubrins gen und zu nahren, ist die schone Ausgabe der Combdie, so wie die Tragodie bestimmt ist, die Gemuthsfrenheit, wenn sie durch einen Affekt gewaltsam aufgehoben wors den, auf asihetischem Wige wieder berstellen zu helsen. In der Tragodie muß daher die Gemuthsfrenheit kunstlicherweise und als Experiment ausgehoben werden; weil sie in herstellung derselben ihre poetische Krast beweist; in der Comodie hingegen muß verhütet werden, daß es niemals zu jener Ausbebung der Gemuthsfrenheit komme. Daher behandelt der Tragodiendichter seinen Ge-

genftand immer praktisch, ber Combbienbichter ben seis nigen immer theoretisch; auch wenn jener (wie leffing in feinem Nathan) die Grille hatte, einen theoretischen, dieser, einen praktischen Stoff zu bearbeiten. Nicht bas Gebiet, aus welchem ber Gegenstand genommen, fondern das Forum, vor welches der Dichter ihn bringt, macht denselben tragisch oder komisch. Der Tragifer muß sich vor bem rubigen Raisonnement in Acht nehmen, und immer bas Berg interefftren; der Komiter muß sich vor bem Pathos huten, und immer den Berfand unterhalten. Jeder zeigt also burch beständige Erregung, dieser durch beständige Abwehrung der Leis denschaft seine Runst; und diese Kunst ist naturlich auf benben Geiten um fo großer, je mehr ber Wegenstand des Einen abstrafter Natur ift, und der des Undern sich jum Patherischen neigt "). Wenn also die Tragodie bon einem wichtigern Punkt ausgebt, fo muß man auf ber andern Seite gesteben, daß die Combdie einem wich= tigern Ziel entgegengeht, und sie wurde, wenn sie es erreichte, alle Tragodie überfluffig und unmöglich mas

<sup>\*)</sup> In Nathan dem Weisen ist dieses nicht geschehen, hier hat die frostige Natur des Stoffs das ganze Aunstwerk erkälter. Aber Lessing wußte selbst, daß er kein Trauer= spiel schrieb, und vergäß nur, menschlicherweise, in sei= ner eigenen Angelegenheit die in der Dramaturgie auf= gestellte Lehre, daß der Dichter nicht befugt sen, die tra= gische Form zu einem andern als tragischen Zweckanzu=

chen. Ihr Ziel ist einerlen mit dem bochsten, wornach der Mensch zu ringen hat, fren von Leidenschaft zu senn, immer klar, immer ruhig um sich und in sich zu schauen, überall mehr Zufall als Schicksal zu fins den, und mehr über Ungereimtheit zu lachen als über Bosheit zu zürnen oder zu weinen.

Wie in dem handelnden Leben, so begegnet es auch oft ben dichterischen Darstellungen, den blos leichten Sinn, das angenehme Talent, die frohliche Gutmüsthigkeit mit Schönheit der Seele zu verwechseln, und da sich der gemeine Geschmack überhaupt nie über das Angenehme erhebt, so ist es solchen niedlichen Geisstern ein leichtes, jenen Ruhm zu usurpiren, der so sehwer zu verdienen ist. Aber es gibt eine untrügliche Probe, vermittelst deren man die Leichtigkeit des Nasturells von der Leichtigkeit des Jdeals, so wie die Tusgend des Temperaments von der wahrhaften Sittlichs

wenden. Ohne sehr wesentliche Scränderungen würde es kaum möglich gewesen senn, dieses dramatische Gesticht in eine gute Tragodie umzuschaffen; aber mit blos dusälligen Beränderungen möchte es eine gute Comöstie abgegeben haben. Dem lettern zweck nämlich hätte das Pathetische, dem erstern das Raisonnirende aufgesopfert werden müssen, und es ist wohl keine Frage, auf welchem von beyden die Schönheit dieses Gedichts am meisten beruht!

keit des Charakters unterscheiden kann, und diese ist, wenn bende sich an einem schwierigen und großen Obsiekte versuchen. In einem solchen Fall geht das niedsliche Genie unfehlbar in das Platte, so wie die Temsperamentstugend in das Materielle; die wahrhaft schöne Seele hingegen geht eben so gewiß in die ershabne über.

So lange Lucian blos bie Ungereimtheit zuchtigt, wie in ben Bunschen, in ben Lapithen, in bem Jupiter Tragodus u. a., bleibt er Spotter, und ergett uns mit seinem frohlichen Humor; aber es wird ein gang anderer Mann aus ihm in vielen Stellen feines Migrinus, seines Timons, seines Alexanders, wo feine Sature auch bie moralische Berberbniß trifft. "Ungluckseliger", so beginnt er in feinem Migrinus das emphrende Gemählde des damaligen Roms, "wa» rum verließest bu das Licht ber Sonne, Griechenland, und jenes gluckliche Leben der Frenheit, und kamst hies her in dieses Getummel von prachtvoller Dienstbarkeit. von Aufwartungen und Gastmalern, von Spfophan= ten, Schmeichlern, Giftmischern, Erbschleichern und falschen Freunden? u. f. w." Ben solchen und ahnlis chen Unlaffen muß sich der hohe Ernst des Gefühls of fenbaren, der allem Spiele, wenn es poetisch senn soll, zum Grunde liegen muß. Selbst durch den boshaften Scherz, womit sowohl Lucian als Aristophanes ben Sofrates mißhandeln, blickt eine ernfte Bernunft hervor, welche die Wahrheit an dem Sophisten racht, und fur ein Ideal ftreitet, das fie nur nicht immer ausspricht. Auch hat ber erste von benben in seinem Diogenes und Damonar biefen Charafter gegen alle Zweifel gerechtfertigt; unter ben Neuern welchen großen und schonen Charafter brudt nicht Cerva u= tes ben jedem würdigen Anlaß in seinem Don Quirote aus! Welch ein herrliches Ideal mußte nicht in der Seele des Dichters leben, ber einen Iom Jones und eine Sophia erschuf! Wie kann ber Lacher Yorik, sobald er will, unfer Gemuth fo groß und so machtig bewegen! Auch in unserm Wieland erkenne ich diesen Ernst der Empfindung; selbst die muthwilligen Spiele feiner Laune befeelt und adelt die Grazie bes Herzens; felbst in ben Rhythmus feines Gefanges brudt fie ihr Gepräg, und nimmer fehlt ihm die Schwungs fraft, uns, sobald es gilt, zu bem Sochsten empor zu tragen.

Von der Voltair eschen Sathre läßt sich kein solches Urtheil fällen. Zwar ist es auch ben diesem Schriftsteller einzig nur die Wahrheit und Simplicität der Natur, wodurch er uns zuweilen poetisch rührt; es sen nun, daß er sie in einem naiven Charakter wirklich erreiche, wie mehrmals in seinem Ingenu, oder daß er sie, wie in seinem Candide u. a. suche und räche. Wo keines von benden der Fall ist, da kann er uns zwar als wikiger Kopf belustigen, aber gewiß nicht als

Dichter bewegen. Aber seinem Spott liegt überall zu wenig Ernft zum Grunde, und biefes macht feinen Dichterberuf mit Recht verdachtig. Wir begegnen im= mer nur feinem Berftanbe, nicht feinem Gefühl. Es zeigt sich kein Ideal unter jener luftigen Hulle, und kaum etwas absolut Festes in jener ewigen Bewegung. Seine wunderbare Mannichfaltigkeit in außern Formen, weit entfernt, fur bie innere Fulle seines Geiftes erwas zu beweisen, legt vielmehr ein bedenkliches Beug= niß dagegen ab, benn ungeachtet aller jener Formen hat er auch nicht Gine gefunden, worin er ein Berg hatte abdruden konnen. Bennahe muß man alfo furchten, es mar in diesem reichen Genius nur bie Armuth bes Herzens, die seinen Ruf zur Satyre bestimmte. Ware es anders, so hatte er doch irgend auf seinem weiten Weg aus biesem engen Beleife treten muffen. Aber ben allem noch fo großen Wechsel des Stoffes und der außern Form sehen wir diese innere Form in ewigem, burftigem Ginerlen wiederkebren, und trotz feiner volumindfen Laufbahn hat er doch ben Kreis der Menschheit in sich selbst nicht erfüllt, den man in den obenerwähnten Satyrifern mit Freuden durchlaufen findet.

Setzt der Dichter die Matur der Kunst und das Ideal der Wirklichkeit so entgegen, daß die Darstellung des ersten überwiegt, und das Wohlgefallen an dems selben herrschende Empfindung wird, so nenne ich ihn elegisch. Auch diese Gattung hat, wie die Satyre, zwen Klassen unter sich. Entweder ist die Natur und das Ideal ein Gegenstand der Trauer, wenn jene als verloren, dieses als unerreicht dargestellt wird. Oder bende sind ein Gegenstand der Freude, indem sie als wirtlich vorgestellt werden. Das erste gibt die Elegie in engerer, das andre die Idylle in weitester Besteutung \*).

- Joneth

<sup>\*)</sup> Daß ich die Benennungen Satyre, Elegie, und Idylle in einem weitern Sinne gebrauche, als gewöhnlich ge= schieht, werde ich ben Lesern, die tiefer in die Sache dringen, faum zu verantworten brauchen. Meine Ab= ficht daben ift keineswegs, die Grenzen zu verrücken, wel= che die bisherige Observanz sowol der Sature und Ele= gie als der Idylle mit gutem Grunde gesteckt hat; ich febe blos auf die in diesen Dichtungsarten berrschende Empfindungs weise, und esift ja befanntgenug, daß diese sich keineswegs in jene engen Grenzen einschlie= Ben lagt. Elegisch ruhrt uns nicht blos die Elegie, welche ausschließlich so genannt wird; auch der dramatische und epische Dichter können uns auf elegische Weise bewegen. In der Meffiade, in Thom fons Jahrezeiten, im verlornen Paradies, im befreyten Jerusalem finden wir mehrere Gemählbe, die fonst unr der Idulle, der Elegie, der Satyre eigen sind. Gben so, mehr ober weniger, fast in jedem pathetischen Gedichte. Daß ich aber die Idulle felbst zur elegischen Gattung rechne, scheint eher einer Rechtsertigung zu bedürfen. Man er=

Wie der Unwille ben der pathetischen und wie der Spott ben der scherzhaften Sature, so darf ben der Eles

innere fich aber, daß hier nur von berjenigen Ibylle bie Rede ift, welche eine Species der sentimentalischen Dich= tung ift, zu beren Wesen es gehört, bag bie Natur ber Runft und das Ideal der Wirklichkeit entgegen ge= fest werbe. Geschieht dieses auch nicht ausbrudlich von dem Dichter, und stellt er das Gemahlde der uns verdorbenen Natur oder des erfüllten Ideals rein und felbfiftandig vor unsere Augen, fo ift jener Gegensat boch in seinem Bergen, und wird sich, auch ohne feinen Willen, in jedem Pinselstrich verrathen. Ja, ware die= fes nicht, fo murbe foon die Sprache, beren er fich be= bienen muß, weil fie ben Geift ber Zeit an fich trägt, auch den Einfluß der Aunst erfahren, und die Wirklichkeit mit ihren Schranken, die Rultur mit ihrer Runftelen in Erinnerung bringen; ja, unser eigenes herz murbe jenem Bilde ber reinen Natur die Erfahrung der Verderbniß gegenüber ftellen, und fo bie Empfindungsart, wenn auch der Dichter es nicht barauf angelegt hatte, in uns elegisch machen. Dies Lettere ist so unvermeidlich, daß felbst der höchste Genuß, den die schönsten Werke der naiven Gattung aus alten und neuen Zeiten bem fulti= virten Menschen gewähren, nicht lange rein bleibt, fon= dern früher oder später von einer elegischen Empfindung begleitet senn wird. Schließlich bemerke ich noch, daß die hier versuchte Eintheilung, eben deswegen, weil sie fich blos auf den Unterschied in der Empfindungsweise grundet, in der Eintheilung der Gedichte felbst und ber

gie bie Trauer nur aus einer, burch bas Ibeal erwede ten, Begeisterung fließen. Daburch allein erhalt bie Elegie poetischen Gehalt, und jede andere Quelle bers felben ift vollig unter ber Wurde ber Dichtfunft. Der elegische Dichter sucht die Matur, aber in ihrer Schonbeit, nicht blos in ihrer Unnehmlichkeit, in ihrer Uebereinstimmung mit Ideen, nicht blos in ihrer Nachgiebigfeit gegen bas Bedurfniß. Die Trauer über verlorne Freuden, über bas aus ber Welt verschwundene gob bene Alter, über bas entflohene Gluck der Jugend, ber Liebe u. f. w. fann nur alsbann ber Stoff zu einer eles gischen Dichtung werden, wenn jene Zustande sinnlis chen Friedens zugleich als Gegenstände moralischer Sarmonie fich vorstellen laffen. Ich tann beswegen bie Rlaggefange des Dvid, die er aus feinem Berbannungeort am Eurin anstimmt, wie ruhrend fie auch find, und wie viel Dichterisches auch einzelne Stellen haben, im Gangen nicht wohl als ein poetisches Werk betrachten. Es ist viel zu wenig Energie, viel zu mes nig Geift und Abel in seinem Schmerz. Das Bedurf.

Ableitung der poetischen Arten ganz und gar nichts bestimmen soll; denn da der Dichter, auch in dem=
selben Werke, keineswegs an dieselbe Empfindungs=
weise gebunden ist, so kann jene Eintheilung nicht davon, sondern muß yon der Form der Darstellung hergenommen werden.

niß, nicht die Begeisterung, stieß jene Klagen auß; es athmet darin, wenn gleich keine gemeine Seele, doch die gemeine Stimmung eines edlern Geistes, den sein Schicksal zu Boden drückte. Zwar wenn wir uns ersinnern, daß es Rom, und das Rom des Augustus ist, um das er trauert, so verzeihen wir dem Sohn der Freude seinen Schmerz; aber selbst das herrliche Rom mit allen seinen Glückseligkeiten ist, wenn nicht die Einsbildungskraft es erst veredelt, blos eine endliche Größe, mithin ein unwürdiges Objekt für die Dichtkunst, die erhaben über Alles, was de Wirklichkeit aufstellt, nur das Riecht hat, um das linen liche zu trauern.

Der Inhalt der dichterischen Mage kann also nies mals ein außrer, jederzeit nur ein innerer idealischer Gegenstand seyn; selbst wenn sie einen Berlust in der Wirklichkeit betrauert, muß sie ihn erst zu einem ideas lischen umschaffen. In dieser Reduktion des Beschränkten auf ein Unendliches besteht eigentlich die poetische Behandlung. Der äußere Stoff ist daher an sich selbsk immer gleichgültig, weil ihn die Dichtkunst niemals so brauchen kann, wie sie ihn sindet, sondern nur durch das, was sie selbst daraus macht, ihm die poetische Würde gibt. Der elegische Dichter sucht die Natur, aber als eine Idee und in einer Bollkommenheit, in der sie nie existirt hat, wenn er sie gleich als etwas da Geswesenes und nun Verlornes beweint. Wenn uns Ossian von den Tagen erzählt, die nicht mehr sind, und

von den Helden, die verschwunden sind, so hat seine Dichtungskraft jene Bilder der Erinnerung längst in Ideale, jene Helden in Götter umgestaltet. Die Ersfahrungen eines bestimmten Verlustes haben sich zur Idee ider allgemeinen Vergänglichkeit erweitert, und der gerührte Barde, den das Bild des allgegenwärtisgen Ruins versolgt, schwingt sich zum Himmel auf, um dort in dem Sonnenlauf ein Sinnbild des Unversgänglichen zu sinden. \*)

Ich wende mich sogleich zu ben neuern Poeten in ber elegischen Gattung. Rouffeau, als Dichter, wie als Philosoph, hat keine andre Tendenz, als die Natur entweder zu suchen, oder an ber Runft zu ra-Je nachdem sich sein Gefühl entweder ben der den. einen oder der andern verweilt, finden wir ihn bald elegisch gerührt, bald zu Juvenalischer Satyre begeis stert, bald, wie in seiner Julie, in das Feld ber Id nile entzückt. Seine Dichtungen haben unwiders sprechlich poetischen Gehalt, da sie ein Ideal behandeln; nur weiß er benselben nicht auf poetische Weise zu ge-Sein ernster Charakter läßt ihn zwar nie zur Frivolität herabsinken, aber erlaubt ihm auch nicht, fich bis zum poetischen Spiel zu erheben. Bald burch Leidenschaft, bald durch Abstraktion angespannt, bringt

<sup>\*)</sup> Man lese z. B. das treffliche Gedicht Carthon betitelt.

er es selten ober nie zu der asthetischen Frenheit, welche ber Dichter feinem Stoff gegenüber behaupten, feinem Leser mittheilen muß. Entweder es ist seine kranke Empfindlichkeit, die über ihn herrscht, und seine Gefuhle bis zum Peinlichen treibt; oder es ist seine Denks Praft, die seiner Imagination Fesseln anlegt, und durch die Strenge des Begriffs die Anmuth des Gemähldes Bende Eigenschaften, deren innige Wechs vernichtet. selwirkung und Vereinigung den Poeten eigentlich aus macht, finden sich ben diesem Schriftsteller in unges wöhnlich hohem Grad, und nichts fehlt, als daß sie sich auch wirklich mit einander vereinigt außerten, daß seine Selbstthatigkeit sich mehr in sein Empfinden, daß seine Empfänglichkeit sich mehr in sein Denken mischte. Daher ist auch in dem Ideale, das er von der Menschbeit aufstellt, auf die Schranken derfelben zu viel, auf ihr Vermögen zu wenig Rucksicht genommen, und überall mehr ein Bedürfniß nach physischer Ruhe, als nach moralischer Uebereinstimmung barin sichts Seine leidenschaftliche Empfindlichkeit ist Schuld, daß er die Menschheit, um nur bes Streits in derselben recht bald los zu werden, lieber zu der geiftlosen Einformigkeit des erften Standes zuruckgeführt, ale jenen Streit in der geistreichen Harmonie einer völlig durchges führten Bildung geendigt feben, daß er die Kunst lieber gar nicht anfangen laffen, als ihre Bollendung ermars ten will, kurz, daß er das Ziel lieber niedriger steckt,

und das Ideal lieber herabsetzt, um es nur besto schneller, um es nur desto sicherer zu erreichen.

Unter Deutschlands Dichtern in Dieser Gattung will ich hier nur Sallers, Rleists und Rlopstocks erwähnen. Der Charafter ihrer Dichtung ift sentimens talisch; durch Ideen ruhren sie une, nicht durch finns liche Wahrheit, nicht sowol, weil sie felbst Natur find, als weil fie uns fur Matur zu begeiftern wiffen. Was indessen von dem Charafter sowot diefer, als aller fentis mentalischen Dichter, im Gangen wahr ift, schließt naturlicherweise barum feineswegs bas Bermbgen aus, im Gingelnen une durch naive Schonbeit zu rubren : ohne bas murben fie überall keine Dichter fenn. ihr eigentlicher und herrschender Charafter ift es nicht, mit ruhigem, einfaltigem und leichtem Sinn zu empfangen und das Empfangene eben so wieder darzustellen. Unwillkuhrlich drangt fich die Phantafie ber Unschauung, die Denkfraft der Empfindung zuvor, und man vers schließt Auge und Dhr, um betrachtend in sich felbst zu verfinken. Das Gemuth kann keinen Gindruck erleiden, ohne fogleich seinem eigenen Spiel zuzusehen, und mas es in sich hat, durch Reflexion sich gegenüber und aus sich herauszustellen. Wir erhalten auf diese Urt nie ben Gegenstand, nur was der reflektirende Berftand des Dichters aus bem Gegenftand machte, und felbft bann, wenn der Dichter felbst dieser Gegenstand ift, wenn er uns seine Empfindungen darstellen will, erfahren wir

micht seinen Zustand unmittelbar und aus der ersteu Hand, sondern wie sich derselbe in seinem Gemuth resssetzirt, was er als Zuschauer seiner selbst darüber gesdacht hat. Wenn Haller den Tod seiner Gattinn betrauert, (man kennt das schöne Lied), und folgens dermaßen ansängt:

Soll ich von deinem Tode singen, O Mariane, welch ein Lied! Wenn Seuszer mit den Worten ringen Und ein Begriff den andern slieht u. s. f.

so finden wir diese Beschreibung genau wahr, aber wir sühlen auch, daß uns der Dichter nicht eigentlich seine Empfindungen, sondern seine Gedanken darüber mitztheilt. Er rührt uns deswegen auch weit schwächer, weil er selbst schon sehr viel erkältet seyn mußte, um ein Zuschauer seiner Rührung zu seyn.

Schon der größtentheils übersinnliche Stoff der Haller'schen und zum Theil auch der Klopstock's schen Dichtungen schließt sie von der naiven Gattung auß; sobald baher jener Stoff überhaupt nur poetisch bearbeitet werden sollte, so mußte er, da er keine korsperliche Natur annehmen und folglich kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung werden konnte, ins Unendsliche hinübergeführt, und zu einem Gegenstand der geistigen Anschauung erhoben werden. Ueberhaupt läßt sich nur in diesem Sinne eine didaktische Poesse ohne innern Widerspruch denken; denn, um es noch

einmal zu wiederholen, nur biefe zwen Felder besitt die Dichtkunst; entweder sie muß sich in der Sunens welt oder sie muß sich in der Ideenwelt aufhalten, da sie im Reich der Begriffe oder in der Verstandes welt schlechterdings nicht gedeihen kann. Roch, ich gestehe es, tenne ich fein Gedicht in Diefer Bartung, weder aus alterer noch neuerer Literatur, welches ben Begriff, ben es bearbeitet, rein und vollständig ents weder bis zur Individualität herab oder bis zur Joec . hinaufgeführt batte. Der gewöhnlich Fall ift, wenn es noch gludlich geht, daß zwischen benden abgeweche felt wird, wahrend daß ber abstrafte Begriff berricht, und daß ber Einbildungefraft, welche auf bem poetis fchen Telde zu gebieten baben foll, blos verstattet wird, ben Berftand zu bedienen. Daszenige oidaftische Gebicht, worin ber Gedanke selbst poetisch mare, und es auch bliebe, ist noch zu erwarten.

Was hier im Allgemeinen von allen Lebrgedichten gesagt wird, gilt auch von den Haller'schen insbesons dre. Der Gedanke selbst ist kein dichterischer Gedanke, aber die Ausführung wird es zuweilen, bald durch den Gebrauch der Bilder, bald durch den Ausschwung zu Ideen. Nur in der letztern Qualität gehören sie hieher. Kraft und Tiefe und ein pathetischer Ernst charakterists ren diesen Dichter. Von einem Ideal ist seine Seele entzündet, und sein glühendes Gesühl für Wahrheit sucht in den stillen Alpenthälern die aus der Welt vers

a superh

schwundene Unschuld. Tiefrührend ist seine Klage; mit energischer, fast bittrer Satyre zeichnet er die Versirrungen des Verstandes und Herzens und mit Liebe die schöne Einfalt der Natur. Nur überwiegt überall zu sehr der Begriff in seinen Gewählden, so wie in ihm selbst der Verstand über die Empfindung den Meister spielt. Daher lehr t er durchgängig mehr, als er darstellt, und siellt durchgängig mit mehr kräftigen als lieblichen Zügen dar. Er ist groß, fühn, feurig, erhaben; zur Schönheit aber hat er sich selzten oder niemals erhoben.

An Ideengehalt und an Tiese des Geistes steht Kleist diesem Dichter um Bieles nach; an Annuth mochte er ihn übertreffen, wenn wir ihm anders nicht, wie zuweilen geschieht, einen Mangel auf der einen Seite für eine Stärke auf der andern anrechnen. Kleists gefühlvolle Seele schwelgt am liebsten im Andlick ländlicher Scenen und Sitten. Er flicht gern das leere Geräusch der Gesellschaft und findet im Schoß der leblosen Natur die Harmonie und den Friesden, den er in der moralischen Welt vermißt. Wie rührend ist seine Sehnsucht nach Ruhe! Die wahr und gefühlt, wenn er singt:

<sup>\*)</sup> Man sche das Gedicht dieses Nahmens in seinen Werken.

"D Welt, du bist des wahren Lebens Grab. Oft reizet mich ein heißer Trieb zur Tugend, Vor Wehmuth rollt ein Bach die Wang' herab: Das Benspiel siegt und du, o Feu'r der Jugend! Ihr trocknet bald die edlen Thränen ein. Ein wahrer Mensch muß sern von Menschen seyn".

Aber hat ibn fein Dichtungstrieb aus bem eins engenden Rreis ber Berhaltniffe heraus in bie geistreiche Einsamkeit der Natur geführt, so verfolgt ihn auch noch bis hieher das angftliche Bild bes Zeitalters und leider auch seine Fesseln. Was er fliebet, ift in ihm; was er fuchet, ift ewig außer ihm; nie fann er ben ublen Ginfluß feines Jahrhunderts verwinden. Ift fein Berg gleich feurig, feine Phantafie gleich energisch genug, die tobten Gebilde des Berftandes durch die Darftellung ju befeelen, fo entfeelt ber falte Gebanke eben fo oft wieder die lebendige Schöpfung ber Dichtungefraft, und die Reflexion ftort bas geheime Werk ber Empfins Bunt zwar und prangend wie ber Fruhling, den er besang, ift feine Dichtung, feine Phantafie ift rege und thatig, boch mochte man fie eher veranderlich als reich, eher spielend als schaffend, eher unruhig forte schreitend als sammelnd und bilbend nennen. Schnell und üppig wechseln Zuge auf Zuge, aber ohne fich zum Individuum zu concentriren, ohne fich zum Leben gu füllen und zur Gestalt zu runden. Go lange er blos lyrisch dichtet und blos ben landschaftlichen Gemählden

permeilt, lagt uns theils bie großere Frenheit ber Inris fchen Korm, theils die willkuhrlichere Beschaffenheit seis nes Stoffs Diesen Mangel überseben, indem wir hier überhaupt mehr die Gefühle des Dichters als den Gegenstand felbst bargestellt verlangen. Aber ber Fehler wird nur allzu merklich, wenn er sich, wie in seinem Ciffides und Paches, und in feinem Geneta, beraus. nimmt, Menschen und menschliche handlungen darzustellen, weil hier die Einbildungsfrast sich zwischen feften und nothwendigen Grenzen eingeschloffen fieht, und der poetische Effett nur aus dem Gegenstand hervorgeben kann. hier wird er durftig, langweilig, mager und bis zum Unerträglichen frostig: ein marnendes Benipiel fur Alle, die ohne innern Beruf aus bem Kelde musikalischer Poesie in bas Gebiet ber bilbenden fich versteigen. Ginem verwandten Genie, bem Thomfon, ift bie namliche Menschlichkeit begegnet.

In der sentimentalischen Gattung und besonders in dem elegischen Theil derselben mochten Benige aus den neuern und noch Wenigere aus den altern Dichtern mit unserm Klopstock zu vergleichen senn. Was nur immer, außerhalb den Grenzen lebendiger Form und außer dem Gebiete der Individualität, im Felde der Idealität zu erreichen ist, ist von diesem musikalischen Dichter geleistet. Dichter geleistet. Dien Zwar würde man ihm großes Uns

<sup>\*)</sup> Ich sage musikalischen, um hier an die doppelte

recht thun, wenn man ihm jene individuelle Wahrheit und Lebendigkeit, womit der naive Dichter seinen Gesgenstand schildert, überhaupt absprechen wollte. Viele seiner Oden, mehrere einzelne Züge in seinen Dramen und in seinem Messiaß stellen den Gegenstand mit tressender Wahrheit und in schöner Umgrenzung dar; da besonders, wo der Gegenstand sein eigenes Herz ist, hat er nicht selten eine große Natur, eine reizende Naivestat bewiesen. Nur liegt hierin se in e Stärke nicht, nur mochte sich diese Eigenschaft nicht durch das Ganze seines dichterischen Kreises durchsühren lassen. So eine herrliche Schöpfung die Messiade in mußikalisch poes

Derwandtschaft der Poesse mit der Tonkunst und mit der bildenden Kunst zu erinnern. Je nachdem nämlich die Poesse entweder einen bestimmten Gegenst and nach= ahmt, wie die bildenden Künste thun, oder je nachdem sie, wie die Tonkunst, blos einen bestimmten Zust and des Gemüths hervordringt, ohne dazu eines de= stimmten Gegenstandes nöthig zu haben, kaun sie bilzdend (plastisch) oder musikalisch genannt werden. Der letztere Ausdruck bezieht sich also nicht blos auf daszienige, was in der Poesse, wirklich und der Materie nach, Musik ist, sondern überhaupt auf alle diejenigen Essetze derselben, die sie hervorzubringen vermag, ohne die Einbildungskraft durch ein bestimmtes Objekt zu bezherrschen; und in diesem Sinne nenne ich Klopstock vorzugsweise einen musikalischen Dichter.

tischer Rudfict, nach ber oben gegebenen Bestimmung, ist, so Wieles läßt sie in plastisch poetischer noch zu wunschen übrig, wo man bestimmte und fur bie Uns fcauung bestimmte Formen erwartet. Bestimmt genug mochten vielleicht noch die Figuren in diesem Ges bichte senn, aber nicht für die Anschauung; nur die Abstraftion hat sie erschaffen, nur die Abstraftion fann sie unterscheiden. Sie sind gute Exempel zu Begriffen, aber feine Individuen, feine lebende Gestalten. Einbildungefraft, an die doch der Dichter fich wenden, und die er durch die burchgangige Bestimmtheit feiner Formen beherrschen foll, ift es viel zu fehr fren gestellt, auf mas Urt fie fich biefe Menschen und Engel, diefe Gotter und Satane, diesen himmel und diese Solle versinnlichen will. Es ift ein Umriß gegeben, innerhalb beffen ber Berftand fie nothwendig denken muß, aber keine feste Grenze ift gesett, innerhalb beren bie Phantafie fie nothwendig barftellen mußte. Was ich hier von den Charafteren fage, gilt von Allem, mas in biesem Gedichte Leben und Handlung ift oder fenn foll; und nicht blos in diefer Epopee, auch in den dras matischen Poefien unfere Dichtere. Fur ben Berftanb ist Alles trefflich bestimmt und begrenzt (ich will bier nur an feinen Judas, feinen Pilatus, feinen Philo, feinen Salomo, im Trauerspiel diefes Da= mens, erinnern), aber es ift viel zu formlos fur bie Einbildungsfraft, und bier, ich gestehe es frey beraus,

finde ich biesen Dichter ganz und gar nicht in seiner Sphäre.

Seine Sphare ift immer bas Ibeenreich, und ins Unendliche weiß er Alles, mas er bearbeitet, binubers auführen. Man mochte fagen, er ziehe Allem, was er behandelt, ben Korper aus, um es zu Geift zu machen, fo wie andere Dichter alles Geistige mit einem Korper bekleiden. Bennahe jeder Genuß, den seine Dichtuns gen gewähren, muß burch eine Uebung ber Denkfraft errungen werden; alle Gefühle, die er, und zwar so innig und so machtig in uns zu erregen weiß, stromen aus überfinnlichen Quellen hervor. Daher diefer Ernft, biese Kraft, dieser Schwung, diese Tiefe, die Alles charakterisiren, was von ihm kommt; baher auch biese immerwährende Spannung bes Gemuths, in der wir ben Lesung beffelben erhalten werden. Rein Dichter (Doung etwa ausgenommen, ber barin mehr fordert als Er, aber ohne es, wie er thut, zu verguten) burfte sich weniger zum Liebling und zum Begleiter durch & Les ben schicken, als gerade Klopstock, der uns immer nur aus dem Leben herausführt, immer nur den Geist unter die Baffen ruft, ohne ben Sinu mit der ruhigen Gegenwart eines Objekts zu erquicken. Reuich, überirdisch, unkörperlich, beilig, wie feine Religion, ist seine dichterische Muse, und man muß mit Bewunderung ges stehen, daß er, wiewol zuweilen in diefen Sohen vers irrt, doch niemals davon herabgesunken ift. Ich bes

fenne daher unverholen, bag mir fur ben Ropf besje nigen etwas bang ift, der wirklich und ohne Uffektas tion diesen Dichter zu seinem Lieblingsbuche machen Fann; zu einem Buche nämlich, ben bem man zu jeder Lage sich stimmen, zu bem man aus jeder Lage zus rudfehren fann; auch, bachte ich, hatte man in Deutschland Früchte genug von seiner gefährlichen Herrschaft Mur in gewiffen exaltirten Stimmungen bes aesehen. Gemuthe fann er gesucht und empfunden werden; bes wegen ist er auch ber Abgott ber Jugend, obgleich ben Weitem nicht ihre glucklichste Bahl. Die Jugend, bie immer über bas Leben hinausstrebt, die alle Form flieht, und jede Grenze zu enge findet, ergeht fich mit Liebe und Luft in den endlosen Raumen, die ihr von biesem Dichter aufgethan werden. Wenn dann ber Jungling Mann wird, und aus dem Reiche ber Ideen in die Grenzen der Erfahrung zurudtehrt, fo verliert fich Bieles, febr Bieles von jener enthusiastischen Liebe, aber nichts von ber Achtung, die man einer so einzie gen Erscheinung, einem fo außerorbentlichen Genius, einem so fehr veredelten Gefühl, die der Deutsche befonders einem fo hohen Berdienste schuldig ift.

Ich nannte diesen Dichter vorzugsweise in der eles gischen Gattung groß, und kaum wird es nothig senn, dieses Urtheil noch besonders zu rechtsertigen. Fähig zu jeder Energie und Meister auf dem ganzen Felde sentimentalischer Dichtung kann er uns bald durch das

bochste Pathos erschüttern, bald in himmlisch fuße Empfindungen wiegen; aber zu einer hohen geistreichen Wehmuth neigt sich boch überwiegend fein Derz, und wie erhaben auch seine Harfe, seine Lyra tont, so werden die schmelzenden Tone seiner Laute doch immer mahrer und tiefer und beweglicher klingen. Ich berufe mich auf jedes rein gestimmte Gefühl, ob es nicht alles Ruhne und Starke, alle Fictionen, alle prachtvolle Beschreibungen, alle Muster oratorischer Beredsamkeit im Messias, alle schimmernde Gleichnisse, worin unser Dichter so porzüglich glucklich ift, fur die garten Empfindungen hingeben murbe, welche in der Elegie an Ebert, in dem herrlichen Gedicht Bardale, den fruben Grabern, der Sommernacht, dem Burcher See und mehrern andern aus dieser Gattung athmen. Go ift mir die Messiade als ein Schatz elegischer Gefühle und idealischer Schilderungen theuer, wie wenig sie mich auch als Darstellung einer Handlung und als ein epis sches Werk befriedigt.

Bielleicht sollte ich, ehe ich bieses Gedicht verlasse, auch noch an die Verdienste eines Uz, Denis, Geßener (in seinem Tod Abels), eines Jacobi, Gersstenberg, Hölty, Göckingk, und mehrerer Ansbern in dieser Gattung erinnern, welche Alle uns durch Ideen rühren, und, in der oben festgesetzten Bedeustung des Worts, sentimentalisch gedichtet haben. Aber mein Zweck ist nicht, eine Geschichte der deutschen

Dichtkunst zu schreiben, sondern das oben Gesagte durch einige Benspiele aus unsrer Literatur klar zu machen. Die Verschiedenheit des Weges wollte ich zeigen, auf welchem alte und moderne, naive und sentimentalische Dichter zu dem nämlichen Ziele gehen — daß, wenn uns jene durch Natur, Individualität und lebendige Sinnlichkeit rühren, diese durch Ideen und hohe Geistigkeit eine eben so große, wenn gleich keine so ausgebreitete, Macht über unser Gemuth beweisen.

Un den bisherigen Benspielen hat man geseben, wie ber fentimentalische Dichtergeist einen natürlichen Stoff behandelt; man konnte aber auch intereffirt fenn au wissen, wie ber naive Dichtergeift mit einem fentis mentalischen Stoff verfährt. Bollig neu und von einer gang eigenen Schwierigkeit scheint diefe Aufgabe gu sonn, da in der alten und naiven Welt ein folcher Stoff sich nicht vorfand, in der neuen aber der Dichter bazu fehlen mochte. Dennoch hat fich bas Genie auch diese Aufgabe gemacht, und auf eine bewundernes wurdige gluckliche Weise aufgelost. Ein Charakter, der mit glubender Empfindung ein Ideal umfaßt, und bie Wirklichkeit flieht, um nach einem wefentofen Unends lichen zu ringen, ber, mas er in sich selbst unaufhors lich zerstort, unaufhörlich außer sich sucht, dem nur feine Traume das Reelle, feine Erfahrungen ewig nur Schranken sind, der endlich in seinem eigenen Dasenn nur eine Schranke fieht, und auch biefe, wie billig ift,

1.00

noch einreißt, um zu ber wahren Realität durchzudrins gen — dieses gefährliche Extrem des sentimentalischen Charakters ist der Stoff eines Dichters geworden, in welchem die Natur getreuer und reiner als in irgend eisnem andern wirkt, und der sich unter modernen Dichstern vielleicht am wenigsten von der sünnlichen Wahrheit der Dinge entfernt.

Es ift intereffant zu feben, mit welchem gludlis chen Inftinkt Alles, was dem sentimentalischen Charakter Nahrung gibt, im Werther zusammengedrangt ift; schwarmerische ungludliche Liebe, Empfindsamkeit für Natur, Religionsgefühle, philosophischer Contemplas tionsgeist, endlich, um nichts zu vergeffen, die buftre, gestaltlose, schwermuthige Offianische Welt. Rechnet man dazu, wie wenig empfehlend, ja wie feindlich bie Wirklichkeit bagegen gestellt ift, und wie von außen ber Alles sich vereinigt, den Gequalten in seine Ideals welt zurudzudrangen, fo fieht man feine Moglichkeit, wie ein solcher Charafter aus einem solchen Kreise fich hatte retten konnen. In bem Taffo des nams lichen Dichters, kehrt der nämliche Gegensatz, wiewol in verschiedenen Charafteren, zurud; felbst in feinem neuesten Roman stellt sich, so wie in jenem ersten, poetisirende Beift bem nuchternen Gemeinfinn, bas Ideale dem Wirklichen, die subjektive Borftellungsweise ber objektiven — - aber mit welcher Berschiedenheit! entgegen: sogar im Faust treffen wir

den nämlichen Gegensatz, frenlich, wie auch der Stoff dies erforderte, auf beiden Seiten sehr vergröbert und materialisirt wieder an; es verlohnte wohl der Mühe, eine psychologische Entwickelung dieses in vier so versschiedene Arten specificirten Charakters zu versuchen.

Es ist oben bemerkt worden, daß die blos leichte und joviale Gemuiheart, wenn ihr nicht eine innere Ibeens fulle jum Grund liegt, noch gar feinen Beruf gur fcherge haften Sature abgebe, so frengebig sie auch im gewohnlichen Urtheil dafur genommen wird; eben fo wenig Beruf gibt die blos zartliche Beichmuthigkeit und Schwermuth zur elegischen Dichtung. Benden fehlt zu dem wahren Dichtertalente bas energische Princip, welches ben Stoff beleben muß, um bas mahrhaft Schone gu Produtte biefer gartlichen Gattung fonnen erzeugen. uns daher blos schmelzen, und ohne das Herz zu erquis den und den Geift zu beschäftigen, blos ber Sinnlichfeit schmeicheln. Gin fortgesetter Sang zu Diefer Empfindungsweise muß zuletzt nothwendig den Charafter entnerven, und in einen Buftand ber Paffivitat verfenfen, aus welchem gar feine Realitat, weber fur bas außere noch innere Leben, herborgeben fann. hat daber fehr recht gethan, jenes Uebel der Empfin= belen \*) und weinerliche Wesen, welches durch

T sould

<sup>\*) &</sup>quot;Der Hang, wie Herr Abelung sie befinirt, zu ruh= renden sanften Empfindungen, ohne vernünftige

Mißbeutung und Nachäffung einiger vortrefflichen Werke, vor etwa achtzehn Jahren, in Deutschland übershand zu nehmen anfing, mit unerbittlichem Spott zu verfolgen; obgleich die Nachgiebigkeit, die man gegen das nicht viel bessere Gegenstück jener elegischen Karzrikatur, gegen das spashafte Wesen, gegen die herzliese Satyre und die gehaltlose Laune ) zu beweisen gesneigt ist, deutlich genug an den Tag legt, daß nicht aus ganz reinen Gründen dagegen geeisert worden ist. Auf der Wage des ächten Geschmacks kann das Eine so wenig als das Andere etwas gelten, weil Beyden der

a couch

Absicht und über das gehörige Maß"— Herr Abe= lung ist sehr glücklich, daß er nur aus Absicht und gar nur aus vernünftiger Absicht empfindet.

<sup>\*)</sup> Man foll zwar gewissen Lesern ihr durftiges Vergnügen nicht verkümmern, und was geht es zuleht die Kritik an, wenn es Leute gibt, die sich an dem schmuhigen Wiß des Herrn Blum au er erbauen und belustigen könenen. Aber die Kunstrichter weuisstens sollten sich enthalten, mit einer gewissen Achtung von Produkten zu sprechen, deren Eristenz dem guten Geschmack billig ein Geheimniß bleiben sollte. Zwar ist weder Talent noch Laune darin zu verkennen, aber desto mehr ist zu bestlagen, daß Bendes nicht mehr gereinigt ist. Ich sage nichts von unsern deutschen Komödien; die Dichster mahlen die Zeit, in der sie leben.

ästhetische Gehalt fehlt, der nur in der innigen Bers bindung des Geistes mit dem Stoff und in der vereis nigten Beziehung eines Produktes auf das Gefühlvers mögen und auf das Ideenvermögen enthalten ift.

Ueber Siegwart und feine Klostergeschichte bat man gespottet, und bie Reisen nach bem mittage lichen Franfreich werden bewundert; bennoch has ben bende Produkte gleich großen Unspruch auf einen gewisseln Grad von Schätzung, und gleich geringen auf ein unbedingtes Lob. ABahre, obgleich überspannte, Empfindung macht den erstern Roman, ein leichter Sumor und ein aufgeweckter feiner Berftand macht ben amenten Schätbar; aber fo wie es bem einen burchaus an der gehörigen Ruchternheit des Berftandes feblt, fo fehlt es dem andern an afthetischer Burde. Der erfte wird ber Erfahrung gegenüber ein wenig lacherlich, ber andere wird dem Ibeale gegenüber bennahe verächtlich. Da nun bas mahrhaft Schone einerseits mit ber Ratur und anderseits mit dem Ideale übereinstimmend fenn muß, fo kann ber eine fo wenig als ber andere auf ben Namen eines schonen Werks Unspruch machen. Indesten ift es naturlich und billig, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, daß der Thummel'sche Roman mit großem Bergnugen gelesen wirb. Da er nur folche Korderungen beleidigt, die aus dem Ideal entspringen, die folglich von bem größten Theil ber Lefer gar nicht, und von dem beffern gerade nicht in folchen Momenten,

wo man Romane liest, aufgeworfen werden, die übrisgen Forderungen des Geistes und — des Körpers himsgegen in nicht gemeinem Grade erfüllt, so mußer und wird mit Recht ein Liebungsbuch unserer und aller der Zeiten bleiben, wo man ästhetische Werke blos schreibt, um zu gefallen, und blos liest, um sich ein Vergnügen zu machen.

Aber bat die poetische Literatur nicht fogar flassis sche Werke auszuweisen, welche die hohe Reinheit des Ideals auf abnliche Weise zu beleidigen, und sich durch die Materialität ihres Juhalts von jener Geiftigkeit, Die hier von jedem afthetischen Runsiwerk verlangt wird, febr weit zu entfernen scheinen? Was selbst der Dichter, der keusche Junger der Muse, sich erlauben darf, sollte bas dem Romanschreiber, ber nur sein Halbbruder ift, und die Erde noch fo febr berührt, nicht gestattet jenn? Ich darf dieser Frage bier um so weniger ausweichen, da jowol im elegischen als im saturischen Sache Meis sterstucke vorhanden sind, welche eine gang andere Das tur, als diejenige ift, von der diefer Auffatz fpricht, zu suchen, zu empfehlen, und dieselbe nicht sowol gegen die schlechten als gegen die guten Sitten zu vertheidis gen bas Unsehen haben. Entweder mußten alfo jene Dichterwerke zu verwerfen oder der hier aufgestellte Begriff elegischer Dichtung viel zu willkuhrlich angenome men senn.

Was der Dichter fich erlauben barf, hieß es, follte

- Touch

bem prosaischen Erzähler nicht nachgesehen werden durs fen? Die Antwort ist in der Frage schon enthalten: was dem Dichter verstattet ist, kann für den, der es nicht ist, nichts beweisen. In dem Begriffe des Dichters selbst und nur in diesem liegt der Grund jener Freyheit, die eine blos verächtliche Licenz ist, sobald sie nicht aus dem Höchsten und Edelsten, was ihn aus= macht, kann abgeleitet werden.

Die Gesetze bes Anstandes sind der unschuldigen Natur fremd; nur die Erfahrung der Berderbniß hat ihnen ben Ursprung gegeben. Sobald aber jene Er= fahrung einmal gemacht worden, und aus ben Sitten die naturliche Unschuld verschwunden ift, so sind es heis lige Gesetze, die ein sittliches Gefühl nicht verletzen barf. Gie gelten in einer funftlichen Welt mit bemfelben Rechte, als die Gesetze ber Natur in der Unschulds welt regieren. Aber eben bas macht ja ben Dichter aus, daß er Alles in sich aufhebt, was an eine kunftli= che Welt erinnert, daß er die Matur in ihrer ursprunglichen Ginfalt wieder in fich berzustellen weiß. Hat er aber bieses gethan, so ift er eben auch badurch von allen Gesetzen losgesprochen, burch die ein verführtes Berg sich gegen sich selbst ficher stellt. Er ift rein, er ift unschuldig, und mas ber unschuldigen Natur erlaubt ist, ist es auch ihm; bist du, der du ihn liesest oder borft, nicht mehr schuldlos, und kannst du es nicht eins mal momentweise durch seine reinigende Gegenwart werben, so ist es de in Ungluck, und nicht das seine; du verlässest ihn, er hat fur dich nicht gesungen.

Es läßt sich also, in Absicht auf Frenheiten dieser Art, Folgendes festsetzen.

Fure Erfte: nur die Natur fann fie rechtfertigen. Sie durfen mithin nicht das Werk der Wahl und einer absichtlichen Nachahmung fenn; benn bem Willen, ber immer nach moralischen Gefeten gerichtet wird, konnen wir eine Begunstigung ber Sinnlichfeit niemals vergeben. Sie muffen alfo Raivetat fenn. Um uns aber überzeugen zu konnen, daß fie diefes wirklich find, muffen wir fie von allem Uebrigen, mas gleichfalls in ber Natur gegrundet ift, unterftugt und begleitet feben, weil die Natur nur an ber ftrengen Confequenz, Ginbeit und Gleichformigkeit ibrer Wirkungen zu erkennen ift. Mur einem Bergen, welches alle Runftelen überhaupt, und mithin auch da, wo fie nutt, verabicheut, erlaus ben wir, fich ba, wo sie druckt und einschrankt, bavon loszusprechen; nur einem Herzen, welches sich allen Feffeln der Natur unterwirft, erlauben wir, von den Frenheiten berfelben Gebrauch zu machen. Alle übris ge Empfindungen eines jolden Menschen muffen jolglich bas Geprage ber Maturlichkeit an fich tragen; er muß mahr, einfach, fren, offen, gefühlvoll, gerabe fenn; alle Berfiellung, alle Lift, alle Willführ, alle fleinliche Selbstsuch: muß aus feinem Charafter, alle Spuren bavon aus feinem Werke verbannt fern.

Furd 3mente: nur die fchone Ratur tann bers gleichen Frenheiten rechtfertigen. Gie burfen mithin fein einseitiger Ausbruch der Begierde fenn; benn Alles, was aus bloßer Bedurftigkeit entspringt, ift verachts Mus bem Gangen und aus ber Fulle menschlicher Matur muffen auch diese finnlichen Energien bervorge-Sie muffen Sumanitat fenn. Um aber beurben. theilen zu konnen, bag bas Gange menschlicher Natur, und nicht blos ein einseitiges und gemeines Bedurfniß ber Sinnlichkeit, sie forbert, muffen wir bas Bange, von dem fie einen einzelnen Bug ausmachen, bargeftellt feben. Un sich felbst ift bie finnliche Empfindungsweise etwas Unschuldiges und Gleichgultiges. Gie migfallt uns nur barum an einem Menschen, weil fie thierisch ist, und von einem Mangel wahrer vollkommener Menschheit in ihm zeugt: fie beleidigt une nur barum an einem Dichterwerk, weil ein folches Werk Unfpruch macht, une ju gefallen, mithin auch une eines folden Mangels fabig balt. Geben wir aber in bem Menschen, der sich daben überraschen läßt, die Mensche beit in ihrem gangen übrigen Umfange wirken; finden wir in dem Werke, worin man fich Frenheiten diefer Urt genommen, alle Realitaten ber Menschheit ausges druckt, so ist jener Grund unsers Migfallens wegges raumt, und wir konnen uns mit unvergallter Freude an bem naiben Ausbruck mahrer und ichoner Ratur ers -Derfelbe Dichter also, der sich erlauben darf, getzen.

uns zu Theilnehmern so niedrig menschlicher Gefühle zu machen, muß uns auf der andern Seite wieder zu Allem, was groß und schön und erhaben menschlich ist, empor zu tragen wissen.

Und so hatten wir denn den Maßstab gesunden, dem wir jeden Dichter, der sich etwas gegen den Ansstand herausnimmt, und seine Frenheit in Darstellung der Natur bis zu dieser Grenze treibt, mit Sicherheit unterwersen können. Sein Produkt ist gemein, niedzig, ohne alle Ausnahme verwerstich, sobald es kalt und sobald es leer ist, weil dieses einen Ursprung aus Absicht und aus einem gemeinen Bedürsniß und einen heillosen Anschlag auf unsre Begierden beweist. Es ist hingegen schon, edel, und ohne Rücksicht auf alle Einswendungen einer frostigen Decenz benfallswürdig, sos bald es naiv ist, und den Geist mit Herz verbindet. \*)

Wenn man mir sagt, daß unter dem hier gegebes nen Maßstab die meisten französischen Erzählungen in

<sup>\*)</sup> Mit Herz; denn die blos sinnliche Glut des Gemähldes und die üppige Fülle der Einbildungskraft machen es noch lange nicht aus. Daher bleibt Ard in ghello ben als ler sinnlichen Energie und allem Feuer des Kolorits immer nur eine sinnliche Karrikatur, ohne Wahrheit und ohne ästhetische Würde. Doch wird diese seltsame Prosduktion immer als ein Benspiel des bennahe poetischen Schwungs, den die bloße Begier zu nehmen fähig war, merkwürdig bleiben.

diefer Gattung, und die glucklichen Nachahmungen derselben in Deutschland nicht zum Besten bestehen mochten - bag biefes zum Theil auch ber Fall mit manden Produkten unfers anmuthigften und geiffreiche ften Dichters fenn burfte, feine Meifterftucke fogar nicht ausgenommen, so habe ich nichts darauf zu antworten. Der Ausspruch felbst ift nichts weniger als neu, und ich gebe hier nur die Grunde bon einem Urtheil an, welches langft ichon von jedem feinern Gefühle über Diese Gegenstände gefällt worden ift. Gben diese Principien aber, welche in Rudficht auf jene Schriften vielleicht allzu rigoristisch scheinen, mochten in Ruck. ficht auf einige andere Werke vielleicht zu liberal befunden werden; benn ich laugne nicht, bag bie nams lichen Grunde, aus welchen ich die verführerischen Gemablde bes romischen und beutschen Dvid, fo · wie eines Crebillon, Boltaire, Marmontel (ber fich einen moralischen Erzähler nennt), Laclos und vieler Undern, einer Entschuldigung burchaus für unfahig halte, mich mit ben Elegien bes romisch en und deutsch en Properz, ja felbst mit manchem verschrienen Produkt des Diderot verschnen; benn jene find nur witig, nur prosaisch, nur luftern, diese find poetisch, menschlich und naiv. \*)

<sup>\*)</sup> Wenn ich den unsterblichen Verfasser des Agathon, Oberon zc. in dieser Gesellschaft nenne, so muß ich

## 3 by IIe.

Es bleiben mir noch einige Worte über diese britte Species sentimentalischer Dichtung zu sagen übrig, wes

ausbrucklich erklaren, daß ich ihn keineswegs mit derfel= ben verwechselt haben will. Seine Schilderungen, auch bie bedenflichsten von dieser Seite, haben feine mate= rielle Tendenz (wie fich ein neuerer etwas unbesonnener Critifer vor Aurzem zu fagen erlaubte); ber Verfaffer von Liebe um Liebe und von so vielen andern naiven und genialischen Werken, in welchen allen fich eine schone und eble Geele mit unverfennbaren Bugen abbilbet, fann eine folde Tendenz gar nicht haben. Aber er scheint mir von dem gang eigenen Unglud verfolgt gu feyn, daß bergleichen Schilderungen durch den Plan feiner Dichtungen nothwendig gemacht werben. Der falte Ber= stand, ber ben Plan entwarf, forderte fie ihm ab, und fein Gefühl scheint mir fo weit entfernt, fie mit Borliebe zu begünstigen, daß ich — in der Ausführung felbst im= mer noch den falten Berftand zu erfennen glaube. Und gerade diese Ralte in der Darstellung ist ihnen in der Beurtheilung schablich , weil nur die naive Empfindung bergleichen Schilderungen afthetisch sowol als moralisch rechtfertigen fann. Db es aber bem Dichter erlaubt ift, sich ben Entwerfung des Plans einer folden Gefahr in der Ausführung auszusepen, und ob überhaupt ein Plan poetisch heißen kann, ber, ich will dieses einmal zuge= ben, nicht kann ausgeführt werden, ohne die feusche Empfindung des Dichters sowol als seines Lesers zu emporen, und ohne Bepbe bep Begenständen verweilen

nige Worte nur, benn eine aussührlichere Entwicklung derselben, beren sie vorzüglich bedarf, bleibt einer and bern Zeit vorbehalten. \*)

ju machen, von denen ein veredeltes Gefühl sich so gern entfernt — dies ist es, was ich bezweiste und worüber ich gern ein verständiges Urtheil hören möchte.

\*) Nochmals muß ich erinnern, daß die Satyre, Elegie und Idylle, so wie sie hier als die dren einzig möglichen Arten sentimentalischer Poesse aufgestellt werden, mit den drev besondernGedichtarten, welche man unter diesem Namen kennt, nichts gemein haben, als die Empfinz dungsweise, welche sowol jenen als diesen eigen ist. Daß es aber, außerhalb den Grenzen naiver Dichtung, nur diese drensache Empfindungsweise und Dichtungsweise geben könne, folglich vas Feld sentimentalischer Poesse durch diese Eintheilung vollständig ausz gemessen sen, läßt sich aus dem Begriff der lestern leichtlich deduciren.

Die sentimentalische Dichtung nämlich unterscheibet sich dadurch von der naiven, daß sie den wirklichen Zu= stand, ben dem die letztere stehen bleibt, auf Ideen be= zieht, und Ideen auf die Wirklichseit anwendet. Sie hat es daher immer, wie auch schon oben bemerkt wor= den ist, mit zwen streitenden Objekten, mit dem Ideale nämlich und mit der Erfahrung, zugleich zu thun, zwi= schen welchen sich weder mehr noch weniger als gerade die dren folgenden Verhältnisse denken lassen. Entweder ist es der Wid erspruch des wirklichen Zustandes oder

Die poetische Darstellung unschuldiger und gluces licher Menschheit ist der allgemeine Begriff dieser Dichs tungsart. Weil diese Unschuld und dieses Gluck mit

es ift bie Uebereinstimmung beffelben mit bem Ibeal, welche vorzugsweise bas Gemuth beschäftigt.; ober dieses ist zwischen benden getheilt. In dem ersten Falle wird es durch die Kraft des innern Streits, bur d Die energische Bewegung, in dem andern wird es durch die Harmonie des innern Lebens, durch die energische Ruhe, befriedigt; in dem dritten wech= felt Streit mit Harmonie, wechselt Ruhe mit Bewegung. Dieser drenfache Empfindungszustand gibt brep verschiednen Dichtungsarten die Entstehung, denen die gebrauchten Benennungen Satyre, Idy ile, Elegie vollkommen entsprechend find, sobald man fich nur andie Stimmung erinnert, in welche die, unter diesem Namen vorkommenden, Gedichtarten das Gemuth ver= fegen, und von den Mitteln abstrahirt, wodurch sie dieselbe bewirken.

Wer daher hier noch fragen könnte, zu welcher von den drep Gattungen ich die Epopee, den Roman, das Trauerspiel u. a. zähle, der würde mich ganz und gar nicht verstanden haben. Denn der Begriff dieser letztern, als einzelner Gedicht arten, wird entweder gar nicht, oder doch nicht allein durch die Empfindungsweise, bestimmt; viemehr weiß man, daß solche in mehr als einer Empfindungsweise, folglich auch in mehrern der von mir aufgestellten Dichtungsarten, können ausgeführt werden.

ben kunstlichen Verhältnissen der größern Societät und mit einem gewissen Grad von Ausbildung und Berfeinerung unverträglich scheinen, so haben die Dichter den Schauplatz der Idylle aus dem Gedränge des burgerlichen Lebens heraus in den einfachen Hirtenstand verlegt, und derselben ihre Stelle vor dem Anfange der Kultur in dem kindlichen Alter der Menschheit angewiesen. Man begreift aber wohl, daß

Shlieflich bemerke ich hier noch, bag, wenn man bie fentimentalische Poesie, wie billig, für eine achte Art (nicht blos für eine Abart) und für eine Erweiterung ber wahren Dichtfunst zu halten geneigt ift, in der Bestim= mung der poetischen Arten, so wie überhaupt in der gangen poetischen Gesetzgebung, welche noch immer einsei= tig auf bie Observang ber alten und naiven Dichter ge= grundet wird, auch auf fie einige Rucksicht muß genom= men werben. Der fentimentalische Dichter geht in gu wesentlichen Studen von dem naiven ab, als baß ihm die Formen, welche biefer eingeführt, überall unge= zwungen anpassen konnten. Freylich ift es hier schwer, Die Ausnahmen, welche die Verschiedenheit ber Art er= fordert; von den Ausflüchten, welche das Unvermögen fich erlaubt, immer richtig zu unterscheiben; aber fo= viel lehrt doch die Erfahrung, daß unter ben Sanden sentimentalischer Dichter (auch ber vorzüglichsten) feine einzige Gedichtart ganz bas geblieben ift, was sie bep den Alten gewesen, und daß unter den alten Namen ofters fehr neue Gattungen find ausgeführt worden.

diese Bestimmungen blos zufällig sind, daß sie nicht als der Zweck der Johlle, blos als das natürlichste Mittel zu demselben, in Betrachtung kommen. Der Zweck selbst ist aber nur der, den Menschen im Stand der Unschuld, d. h. in einem Zustand der Harmonie und des Friedens mit sich selbst und von außen darzustellen.

Aber ein solcher Zustand findet nicht blos vor dem Unfange ber Rultur Statt, sonbern er ift es auch, ben Die Rultur, wenn sie überall nur eine bestimmte Tens beng haben soll, als ihr lettes Ziel beabsichtet. Die Idee bieses Zustandes allein und der Glaube an die mögliche Realitat berfelben kann ben Menschen mit allen den Uebeln versöhnen, benen er auf dem Wege der Rultur unterworfen ift, und mare fie blos Schimare, fo wurden die Rlagen berer, welche die großere Socies tat und die Anbauung bes Werstandes blos als ein Uebel verschrenen und jenen verlaffenen Stand ber Natur fur den wahren 3med bes Menschen ausgeben, vollkommen gegrundet fenn. Dem Menschen, ber in ber Rultur begriffen ift, liegt also unendlich viel baran, von der Ausführbarkeit jener Idee in ber Sinnenwelt, von der möglichen Realität jenes Zustandes, eine sinnliche Befräftigung zu erhalten, und ba die wirkliche Erfahrung, weit entfernt biefen Glauben zu nahren, ihn viels mehr beständig widerlegt, so kommt auch hier, wie in fo vielen andern Fallen, bas Dichtungsvermögen ber

Vernunft zu Hulfe, um jene Idee zur Anschauung zu bringen und in einem einzelnen Fall zu verwirklichen.

Zwar ift auch jene Unschuld des Hirtenstandes eine poetische Borffellung, und bie Einbildungsfraft mußte sich mithin auch bort schon schöpferisch beweisen; aber außerdem, daß die Aufgabe dort ungleich einfacher und leichter zu losen mar, so fanden fich in ber Erfahrung felbst schon die einzelnen Züge vor, die sie nur auszus wählen nud in ein Ganzes zu verbinden brauchte. Uns ter einem gludlichen himmel, in den einfachen Berhaltniffen bes erften Standes, ben einem beschränkten Bifs fen, wird die Natur leicht befriedigt, und der Meusch verwildert nicht eher, als bis das Bedürfniß ihn ange Alle Wolker, die eine Geschichte haben, haben ein Paradies, einen Stand der Unschuld, ein goldenes Alter; ja, jeder einzelne Mensch hat sein Paradies, sein golbenes Alter, beffen er fich, je nachdem er mehr ober weniger Poetisches in seiner Natur hat, mit mehr-oder weniger Begeisterung erinnert. Die Erfahrung felbst bietet alfo Buge genug zu bem Gemablbe bar, welches die Hirtenidulle behandelt. Degwegen bleibt aber Diese immer eine schone, eine erhebende Fiction, und die Dichtungskraft hat in Darstellung berselben wirklich für bas Ideal gearbeitet. Denn fur den Menschen, ber von der Einfalt der Natur einmal abgewichen und der gefährlichen Führung seiner Vernunft überliefert worden ift, ist es von unendlicher Wichtigkeit, die Ge-

fengebung ber Natur in einem reinen Exemplar wieber anzuschauen, und sich von den Verderbniffen der Runft in diesem treuen Spiegel wieder reinigen gu fonnen. Aber ein Umstand findet fich daben, der ben afthetis ichen Werth folder Dichtungen um fehr viel vermindert. Bor bem Unfang ber Rultur gepflanzt schließen fie mit den Nachtheilen zugleich alle Vortheile derfelben aus, und befinden fich ihrem Wefen nach in einem nothwendigen Streit mit berfelben. Gie fuhren uns also theoretisch rudwarts, indem sie uns prattisch vorwärts führen und veredeln. Sie ftellen unglucklicherweise bas Ziel hinter uns, bem sie uns boch entgegen führen follten, und konnen uns baber blos bas traurige Gefühl eines Berluftes, nicht bas frobliche ber hoffnung, einfloßen. Weil fie nur burch Aufhebung aller Runft und nur burch Bereinfachung ber menschlichen Natur ihren 3weck ausführen, so bas ben fie, ben dem bochften Gehalt fur bas Serg, allzuwenig fur ben Beift, und ihr einformiger Rreis ift ju schnell geendigt. Wir konnen fie baher nur lieben und guffuchen, wenn wir der Rube bedurftig find, nicht wenn unfre Kräfte nach Bewegung und Thatigkeit ftreben. Gie konnen nur dem franken Gemuthe Seis lung, dem gesunden feine Dahrung geben; fie fon nen nicht beleben, nur befanftigen. Diesen in bem Wefen der Hirtenidylle gegrundeten Mangel hat alle Runft der Poeten nicht gut machen fonnen. 3mar fehlt

bern, und es gibt Leser genug, die einen Amintas und einen Daphnis dem größten Meistorstücken der epischen und dramatischen Muse vorziehen können; aber ben solchen Lesern ist es nicht sowol der Geschmack, als das individuelle Bedürsniß, was über Kunstwerke richtet, und ihr Urtheil kann folglich hier in keine Betrachtung kommen. Der Leser von Geist und Empfindung verkennt zwar den Werth solcher Dichtungen nicht, aber er fühlt sich seltner zu denselben gezogen und srüder davon gesättigt. In dem rechten Moment des Beschürsnisses wirken sie dasür desto mächtiger; aber auf einen solchen Moment soll das wahre Schöne niemals zu warten brauchen, sondern ihn vielmehr erzeugen.

Was ich hier an der Schäferidylle tadle, gilt übrigens nur von der sentimentalischen; denn der naiven kann es nie an Gehalt sehlen, da er hier in der Form selbst schon enthalten ist. Jede Poesse nämlich muß einen unendlichen Gehalt haben, dadurch allein ist sie Poesse; aber sie kann diese Forderung auf zwen verzschiedene Arten erfüllen. Sie kann ein Unendliches senn, der Form nach, wenn sie ihren Gegenstand mit allen seinen Grenzen darstellt, wenn sie ihn india vidualisier; sie kann ein Unendliches senn, der Materienach, wenn sie von ihrem Gegenstand alle Grenzen ent fernt, wenn sie ihn idealisier, also entweder durch eine absolute Darstellung oder durch Darstellung eines

Absoluten. Den erften Weg geht ber naive, ben zwenten der fentimentalische Dichter. Jener kann also feinen Gehalt nicht verfehlen, sobald er fich nur treu an die Matur balt, welche immer durchgangig begrengt, b. b. der Form nach unendlich ift. Diesem hingegen steht die Natur mit ihrer burchgangigen Begrenzung im Wege, ba er einen absoluten Gehalt in ben Gegenstand Der fentimentalische Dichter versteht sich legen soll. alfo nicht gut auf feinen Bortheil, wenn er bem naiven Dichter feine Gegenftanbe abborgt, welche an fich felbst völlig gleichgultig sind, und nur durch bie Behandlung poetisch werben. Er fest fich baburch gang unmöglicherweise einerlen Grenzen mit jenem, ohne boch die Begrenzung vollkommen burchführen und in ber absoluten Bestimmtheit ber Darftellung mit bemfels ben wetteifern zu konnen; er sollte fich also vielmehr ges rabe in bem Gegenstand von bem naiven Dichter entfernen, weil er diefem, mas derfelbe in der Form por ihm poraus hat, nur burch ben Gegenstand wieder abgewinnen fann.

Um hievon die Anwendung auf die Schäferidolle der sentimentalischen Dichter zu machen, so erklärt es sich nun, warum diese Dichtungen ben allem Auswand von Genie und Kunst weder sur das Herz noch für den Geist völlig befriedigend sind. Sie haben ein Ideal ausgeführt und doch die enge dürftige Hirtenwelt bend behalteu, da sie doch schlechterbings entweder für das

Ibeal eine andere Welt, ober für bie hirtenwelt eine andre Darftellung hatten mahlen follen. Sie find ges rabe fo weit ideal, daß die Darstellung baburch an in-Dividueller Wahrheit verliert, und find wieder gerade um fo viel individuell, daß der idealische Behalt darun= ter leibet. Gin Gegner'icher hirt g. B. fann une nicht als Natur, nicht burch Wahrheit ber Nachahmung ents guden, benn bagu ift er ein zu ideales Wefen; eben fo wenig kann er uns als ein Ideal burch bas Unendliche bes Gebankens befriedigen, benn bagu ift er ein viel gu burftiges Geschopf. Er wird also zwar bis auf et nen gewiffen Puntt allen Rlaffen von Lefern ohne Musnahme gefallen, weil er bas Naive mit bem Sentimentalen zu bereinigen strebt, und folglich ben zwen entgegengesetten Forberungen, bie au ein Gedicht ge macht werden konnen, in einem gewiffen Grade Ge nuge leiftet; weil aber ber Dichter, über ber Bemib bung, Bendes zu vereinigen, keinem von benben fein volles Recht erweist, weder gang Natur noch gang Ideal ift, fo kann er eben begwegen por einem ftrengen Geschmack nicht gang besteben, ber in afthetis fchen Dingen nichts Halbes verzeihen kann. Es ift fon derbar, daß diese Salbheit sich auch bis auf die Sprache bes genaunten Dichters erftredt, Die zwischen Poe fie und Profa unentschieden schwankt, als fürchtete ber Dichter, in gebundener Rede fich von der wirklichen Matur zu weit zu entfernen, und in ungebundener ben

poetischen Schwung zu verlieren. Eine höhere Befries digung gewährt Miltons herrliche Darstellung des ersten Menschenpaares und des Standes der Unschuld im Paradiese; die schönste, mir bekannte Idylle in der sentimentalischen Gattung. Hier ist die Natur edel, geistreich, zugleich voll Fläche und voll Tiese; der hochste Gehalt der Menschheit ist in die anmuthigste Form eingekleidet.

Also auch hier in ber Ibylle, wie in allen anvern poetischen Gattungen, muß man einmal fur allemal zwischen ber Individualität und der Idealität eine Bahl treffen; benn benben Forderungen zugleich Genüge leis ften wollen, ift, so lange man nicht am Ziel der Bolls kommenheit steht, der sicherste Weg, bende zugleich au verfehlen. Fuhlt fich ber Moberne griechischen Geis ftes genug, um ben aller Widerspenstigkeit seines Stoffs mit den Griechen auf ihrem eigenen Felde, namlich im Felde naiver Dichtung, zu ringen, so thue er es ganz, und thue es ausschließend, und setze sich über jede Forderung des fentimentalischen Zeitgeschmacks hinweg. Erreichen zwar durfte er seine Muster schwerlich; zwis schen bem Original und bem gludlichsten Nachahmer wird immer eine merkliche Diftanz offen bleiben, aber er ist auf diesem Wege doch gewiß, ein acht poetisches Werk zu erzeugen \*). Treibt ihn hingegen ber sentis

<sup>\*)</sup> Mit einem solchen Werke hat Herr Voß noch fürzlich

mentalische Dichtungstrieb jum Ibeale, so verfolge er auch dieses gang, in völliger Reinheit, und fiehe nicht eher als ben dem Sochsten stille, ohne hinter sich zu schauen, ob auch die Wirklichkeit ihm nachkommen mochte. Er verschmahe ben unwurdigen Ausweg, ben Gehalt des Ideals zu verschlechtern, um es der mensche lichen Bedürftigkeit anzupaffen, und den Geift auszus schließen, um mit bem Bergen ein leichteres Spiel zu haben. Er führe une nicht rudwarte in unfre Rindheit, um uns mit ben koftbarften Erwerbungen des Berftans bes eine Rube erkaufen zu laffen, bie nicht langer baus ren fann, als ber Schlaf unfrer Beiftesfrafte; fonbern führe une vorwarts zu unfrer Mundigkeit, um une bie höhere Harmonie zu empfinden zu geben, die ben Rams pfer belohnt, die ben Ueberwinder begludt. Er mache sich die Aufgabe einer Jonlle, welche jene Hirtenuns

in seiner Luise unsre deutsche Literatur nicht blos bereischert, sondern auch wahrhaft erweitert. Diese Idulle, obgleich nicht durchaus von sentimentalischen Sinstüssen fren, gehört ganz zum naiven Geschlecht und ringt durch individuelle Wahrheit und gediegene Natur den besten griechischen Mustern mit seltnem Erfolge nach. Sie kann daher, was ihr zu hohem Ruhm gereicht, mit keinem modernen Gedicht aus ihrem Fache, sondern muß mit griechischen Mustern verglichen werden, mit welchen sie auch den so seltnen Vorzug theilt, uns einen reinen, bestimmten und immer gleichen Genuß zu gewähren.

schuld auch in Subjekten der Rultur und unter allen Bedingungen des rustigsten feurigsten Lebens, des auszgebreitetsten Denkens, der raffinirtesten Runst, der höchsten gesellschaftlichen Verseinerung ausführt, welche, mit einem Wort, den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach Arkadien zurück kann, die nach Elisse um führt.

Der Begriff bieser Ibulle ift der Begriff eines vols lig aufgelösten Rampfes sowol in dem einzelnen Mens fchen, als in ber Gesellschaft, einer fregen Bereinigung der Reigungen mit dem Gesetze, einer zur hochsten sitts lichen Wurde hinaufgelauterten Natur, furg, er ift kein andrer, als das Ideal der Schonheit auf das wirks liche Leben angewendet. Ihr Charakter besteht also barin, daß aller Gegensatz ber Wirklich feit mit dem Ideale, ber ben Stoff zu ber satyrischen und elegischen Dichtung bergegeben hatte, vollkommen aufgehoben fen, und mit demfelben auch aller Streit der Empfindungen aufbore. Ruhe mare also der herre schende Eindruck dieser Dichtungeart, aber Ruhe der Vollendung, nicht der Trägbeit; eine Rube, die aus bem Gleichgewicht, nicht aus bem Stillstand ber Rrafte, die aus der Fulle, nicht aus der Leerheit fließt, und von dem Gefühle eines unendlichen Bermogens begleitet Aber eben darum, weil aller Widerstand binwird. wegfällt, so wird es hier ungleich schwieriger, als in ben zwen vorigen Dichtungsarten, die Bewegung

hervorzubringen, ohne welche doch überall keine poestische Wirkung sich denken läßt. Die höchste Einheit muß senn, aber sie darf der Mannichfaltigkeit nichts nehmen; das Gemuth muß befriedigt werden, aber ohne daß das Streben darum aushöre. Die Auslösung dieser Frage ist es eigentlich, was die Theorie der Johlle zu leisten hat.

Ueber das Verhältniß bender Dichtungsarten zu einander und zu dem poetischen Ideale ist Folgendes festgesetzt worden.

Dem naiven Dichter hat die Natur die Gunst erzeigt, immer als eine ungetheilte Einheit zu wirken, in jedem Moment ein selbsissandiges und vollendetes Ganze zu senn und die Menschheit, ihrem vollen Geshalt nach, in der Wirklichkeit darzustellen. Dem senstimentalischen hat sie die Macht verliehen oder vielmehr einen lebendigen Trieb eingeprägt, jene Einheit, die durch Abstraktion in ihm aufgehoben worden, aus sich selbst wieder herzustellen, die Menschheit in sich vollsständig zu machen, und aus einem beschränkten Zustand zu einem unendlichen überzugehen. Der menschlis

<sup>\*)</sup> Für den wissenschaftlich prüsenden Leser bemerke ich, daß bende Empfindungsweisen, in ihrem höchsten Begriff ges dacht, sich wie die erste und dritte Kategorie zu einander verhalten, indem die letztere immer dadurch entsteht, daß man die erstere mit ihrem geraden Gegentheil ver=

chen Natur ihren völligen Ausbruck zu geben ist aber die gemeinschaftliche Aufgabe Bender, und ohne das würden sie gar nicht Dichter heißen können; aber der naive Dichter hat vor dem sentimentalischen immer die sinnliche Realität voraus, indem er daszenige als eine wirkliche Thatsache aussührt, was der andere nur zu erreichen strebt. Und das ist es auch, was jeder ben sich erfährt, wenn er sich benm Genusse naiver Diche tungen beobachtet. Er sühlt alle Kräfte seiner Mensche heit in einem solchen Augenblick thätig, er bedarf nichts, er ist ein Ganzes in sich selbst; ohne etwas in seinem Gesühl zu unterscheiden, freuet er sich zugleich seiner geistigen Thätigkeit und seines sinnlichen Lebens. Eine

bindet. Das Gegentheil der naiven Empfindung ist namlich der restestirende Verstand, und die sentimentazlische Seinmung ist das Resultat des Vestrebens, auch nuter den Bedingungen der Neflerion die naive Empfindung, dem Inhalt nach, wieder herzustelzien. Dies wurde durch das erfüllte Ideal geschehen, in welchem die Kunst der Natur wieder begegnet. Sehr man jene dren Begriffe nach den Kategorien durch, so wird man die Natur durch die ihr entsprechende naive Stimmung immer in der ersten, die Kunst als Aufzhedung der Natur durch den fren wirkenden Verstand immer in der zwenten, endlich das Ideal, in welzchem die vollendete Kunst zur Natur zurücksehrt, in der dritten Kategorie antressen.

Chillers fammtl. Berte. VIII. Bb. 2. Abth.

ganz andre Stimmung ist es, in die ihn der sentimens talische Dichter versetzt. Hier fühlt er blos einen lebens digen Trieb, die Harmonie in sich zu erzeugen, wels che er dort wirklich empfand, ein Ganzes aus sich zu machen, die Menschheit in sich zu einem vollendeten Ausdruck zu bringen. Daher ist hier das Gemüth in Bewegung, es ist angespannt, es schwankt zwischen streitenden Gefühlen; da es dort ruhig, aufgelost, eis nig mit sich selbst und vollkommen befriedigt ist.

Aber wenn es der naive Dichter dem sentimentalis schen auf der einen Seite an Realitat abgewinnt, und dasjenige zur wirklichen Existenz bringt, wornach bieser nur einen lebendigen Trieb erwecken kann, so hat lettes rer wieder den großen Vortheil über den erstern, daß er dem Trieb einen großern Gegenstand gut geben im Stand ift, als jener geleistet hat und leiften konnte. Alle Wirklichkeit, wissen wir, bleibt hinter dem Ideale zurud; alles Existirende hat seine Schran. fen, aber der Gedanke ist grenzenlos. Durch biefe Einschränkung, der alles Sinnliche unterworfen ist, leibet also auch ber naive Dichter, da hingegen die uns bedingte Frenheit bes Ibeenvermogens dem fentimentalischen zu Statten kommt. Jener erfüllt zwar also feine Aufgabe, aber die Aufgabe felbst ift etwas Begrenztes; Dieser erfüllt zwar die feinige nicht gang, aber die Aufgabe ift ein Unendliches. Auch hieruber kann einen Jeben seine eigene Erfahrung belehren. Bon bem naiven

- Lunch

Dichter wendet man sich mit Leichtigkeit und Lust zu der lebendigen Gegenwart; der sentimentalische wird immer, auf einige Augenblicke, für das wirkliche Les, ben verstimmen. Das macht, unser Gemuth ist hierdurch das Unendliche der Idee gleichsam über seinen nastürlichen Durchmesser ausgedehnt worden, daß nichts Vorhandenes es mehr aussüllen kann. Wir versinken lieber betrachtend in und selbst, wo wir für den aufges regten Trieb in der Ideenwelt Nahrung sinden; ansstatt daß wir dort aus uns herans nach sinnlichen Gesgenständen streben. Die sentimentalische Dichtung ist die Geburt der Abgezogenheit und Stille, und dazu ladet sie auch ein: die naive ist das Kind des Lebens, und in das Leben sührt sie auch zurück.

Ich habe die naive Dichtung eine Gunst der Matur genannt, um zu erinnern, daß die Reslexion keinen Autheil daran habe. Ein glücklicher Wurf ist sie; keiner Verbesserung bedürftig, wenn er gelingt, aber auch keiner fähig, wenn er versehlt wird. In der Empfindung ist das ganze Werk des naiven Genies absolvirt; hier liegt seine Stärke und seine Grenze. Hat es also nicht gleich dichterisch d. h. nicht gleich vollkommen menschlich empfunden, so kann dieser Mangel durch keine Runst mehr nachgeholt werden. Die Kristik kann ihm nur zu einer Einsicht des Fehlers verhelsen, aber sie kann keine Schönheit an dessen Stelle setzen. Durch seine Natur muß das naive Genie Alles thun,

burch seine Frenheit vermag es wenig; und es wird seis nen Begriff erfüllen, sobald nur die Natur in ihm nach einer innern Nothwendigkeit wirkt. Nun ist zwar Alles nothwendig, was durch Natur geschieht, und bas ift auch jedes noch so verunglückte Produkt des naiven Benies, von welchem nichts mehr entfernt ift als Willkührlichkeit; aber ein Andres ist die Nothigung des Augenblicks, ein Andres die innere Nothwendigkeit des Gangen. Alls ein Ganges betrachtet ift die Natur felbstftandig und unendlich; in jeder einzelnen Wir-Bung bingegen ift fie bedurftig und beschrankt. Dieses gilt baher auch von ber Natur bes Dichters. Auch ber glücklichste Moment, in welchem sich berfelbe befinden mag, ift von einem vorhergebenden abhangig; es fann ihm baber auch nur eine bedingte Nothwenbigkeit bengelegt werden. Run ergeht aber die Aufgabe an den Dichter, einen einzelnen Zustand bem menschlichen Ganzen gleich zu machen, folglich ibn absolut und nothwendig auf sich felbst zu grunben. Aus bem Moment der Begeisterung muß also jebe Spur eines zeitlichen Bedurfniffes entfernt bleiben, und der Gegenstand felbst, so beschränkt er auch sen, darf den Dichter nicht beschränken. Man begreift wohl, daß dieses nur in so fern möglich ist, als ber Dichter schon eine absolute Frenheit und Fulle des Bers mbgens zu dem Gegenstande mitbringt, und als er geubt ift, Alles mit feiner ganzen Menschheit zu umfaffen.

Diese Uebung kann er aber nur durch die Welt erhalten, in der er lebt, und von der er unmittelbar berührt wird. Das naive Genie steht also in einer Abhangigkeit von ber Erfahrung, welche bas sentimentalische nicht kens net. Diefes, wiffen wir, fangt feine Operation erft ba an, wo jenes bie feinige beschließt; feine Starke bes feht darin, einen mangelhaften Gegenstand aus fich felbst heraus zu erganzen, und fich durch eigene Macht aus einem begrenzten Zustand in einen Zustand ber Frenheit zu verfeten. Das naive Dichtergenie bebarf also eines Benstandes von außen; da das fentis mentalische sich aus sich selbst nahrt und reinigt; es muß eine formreiche Natur, eine bichterische Welt, eine naive Menschheit um sich her erblicken, ba es schon in ber Sinnenempfindung fein Wert zu vollenden hat-Rehlt ihm nun biefer Benftand von außen, fieht es fich von einem geiftlosen Stoff umgeben, fo kann nur zweierlen geschehen. Es tritt entweder, wenn die Gate tung ben ihm überwiegend ift, aus seiner Urt, und wird sentimentalisch, um nur dichterisch zu senn, ober, wenn ber Artcharafter die Dbermacht behalt, es tritt aus feiner Gattung, und wird gemeine Ratur, um nur Ratur zu bleiben. Das er fte burfte ber Kall mit ben vornehmften sentimentalischen Dichtern in der ale ten romischen Welt und in neuern Zeiten senn. einem andern Weltalter geboren, unter einen ans bern himmel verpflanzt, wurden sie, die uns jetzt

durch Ideen rühren, durch individuelle Wahrheit und naive Schönheit bezaubert haben. Bor dem zwens ten mochte sich schwerlich ein Dichter vollkommen schützen können, der in einer gemeinen Welt die Natur nicht verlassen kann.

Die wirkliche Ratur namlich; aber von diefer fann bie mabre Natur, die bas Gubjekt naiver Dichtungen ift, nicht forgfältig genug unterschieben werben. Wirkliche Natur existirt überall, aber mahre Natur ist desto seltner, benn bazu gehört eine innere Nothwendigkeit bes Dasenns. Wirkliche Natur ift jeber noch so gemeine Ausbruch ber Leidenschaft; er mag auch wahre Natur senn, aber eine wahre menscho liche ift er nicht; benn biefe erforbert einen Untheil bes felbsiftanbigen Bermogens an jeder Meußerung, deffen Ausbruck jedesmal Burde ift. Wirkliche mensch= liche Natur ift jebe moralische Nieberträchtigkeit, aber mahre menschliche Natur ift fie hoffentlich nicht; benn biefe kann nie anders als ebel fenn. Es ift nicht zu überfeben, zu welchen Abgeschmacktheiten biefe Berwechslung wirklicher Natur mit wahrer menschlicher Natur in ber Rritik wie in ber Ausübung verleitet bat; welche Trivialitaten man in ber Poefie gestattet, ja lobpreist, weil sie leider! wirkliche Natur sind: wie man fich freuet, Rarrifaturen, Die einen fcon aus ber wirklichen Welt herausangstigen, in ber dichterischen forgfältig ausbewahrt und nach bem Leben konterfent

gu feben. Frenlich barf der Dichter auch die schlechte Matur nachahmen, und ben bem fatyrischen bringt bie fest ja der Begriff ichon mit fich: aber in diefem Fall muß feine eigene schone Matur ben Gegenstand ubertragen, und ber gemeine Stoff ben Nachahmer nicht mit sich zu Boben ziehen. Ift nur er felbst, in bem Moment wenigstens, wo er schildert, mahre menschliche Natur, so hat es nichts zu sagen, was er uns schilbert: aber auch schlechterdings nur von einem solchen können wir ein treues. Gemahlbe ber Wirklichkeit vertragen. Webe uns Lesern, wenn die Frate sich in ber Frate spiegelt; wenn die Geiffel der Cathre in die Bande besjenigen fallt, ben die Natur eine viel ernftlie dere Peitsche zu fuhren bestimmte; wenn Menschen, Die, entbloßt von Allem, mas man poetischen Geist nennt, nur bas Affentalent gemeiner Nachahmung befigen, es auf Roften unfere Geschmade graulich und schrecklich üben!

Aber selbst bem wahrhaft naiven Dichter, sagte ich, kann die gemeine Natur gefährlich werden; benn endlich ist jene schone Zusammenstimmung zwischen Empfinden und Denken, welche den Charakter desselben ausmacht, doch nur eine Idee, die in der Wirklichkeit nie ganz erreicht wird, und auch ben den glücklichsten Genies aus dieser Klasse wird die Empfänglichkeit die Selbstihätigkeit immer um etwas überwiegen. Die Empfänglichkeit aber ist immer mehr oder weuiger von

bem äußern Eindruck abhängig, und nur eine anhalstende Regsamkeit des produktiven Vermögens, welche von der menschlichen Natur nicht zu erwarten ist, würde verhindern können, daß der Stoff nicht zuweilen eine blinde Gewalt über die Empfänglichkeit ausübte. So oft aber dies der Fall ist, wird aus einem dichterisschen Gefühl ein gemeines. \*)

<sup>\*)</sup> Wie fehr ber naive Dichter von feinem Objekt abhange, und wie viel, ja wie Alles auf fein Empfinden ankomme, barüber fann uns bie alte Dichtfunft die besten Belege geben. So weit die Natur in ihnen und außer ihnen fcon ift, find es auch bie Dichtungen der Alten; wird hingegen bie Ratur gemein, fo ift auch ber Geist aus ihren Dichtungen gewichen. Jeder Lefer von feinem Ge= fühl muß z. B. ben ihren Schilderungen der weiblichen Natur, bes Werhaltniffes zwischen benden Geschlechtern und ber Liebe insbesondere, eine gewiffe Leerheit und ei= nen Ueberdruß empfinden, den alle Wahrheit und Natvetät in der Darstellung nicht verbannen kann. Ohne der Schwärmeren das Wort zu reden, welche frenlich die Natur nicht veredelt, sondern verläßt, wird man hof= fentlich annehmen durfen, bag bie Natur in Rudfict auf jenes Berhaltniß der Geschlechter und den Affett der Liebe eines edlern Charafters fähig ist, als ihr die Al= ten gegeben haben; auch kennt man die zufälligen Umstände, welche ber Veredlung jener Empfindungen ben ihnen im Wege standen. Daß es Befchranktheit, nicht innere Nothwendigkeit war, was die Alten hierin auf

Rein Genie aus der naiven Klasse, von Homer bis auf Bodmer herab, hat diese Klippe ganz vermieden; aber freylich ist sie denen am gefährlichsten, bie sich einer genteinen Natur von außen zu erwehren haben, oder die durch Mangel an Disciplin von innen verwildert sind. Jenes ist Schuld, daß selbst gebik

einer niedrigern Stufe fest hielt, lehrt bas Beuspiel neuerer Poeten, welche so viel weiter gegangen find, als ihre Vorganger, ohne boch die Natur zu übertreten. Dit Rede ist hier nicht von dem, was sentimentalische Dichter aus diesem Gegenstande zu machen gewußt ha= ben, denn diese gehen über die Natur hinaus in das Ibealische, und ihr Bepspiel fann also gegen bie Alten nichts beweisen; blos davon ift die Rede, wie der name liche Gegenstand von mahrhaft naiven Dichtern, wie er 3. B. in ber Safontala, in ben Minnefangern, in manchen Mitterromanen und Mitterepo= peen, wie er von Shakespeare, von Kielding und mehrern andern, selbst deutschen Poeten, behandelt ist. Hier ware nun für die Alten der Kall gewesen, einen von außen zu roben Stoff von innen beraus' durch bas Subjett zu vergeistigen, ben poetischen Gehalt, ber ber außern Empfindung gemangelt hatte, durch Reflexion nachzuholen, die Natur durch die Idee zu erganzen, mit einem Wort, durch eine fentimentalische Opera= tion aus einem beschränften Objeft ein unendliches zn machen. Aber es waren naive, nicht sentimentalische Dichtergenies; ihr Werk war also mit ber außern Empfindung geendigt.

bete Schriftsteller nicht immer von Plattheiten fren bleiben, und dieses verhinderte schon manches herrliche Talent, sich des Plates zu bemächtigen, zu dem bie Matur es berufen hatte. Der Rombbienbichter, beffen Benie fich am meiften von dem wirklichen Leben nahrt, ift eben baber auch am meiften der Plattheit ausgesett, wie auch das Benspiel bes Aristophanes und Plautus, und fast aller ber spatern Dichter lehrt, die in die Fußtapfen berfelben getreten find. Wie tief lagt uns nicht der erhabene Shakespeare zuweilen fine ken, mit welchen Trivialitäten qualen uns nicht Lope be Bega, Moliere, Regnard, Goldoni, in welchen Schlamm zieht uns nicht Solberg binab? Schlegel, einer ber geistreichsten Dichter unsers Bas terlandes, an deffen Genie es nicht lag, daß er nicht unter ben erften in diefer Gattung glangt, Gellert, ein mahrhaft naiver Dichter, fo wie auch Rabener, Leffing, felbst, wenn ich ihn anders hier nennen darf, Lessing, der gebildete Zogling der Kritif, und ein so machfamer Richter seiner selbst - wie bugen fie nicht Alle, mehr oder weniger, ben geiftlosen Charafter ber Ratur, die sie zum Stoff ihrer Satyre erwählten. Von den neuesten Schriftstellern in dieser Gattung nenne ich Beinen, ba ich keinen ausnehmen kann.

Und nicht genug, daß der naive Dichtergeist in Gefahr ist, sich einer gemeinen Wirklichkeit allzusehr zu uabern — durch die Leichtigkeit, mit der er sich außert,

und burch eben diese großere Unnaherung an das wirkliche Leben macht er noch dem gemeinen Nachahmer Muth, sich im poetischen Felbe zu versuchen. Die sentimentalische Poesie, wiewol von einer andern Seite gefährlich genug, wie ich hernach zeigen werde, halt wenigstens dieses Bolt in Entfernung, weil es nicht Jedermanns Sache ift, sich zu Ideen zu erheben; die naive Poeffe aber bringt es auf den Glauben, als wenn schon die bloße Empfindung, der bloße Humor, die bloße Nachahmung wirklicher Natur den Dichter aus. mache. Richts aber ist widerwartiger, als wenn ber platte Charafter fich einfallen läßt, liebenswärdig und naiv senn zu wollen; er, der sich in alle Sullen der Runft steden follte, um feine edelhafte Natur zu vere bergen. Daber benn auch die unsäglichen Platituden, welche sich die Deutschen unter dem Titel von naiven und icherzhaften Liebern vorfingen laffen, und an beuen sie sich ben einer wohlbesetzten Tafel ganz unendlich zu belustigen pflegen. Unter bem Frenbrief ber Laune, ber Empfindung, duldet man diese Armseligkeiten aber einer Laune, einer Empfindung, die man nicht forgfältig genug verbannen kann. Die Musen an ber Pleisse bilden hier besonders einen eigenen kläglichen Chor, und ihnen wird von den Camonen an ber Leine und Elbe in nicht beffern Aktorden geantwortet. ")

<sup>\*)</sup> Die guten Freunde haben es fehr übel aufgenommen.

So insipid diese Scherze sind, so kläglich läßt sich bar Affekt auf unsern tragischen Buhnen horen, welcher, anstatt die mahre Ratur nachzuahmen, nur den geiste. Wen und unedeln Ausdruck der wirklichen erreicht; so daß es uns nach einem solchen Thränenmahle gerade zu Muth ist, als wenn wir einen Besuch in Spitalern abgelegt oder Salzmanns menschliches Elend gelessen hätten. Noch viel schlimmer steht es um die satyrissche Dichtkunst, und um den komischen Roman insbessondere, die schon ihrer Natur nach dem gemeinen Les ben so nahe liegen, und baher billig, wie jeder Grenz-

was ein Recensent in ber A. L. 3. vor etlichen Jahren an ben Burger'schen Gebichten getabelt hat; und ber Ingrimm, womit fie wiber diefen Stachel leden, scheint zu erkennen ju geben, baß fie mit ber Sache jenes Dichters ihre eigene Sache zu verfechten glauben. Aber darin irren fie fich fehr. Jene Ruge fonnte blos einem mahren Dichtergenie gelten, bas von der Natur reichlich ausgestattet war, aber ver= faumt hatte, burch eigne Kultur jenes feltne Geschenk auszubilden. Ein folches Individuum durfte und mußte man unter den hochsten Magstab ber Kunft stellen, weil es Kraft in fich hatte, bemfelben, fobald es ernstlich wollte, genug zu thun; aber es ware lacherlich und graufam zugleich, auf ahnliche Urt mit Leuten zu ver= fahren, an welche die Natur nicht gedacht hat, und bie mit jebem Produft, das fie jum Martte bringen, ein pollguttiges Testimonium paupertatis aufweisen.

poften, gerade in ben beften Sanden fenn follten. Der - jenige hat mahrlich den wenigsten Beruf, ber Dabler feiner Beit zu werben, ber bas Gefchopf und bie Rarrifatur derfelben ift; aber da es etwas fo Leichtes ift, irgend einen lustigen Charakter, war' es auch nur einen biden Mann, unter feiner Bekanntichaft auf jujagen, und die Frage mit einer groben Feber auf dem Papier abzureißen, fo fuhlen zuweilen auch bie geschwornen Feinde alles poetischen Geiftes ben Rigel, in diesem Rade ju ftumpern, und einen Cirkel von murdigen Freunden mit der ichonen Geburt zu ergegen. Ein rein gestimmtes Gefühl freylich wird nie in Gefahr fenn, diese Erzeugniffe einer gemeinen Ratur mit den geiftreichen Fruchten bes naiben Genies zu verwechseln; aber an diefer reinen Stimmung des Gemuthe fehlt es eben, und in den meiften Fallen will man blos ein Bes burfniß befriedigt haben, ohne daß der Geift eine For-Der so falsch verstandene, wiewol berung machte. an sich wahre Begriff, daß man sich ben Werken des fchonen Beiftes erhole, tragt bas Seinige redlich ju dieser Nachsicht ben; wenn man es anders Nachsicht nennen kann, wo nichts Soheres geahnt wird, und ber Lefer wie ber Schriftsteller auf gleiche Urt ihre Rechnung finden. Die gemeine Natur nämlich, wenn sie angefpannt worden, tann fich nur in ber Leerheit erholen, und felbst ein hoher Grad von Berftand, wenn er nicht bon einer gleichmäßigen Rultur ber Empfindungen uns terstützt ift, ruht von seinem Geschäfte nur in einem geistlosen Sinnengenuß aus.

Wenn fich das dichtende Genie über alle gufale lige Schranken, welche von jedem bestimmten Buftanbe ungertrennlich find, mit freger Gelbftthatigkelt muß erheben konnen, um die menschliche Natur in ihrem absoluten Bermogen zu erreichen, so barf es fich bod auf der andern Seite nicht über die nothwendis gen Schranken hinwegseten, welche ber Begriff einer menschlichen Natur mit fich bringt; denn das Absolute, aber nur innerhalb ber Menschheit, ift seine Aufgabe und feine Sphare. Wir haben gesehen, daß bas naive Genie zwar nicht in Gefahr ift, diese Sphare zu überschreiten, wohl aber fie nicht gang zu erfüllen, wenn es einer außern Nothwendigkeit oder dem zufällis gen Bedürfniß bes Angenblicks zu fehr auf Unkoften der innern Nothwendigkeit Raum gibt. Das fentimens talische Genie hingegen ift der Gefahr ausgesett, über bent Bestreben, alle Schranken von ihr zu entfernen, die menschliche Natur ganz und gar aufzuheben, und sich nicht blos, was es darf und foll, über jede bes stimmte und begrenzte Wirklichkeit hinweg zu ber absoluten Möglichkeit zu erheben - ober zu ib ealifiren, sondern über die Möglichkeit selbst noch hinauszugeben - ober zu ichmarmen. Diefer Rehler ber Ueber fpannung ift eben fo in ber fpecififchen Gigenthumlich. teit seines Berfahrens, wie ber entgegengesette ber

- Fine I

Schlaffheit, in der eigenthumlichen Sandlungsweise bes Maiven gegrundet. Das naive Genie namlich läßt die Ratur in sich unumschrankt walten, und ba die Natur in ihren einzelnen zeitlichen Meußerungen ims mer abhangig und bedurftig ift, fo wird bas naive Ges fühl nicht immer exaltirt genug bleiben, um ben zus fälligen Bestimmungen des Augenblicks widerstehen gu tonnen. Das fentimentalische Genie hingegen verläßt bie Wirklichkeit, um zu Ideen aufzusteigen und mit freger Gelbstthatigkeit seinen Stoff zu beherrichen; ba aber die Bernunft ihrem Gefete nach immer zum Unbedingten firebt, fo wird bas fentimentalische Genie nicht immer nuch tern genug bleiben, um fich ununterbros then und gleichformig innerhalb ber Bedingungen gu halten, welche ber Begriff einer menschlichen Natur mit fich fuhrt, und an welche die Bernunft auch in ihrem freneften Wirken hier immer gebunden bleiben muß. Diefes konnte nur burch einen verhaltnismäßigen Grad von Empfänglichkeit geschehen, welche aber in bem feutimentalischen Dichtergeiste von der Gelbsthatigkeit eben fo fehr übermogen wird, als fie in dem naiven die Gelbsthatigkeit überwiegt. Wenn man baber an ben Schöpfungen des naiven Genies zuweilen ben Beift vermißt, fo wird man bey den Geburten des fentimens talischen oft vergebens nach dem Gegenstande fras gen. Beyde werden also, wiewol auf gang entgegengefette Weise, in den Tehler der Leerheit verfallen;

denn ein Gegenstand ohne Geist und ein Geistesspiel ohne Gegenstand sind bende ein Nichts in dem asthestischen Urtheil.

Alle Dichter, welche ihren Stoff zu einseitig aus ber Gedankenwelt schopfen, und mehr durch eine innre Ibeenfulle, als durch den Drang der Empfindung, zum poetischen Bilden getrieben werden, find mehr oder meniger in Gefahr, auf biesen Abweg zu gerathen. Bernunft zieht ben ihren Schopfungen die Grenzen ber Sinnenwelt viel zu wenig zu Rath und ber Gebanke wird immer weiter getrieben, als die Erfahrung ibnt Wird er aber fo weit getrieben, daß ibnt folgen kann. nicht nur feine bestimmte Erfahrung mehr entsprechen kann, (denn bis dahin darf und muß das Idealschone geben) sondern daß er den Bedingungen aller möglichen Erfahrung überhaupt widerstreitet, und daß folglich, um ihn wirklich zu machen, die menschliche Natur ganz und gar perlaffen werden mußte, dann ift es nicht mehr ein poetischer, sondern ein überspannter Gedanke: vorausgesetzt nämlich, daß er sich als darstellbar und dichterisch angekundigt habe; benn hat er dieses nicht, fo ift es schon genug, wenn er sich nur nicht selbst wis derspricht. Widerspricht er sich selbst, so ist er nicht mehr Ueberspannung, sondern Unfinu; benn mas überhaupt nicht ist, bas kann auch sein Daß nicht überschreiten. Rundigt er sich aber gar nicht als ein Db. jekt für die Einbildungskraft an, so ist er eben so wenig

Ueberspannung; benn bas bloße Denken ift grenzenlos, und mas keine Grenze hat, kann auch keine überschreis ten. Ueberspannt kann also nur dasjenige genaunt werben, mas zwar nicht die logische aber die sinnliche Mahrheit verletzt, und auf diese boch Unspruch macht. Wenn baber ein Dichter ben unglucklichen Ginfall hat, Maturen, die schlechthin übermenschlich sind, und auch nicht anders vorgestellt werben dur fen, zum Stoff seiner Schilderung zu erwählen, so kann er sich por dem Ueberspannten nur dadurch sicherstellen, daß er das Poetische aufgibt und es gar nicht einmal unternimmt, seinen Gegenstand durch die Einbildungsfraft ausführen zu lassen. Denn thate er dieses, so wurde entweder diese ihre Grenzen auf den Gegenstand übertragen, und aus einem absoluten Dbjeft ein beschranke tes menschliches machen (was z. B. alle griechie sche Gottheiten sind und auch fenn follen); oder ber Gegenstand murde ber Einbildungsfraft ihre Grenzen nehmen, d. h. er murde sie aufheben, worin eben das Ueberspannte besteht.

Man muß die überspannte Empfindung von dem Ueberspannten in der Darstellung unterscheiden; nur von der ersten ist hier die Rede. Das Objekt der Empfindung kann unnatürlich seyn, aber sie selbst ist Naptur, und muß daher auch die Sprache derselben sühren, Wenn also das Ueberspannte in der Empfindung aus Wärme des Herzens und einer wahrhaft dichterischen

11

Anlage fließen kann, so zeugt bas Ueberspannte in ber Darstellung jederzeit von einem kalten Bergen und febr oft von keinem poetischen Vermögen. Es ift also kein Fehler, vor welchem bas fentimentalische Dichtergenie gewarnt werden mußte, sondern der blos bem unberus fenen Nachahmer besselben droht; daher er auch die Begleitung des Platten, Geistlosch, ja bes Miedrigen keineswegs verschmaht. Die überspannte Empfindung ist gar nicht ohne Wahrheit; undals wirkliche Empfindung muß fie auch nothwendig einen realen Gegenstand haben. Sie läßt baber auch, weil sie Ratur ift, einen einfachen Ausbruck zu, und wird vom Bergen kommend auch das Herz nicht verfehlen. Aber ba ihr Gegenstand nicht aus ber Natur geschöpft, fondern burch den Verstand einseitig und kunstlich hervorgebracht ift, fo hat er auch blos logische Realitat, und die Empfins dung ift also nicht rein menschlich. Es ift feine Tauschung, was Heloise für Abelard, was Petrarch für seine Laura, was St. Preux für foine Julie, was Werther für seine Lotte fühlt, und was Agathon, Phanias, Peregrinus Proteus (ben Wielandisch en meine ich) für ihre Ideale ems pfinden; die Empfindung ift mahr, nur der Gegenstand ist ein gemachter und liegt außerhalb der menschlichen Satte fich ihr Gefühl blos an die finnliche Matur. Wahrheit der Gegenstände gehalten, so wurde es jenen Schwung nicht haben nehmen tonnen; hingegen wurde

ein blos willkührliches Spiel ter Phantasie ohne allem innern Gehalt auch nicht im Stande gewesen fenn, das Herz zu bewegen, denn das Herz wird nur durch Bermunft bewegt. Diese Ueberspannung verdient also Bue rechtweisung, nicht Verachtung, und wer barüber spottet, mag sich wohl prufen, ob er nicht vielleicht aus Herzlosigkeit fo klug, aus Bernunftmangel fo verständig ift. Go ift auch die überspannte Zärtlichkeit im Punkt der Galanterie und der Ehre, welche die Ritterromane, besonders die spanischen, charafterisirt; fo ift bie ffrupulofe, bis gur Kostbarteit getriebene, Des likatesse in den franzbsischen und englischen seutimentalis ichen Romanen (von der besten Gattung) nicht nur subjektiv mahr, sondern auch in objektiver Rucksicht nicht gehaltlos; es sind achte Empfindungen, die mirk lich eine moralische Quelle haben, und die nur darum verwerflich find, weil sie bie Grenzen menschlicher Wahrbeit überschreiten. Ohne jene moralische Realis tat - wie ware es moglich, daß sie mit folcher Starke und Junigkeit konnten mitgetheilt werden, wie bod bie Erfahrung lehrt. Daffelbe gilt auch von der moralis fchen und religibsen Schwarmeren, und von der exaltire ten Frenheits . und Vaterlandsliebe. Da die Gegens stände biefer Empfindungen immer Ideen find und in ber außern Erfahrung nicht erscheinen (benn was 3. B. ben politischen Entbusiasten bewegt, ift nicht was er sieht, sondern mas er benft), so hat die felbste

Matige Einbildungsfraft eine gefahrliche Frenheit und kann nicht, wie in andern Fällen, durch die sinnliche Gegenwart ihres Objekts in ihre Grenzen zuruckgewies fen werden. Aber weder der Mensch überhaupt noch ber Dichter insbesondere barf fich ber Gesetzgebung ber Matur anders entziehen, als um fich unter die entgegengefette ber Bernunft zu begeben; nur fur bas Ibeal darf er die Wirklichkeit verlassen, benn an einem von biefen benden Ankern muß die Frenheit befestigt fenit. Aber der Weg von der Erfahrung zum Ideale ist so weit, und bazwischen liegt die Phantasie mit ihrer zugellosen Willführ. Es ist daher unvermeidlich, daß ber Mensch überhaupt, wie der Dichter insbesondere, wenu er sich durch die Frenheit seines Verstandes aus ber herrschaft der Gefühle begibt, ohne durch Gesetze ber Bernunft bagu getrieben zu werden, d. h. wenn er bie Natur aus bloger Frenheit verläßt, fo lang obne Befet-ift, mithin ber Phantasteren zum Raube dahingegeben mirb.

Daß sowol ganze Wölker als einzelne Menschen, welche der sichern Führung der Natur sich entzogen has ben, sich wirklich in diesem Falle befinden, lehrt die Ersahrung, und eben diese stellt auch Benspiele genug von einer ähnlichen Berirrung in der Dichtunst auf. Weil der achte sentimentalische Dichtungstrieb, um sich zum Idealen zu erheben, über die Grenzen wirklicher Natur hinausgehen muß, so geht der unächte über jede

T well

Grenze überhaupt hinaus, und überrebet fich, als wenn ichon bas milbe Spiel ber Imagination die poetis . sche Begeisterung ausmache. Dem mahrhaften Diche tergenie, welches die Wirklichkeit nur um der Idee willen verläßt, kann dieses nie oder doch nur in Momenten begegnen, wo es fich felbft verloren hat; da es bingegen durch seine Natur selbst zu einer überspannten Empfindungsweise verführt werden kann. Es fann aber durch fein Benfpiel andre zur Phantafteren verfit; ren, weil Leser von reger Phantasie und schwachem Verstand ihm nur die Frenheiten absehen, die es fich gegen die wirkliche Natur herausnimmt, ohne ihm bis zu sejs ner hoben innern Nothwendigkeit folgen zu konnen. Es geht dem sentimentalischen Genie bier, wie wir ben dem nawen gesehen haben. Weil dieses durch seine Natur Alles aussuhrte, mas er thut, so will ber gemeine Nachahmer an seiner eigenen Natur feine schleche tere Führerinn haben. Meisterstücke aus ber naiven Gattung werden daher gewöhnlich die plattesten und schmutigsten Abdrucke gemeiner Ratur, und Saupts werte aus der sentimentalischen ein zahlreiches Deer phantastischer Produktionen zu ihrem Gefolge haben, wie dieses in der Literatur eines jeden Wolks leichtlich nachzuweisen ift.

Es sind in Rucksicht auf Poesie zwen Grundsätze im Gebrauch, die an sich völlig richtig sind, aber in der Bedeutung, worin man sie gewöhnlich nimmt, eins ander gerade aufheben. Von dem ersten, daß bie "Dichtkunst zum Vergnügen und zur Erholung diene," ist schon oben gesagt worden, daß er der Leerheit und Platitüde in poetischen Darstellungen nicht wenig gunsstig sen; durch den andern Grundsatz, "daß sie zur mosralischen Veredlung des Menschen diene" wird das Ueberspannte in Schutz genommen. Es ist nicht übersstüssig, bende Principien, welche man so häusig im Munde führt, oft so ganz unrichtig auslegt und so ungeschiest anwendet, etwas näher zu beleuchten.

Wir nennen Erholung ben Uebergang von einem gewaltsamen Zustand zu bemjenigen, ber une naturlich ift. Es kommt mithin hier Alles darauf an, worein wir unsern naturlichen Zustand setzen, und mas wir uns ter einem gewaltsamen verstehen. Setzen wir jenen kediglich in ein ungebundenes Spiel unfrer physischen Krafte und in eine Befreyung von jedem Zwang, so ift jede Bernunftthatigkeit, weil jede einen Widerstand gegen die Sinnlichkeit ausübt, eine Gewalt, die uns geschieht, und Geiftesruhe, mit sinnlicher Bewegung verbunden, ist das eigentliche Ideal der Erholung. Gegen wir hingegen unsern naturlichen Zustand in ein uns begrenztes Bermogen zu jeder menschlichen Meußerung und in die Fahigkeit, über alle unfre Rrafte mit gleicher Frenheit disponiren zu konnen, fo ift jede Trennung und Dereinzelung biefer Krafte ein gewaltsamer Buftand, und bas Ideal ber Erholung ift bie Wiederherstellung

unsers Naturgangen nach einseitigen Spannungen. Das erste Ideal wird also lediglich durch bas Bedurfniß ber sinnlich en Natur, das zwente wird burch bie Selbstthatigkeit der menschlich en aufgegeben. Welche von diesen benden Arten der Erholung die Dichtkunst gewähren durfe und muffe, mochte in der Theorie wohl keine Frage feyn; benn Niemand wird gern das Ansehen haben wollen, als ob er das Ideal der Menschheit dem Ibeale der Thierheit nachzusetzen verfucht senn fonne. Nichts bestoweniger sind die Forberungen, welche man im wirklichen Leben an poetische Werke zu machen pflegt, vorzugsweise von dem finnlis chen Ideale hergenommen, und in den meiften Fallen wird nach diesem - zwar nicht die Adt ung bestimmt, die man diesen Werken erweist, aber boch die De is gung entschieden und ber Liebling gewählt. Der Geifteszustand ber mehrsten Menschen ift auf Giner Seite auspannende und erschöpfende Arbeit, auf ber andern erschlaffender Genu f. Jene aber, wissen wir, macht bas sinnliche Beburfniß nach Beiftesruhe und nach einem Stillstand bes Wirkens ungleich dringender als das moralische Bedürfniß nach Harmonie und nach einer absoluten Frenheit des Wirkens, weil por allen Dingen erft bie Matur befriedigt fenn muß, ebe ber Geift eine Forberung machen fann; bies fer bindet und lahmt die moralischen Triebe selbst, welche jene Forderung auswerfen mußten. Nichts ift baher der Empfänglichkeit für bas wahre Schone nach= theiliger, ale biefe benden nur allzugewöhnlichen Gemuthestimmungen unter ben Menschen, und es erflart fich daraus, warum fo gar Wenige, felbst von ben Bef fern, in afthetischen Dingen ein richtiges Urtheil haben. Die Schönheit ist das Produkt der Zusammenstimmung zwischen bem Beist und ben Sinnen; es spricht zu allen Bermogen des Menschen zugleich, und fann daher nur unter-ber Boraussetzung eines vollständigen und frenen Gebrauche aller feiner Rrafte empfunden und gewurdis get werben. Ginen offenen Ginn, ein erweitertes Berg, einen frischen und ungeschwächten Beift muß man bagu mitbringen, feine gange Ratur miß man benfammen haben; welches keineswege ber Fall berjenigen ift, bie burch abstraftes Denken in sich selbst getheilt, burch Hleinliche Geschäftsformeln eingeengt, burch anstrengens bes Aufmerken ermattet find. Diefe verlangen zwar nach einem sinnlichen Stoff, aber nicht um bas Spiel ber Denkfrafte baran fortzusegen, sondern um es einzustellen. Sie wollen fren senn, aber nur von einer Last, die ihre Trägheit ermudete, nicht von einer Schranke, die ihre Thatigkeit hemmte.

Darf man sich also noch über das Glück der Mitstelmäßigkeit und Leerheit in ästhetischen Dingen, und über die Rache der schwachen Geister an dem wahren und energischen Schönen verwundern? Auf Erholung rechneten sie ben diesem, aber auf eine Erholung nach

ihrem Bedurfniß und nach ihrem armen Begriff, und mit Berdruß entbecken sie, daß ihnen jetzt erft eine Kraftaußerung zugemuthet wird, zu der ihnen auch in ihrem besten Moment bas Bermogen fehlen mochte. Dort hingegen find fie willkommen, wie fie find, benn so wenig Kraft sie auch mitbringen, so brauchen sie boch noch viel weniger, um ben Geift ihres Schriftstellers auszuschöpfen. Der Laft des Dentens find fie hier auf einmal entledigt, und die losgespannte Ratur barf sich im feligen Genuß bes Michts auf bem weichen Polfter der Platitude pflegen. In dem Tempel Thaliens und Melpomenens, fo wie er ben uns bestellt ift, thront die geliebte Gottinn, empfängt in ihrem weiten Schos ben stumpffinnigen Gelehrten und den erschöpften Gefchaftemann, und wiegt ben Geift in einen magnetio ichen Schlaf, indem fie die erstarrten Sinne erwarmt, und die Ginbildungefraft in einer fußen Bewegung schaukelt.

Und warum wollte man den gemeinen Köpfen nicht nachsehen, was selbst den Besten oft genug zu begegenen pflegt. Der Nachlaß, welchen die Natur nach jez der anhaltenden Spannung fordert und sich auch ungesfordert nimmt, (und nur für solche Momente pflegt man den Genuß schöner Werke aufzusparen) ist der ästs hetischen Urtheilskräft so wenig günstig, daß unter den eigentlich beschäftigten Klassen nur äußerst wenige sein werden, die in Sachen des Geschmacks mit Sicherheit

und, worauf bier fo viel ankommt, mit Gleichformigfeit urtheilen konnen. Dichts ift gewöhnlicher, als daß sich die Gelehrten, den gebildeten Weltleuten gegenüber, in Urtheilen über die Schonheit die lacherlichsten Blogen geben, und daß besonders die Runftrichter von Sand werk der Spott aller Kenner sind. Ihr verwahrlostes, bald überspanntes, bald robes Gefühl leitet fie in ben mehrsten Källen falsch, und wenn sie auch zu Bertheidis gung beffelben in ber Theorie etwas aufgegriffen haben, so konnen wir daraus nur technische (vie Zweckinas Bigkeit eines Werks betreffende) nicht aber afihetisch e Urtheile bilden, welche immer das Ganze umfassen mus fen, und ben benen also die Empfindung entscheiden muß. Wenn sie endlich nur gutwillig auf die letztern Bergicht leisten und es ben bem erstern bewenden laffen wollten, so mochten sie immer noch Nuten genug stiften, ba ber Dichter in feiner Begeifterung und ber empfindende Lefer im Moment bes Genuffes das Einzelne gar leicht vernachlässigen. Ein desto lächerlicheres Schauspiel ift es aber, wenn biese roben Naturen, bie es mit aller peinlichen Arbeit an fich selbst bochstens zu Ausbildung einer einzelnen Fertigkeit bringen, ihr durfs tiges Individuum zum Reprasentanten des allgemeis nen Gefühls aufstellen, und im Schweiß ihres Angefichts - über bas Schone richten.

Dem Begriff der Erholung, welche die Poesie zu gewähren habe, werden, wie wir gesehen, gewöhn= lich viel zu enge Grenzen gesetzt, weil man ihn zu eins
seitig auf das bloße Bedürsniß der Sinnlichkeit zu bes
ziehen pflegt. Gerade umgekehrt wird dem Begriff der Veredlung, welche der Dichter beabsichtigen soll,
gewöhnlich ein viel zu weiter Umfang gegeben, weil
man ihn zu einseitig nach der bloßen Idee bestimmt.

Der Idee nach geht nämlich die Veredlung immer ins Unendliche, weil bie Bernunft in ihren Forderungen sich an die nothwendigen Schranken ber Sinnenwelt nicht bindet, und nicht eher, als ben dem absolut Bollkommenen, stille steht. Nichts, worüber sich noch etwas Soberes denken lagt, fann ihr Genuge leiften; vor ihrem ftrengen Gerichte entschuldigt tein Bedurfniß ber endlichen Ratur: fie erkennt feine andere Greuzen an, als des Gedankens, und bon diesem wiffen wir, baß er sich über alle Grenzen ber Zeit und bes Raumes schwingt. Ein solches Ideal der Veredlung, welches Die Bernunft in ihrer reinen Gesetzgebung vorzeichnet, darf sich also der Dichter eben so wenig als jenes niebrige Ideal ber Erbolung, welches bie Sinnlichkeit aufo stellt, zum Zwecke setzen, da er die Menschheit zwar von allen zufälligen Schranken befrenen soll, aber ohne ihren Begriff aufzubeben und ihre nothwendigen Grens gen zu verruden. Was er über diese Linien himaus fich erlaubt, ift Ueberspannung, und zu diefer eben wird er nur allzuleicht durch einen falsch verstandenen Begriff von Beredlung verleitet. Aber bas Schlimme ift,

daß er sich felbst zu dem wahren Ideal menschlicher Beredlung nicht wohl erheben fann, ohne noch einige Schritte über daffelbe hinaus zu gerathen. Um namlich dabin zu gelangen, muß er die Wirklichkeit verlas= fen, benn er fann es, wie jedes Ibeal, nur aus in= nern und moralischen Quellen schöpfen. Micht in der Welt, Die ihn umgibt, und im Gerausch des handelnden Lebens, in feinem Bergen nur trifft er es an, und nur in der Stille einsamer Betrachtung findet er fein Berg. Aber diese Abgezogenheit vom Leben wird nicht immer blos die zufälligen - fie wird ofters auch die nothwenbigen und unüberwindlichen Schranken ber Menfchbeit aus feinen Augen ruden, und indem er die reine Form fucht, wird er in Gefahr fenn, allen Gehalt zu verlieren. Die Vernunft wird ihr Geschäft viel zu abgesons bert von der Erfahrung treiben, und was der contems plative Geift auf bem ruhigen Wege bes Denkens auf. gefunden, wird ber handelnde Mensch auf bem brangvollen Wege bes Lebens nicht in Erfüllung bringen ton= nen. Go bringt gewöhnlich eben bas ben Schwarmer hervor, mas allein im Stande mar, ben Weisen zu bilden, und der Borgug des letztern mochte wohl wenis ger barinn bestehen, bag er bas erfte nicht geworden, als barinn, baß er es nicht geblieben ift.

Da es also weder dem arbeitenden Theile der Mensschen überlassen werden darf, den Begriff der Erholung nach seinem Bedürfniß, noch dem contemplativen Theile,

den Begriff ber Beredlung nach feinen Speculationen zu bestimmen, wenn jener Begriff nicht zu physisch und der Poesie zu unwürdig, dieser nicht zu hyperphysisch und ber Poefie zu überschwanklich ausfallen soll - Diefe benden Begriffe aber, wie die Erfahrung lehrt, bas allgemeine Urtheil über Poesse und poetische Werke regieren, fo muffen wir uns, um fie auslegen zu laffen, nach einer Klasse von Menschen umsehen, welche ohne zu arbeiten thatig ift, und idealisiren fann, ohne zu schwärmen; welche alle Realitaten bes Lebens mit ben wenigstmöglichen Schranken deffelben in fich vereinigt, und bom Strome der Begebenheiten getragen wird, ohne ber Raub beffelben zu werden. Rur eine folche Rlaffe kann das schone Gange menschlicher Natur, welches durch jede Arbeit augenblicklich, und burch ein ars beitendes Leben anhaltend zerstort wird, aufbewahren, "und in Allem, was rein menschlich ift, durch ihre Gefuble dem allgemeinen Urtheil Gesetze geben. Db eine folde Klaffe mirklich existire, oder vielmehr ob diejenige, welche unter ahnlichen außern Verhaltniffen wirklich exis ftirt, Diesem Begriffe auch im Innern entspreche, ift eine andre Frage, mit der ich hier nichts zu ichaffen Enipricht fie demfelben nicht, so hat fie blos babe. fich felbit anzuklagen, ba die entgegengesetzte arbeis tende Klaffe wenigstens die Genugthung hat, sich als ein Opfer ihres Berufs zu betrachten. In einer folchen Wolfstlaffe (bie ich aber bier blos als Idee aufstelle,

und keineswegs als ein Kaktum bezeichnet haben will) würde sich der naive Charakter mit dem sentimentalisschen also vereinigen, daß jeder den andern vor seinem Extreme bewährte, und indem der erste das Gemuth vor Ueberspannung schützte, der andere es vor Erschlafssung sicher stellte. Denn endlich mussen wir es doch gesteben, daß weder der naive noch der sentimentalische Charakter, für sich allein betrachtet, das ideal schöner Menschheit ganz erschöpfen, das nur aus der innigen Berbindung bender hervorgehen kann.

Zwar fo lange man bende Charaftere bis zum bichterisch en exalitet, wie wir sie auch bisher betrachtet haben, verliert fich Bieles von den ihnen abbarirenden Schraufen, und auch ihr Gegenfat wird immer weniger merklich, in einem je bobern Grade fie poetisch werden; benn die poetische Stimmung ift ein felbsiffandiges Ganze, in welchem alle Unterschiede und alle Mangel verschwinden. Aber eben barum, weil es nur der Begriff bes Poetischen ift, in welchem bende Empfindungsarten zusammentreffen konnen, so wird ihre gegenseitige Berschiedenheit und Bedurftigkeit in demfelben Grade merklicher, als sie ben poetischen Charafter ablegen; und bies ift der Kall im gemeinen Leben. Je tiefer fie gu Diesem herabsteigen-, besto mehr verlieren sie von ihrem generischen Charafter, ber fie einander naber bringt, bis zuletzt in ihren Karrifaturen nur ber Artcharafter übrig bleibt, ber fie einander entgegensett.

5 xxx

Diefes führt mich auf einen fehr merkwürdigen pips chologischen Antagonism unter den Menschen in einem fich kultivirenden Jahrhundert: einen Untagonism, ber, weil er radikal und in der innern Gemutheform gegrundet ift, eine schlimmere Trennung unter ben Menschen anrichtet, als der zufällige Streit der Inter. effen je bervorbringen tonnte, ber bem Runfiler und Dichter alle hoffnung benimmt, allgemein zu gefallen und zu ruhren, was boch feine Aufgabe ift; ber es bem Philosophen, auch wenn er Alles gethan hat, unmbglich macht, allgemein zu überzeugen, was doch der Begriff einer Philosophie mit sich bringt; ber es endlich bem Menschen im praktischen Leben niemals vergonnen wird, seine Handlungsweise allgemein gebilligt zu sco . ben: furz einen Gegenfat, welcher Schuld ift, bag kein Werk bes Geistes und keine Handlung bes Herzens ben Giner Klaffe ein entscheidendes Gluck machen fann, ohne eben baburch ben ber andern fich einen Berdammungespruch zuzuziehen. Diefer Gegensatz ift ohne Zweifel, fo alt, als ber Anfang der Rultur, und burfte por bem Ende berfelben schwerlich anders, als in einzele nen feltnen Subjekten, beren es hoffentlich immer gab und immer geben wird, beygelegt werben; aber obgleich zu seinen Wirkungen auch diese gebort, daß er jeden Berfuch zu seiner Beplegung vereitelt, weil fein Theil bahin zu bringen ift, einen Mangel auf seiner Seite und eine Mealitat auf ber andern einzugefieben,

so ist es doch immer Gewinn genug, eine so wichtige Trennung bis zu ihrer letzten Quelle zu verfolgen, und dadurch den eigentlichen Punkt des Streits wenigstens auf eine einfachere Formel zu bringen.

- Man gelangt am besten zu bem mahren Begriff diefes Gegensates, wenn man, wie ich eben bemertte, fowol von dem naiven als von bem fentimentalischen Charafter absondert, mas bende Poetisches haben. Es bleibt alebann von dem erstern nichts ubrig, als, in Rucksicht auf bas Theoretische, ein nuchterner Beobach = tungegeist und eine feste Urhanglichkeit an bas gleiche formige Zeugniß der Sinne; in Rucksicht auf das Prattische eine resignirte Unterwerfung unter die Nothwenbigkeit (nicht aber unter die blinde Rothigung) der Ratur: eine Ergebung also in das, was ist und was senn Es bleibt von dem sentimentalischen Charafter muß. nichts übrig, als (im Theoretichen) ein unruhiger Spefulationsgeist, der auf bas Unbedingte in allen Erkennts niffen bringt, im Praktischen ein moralischer Rigorism, ber auf dem Unbedingten in Willenshandlungen beffebet. Wer fich zu ber erften Klaffe zahlt, kann ein Realist, und wer zur andern, ein Idealist genannt werden; ben welchen Namen man fich aber weder an ben guten noch schlimmen Ginn, ben man in der Metas physit damit verbindet, erinnern darf. \*)

<sup>\*)</sup> Ich bemerke, um jeder Mißdentung vorzubeugen, daß

Da der Realist durch die Nothwendigkeit der Nastur sich bestimmen läßt, der Jbealist durch die Nothwendigkeit der Vernunft sich bestimmt, so muß zwischen benden dasselbe Verhältniß Statt sinden, swelches zwisschen den Wirkungen der Natur und den Handlungen der Vernunft angetrossen wird. Die Natur, wissen wir, obgleich eine unendliche Größe im Ganzen, zeigt sich in jeder einzelnen Wirkung abhängig und bedürstig; nur in dem All ihrer Erscheinungen drückt sie einen selbstsständigen großen Charakter aus. Alles Individuelle in ihr ist nur deswegen, weil etwas Anderes ist; nichts

es ben dieser Eintheilung ganz und gar nicht darauf ab= gesehen ift, eine Wahl zwischen bepben, folglich eine Begunftigung bes Einen mit Ausschließung des Andern zu veranlassen. Gerade diese Austchließung, wel= . che sich in der Erfahrung findet, bekämpfe ich; und das Resultat der gegenwärtigen Betrachtungen wird der Bes weis fenn, daß nur durch die vollkommen gleiche Ein= schließung Bepder dem Vernunftbegriffe der Mensch= heit kann Genüge geleistet werden. Uebrigens nehme ich Beyde in ihrem wurdigften Ginn und in ber gangen Fulle ihres Begriffs, der nur immer mit der Reinheit deffelben, und mit Beybehaltung ihrer specifischen Unter= schiede bestehen kann. Auch wird es sich zeigen, daß ein hoher Grad menschlicher Wahrheit sich mit Benden ver= trägt, und daß ihre Abweichungen von einander zwar im Einzelnen, aber nicht im Ganzen, zwar der Form, aber nicht dem Gehalt nach, eine Veränderung machen.

fpringt aus sich selbst, Alles nur aus dem vorhergehens den Moment hervor, um zu einem solgenden zu führen. Aber eben diese gegenseitige Beziehung der Erscheinungen auf einander sichert einer jeden das Daseyn durch das Daseyn der andern, und von der Abhängigkeit iherer Wirkungen ist die Stätigkeit und Nothwendigkeit derselben unzertrennlich. Nichts ist frey in der Natur, aber auch nichts ist willkührlich in derselben.

Und gerade fo zeigt fich ber Realist, sowol in feis nem Wiffen als in seinem Thun. Auf Alles, mas bedingungsweise existirt, erstreckt sich ber Kreis seines Wissens und Wirkens; aber nie bringt er es auch weis ter, als zu bedingten Erkenntniffen, und die Regeln, Die er fich aus einzelnen Erfahrungen bilbet, gelten, in ihrer gangen Strenge genommen, auch nur Ginmal; erhebt er die Regel des Augenblicks zu einem allgemeis nen Gefet, so wird er sich unausbleiblich in Irrthum Will daher der Realist in seinem Wiffen zu etwas Unbedingtem gelangen, fo muß er es auf bem namlichen Wege versuchen, auf dem die Natur ein Unendliches wird, nämlich auf dem Wege bes Ganzen und in bem All der Erfahrung. Da aber die Summe der Erfahrung nie völlig abgeschlossen wird, so ist eine comparative Allgemeinheit das Sochste, was der Realift in seinem Wiffen erreicht. Auf die Wiederkehr abnlicher Falle baut er seine Ginficht, und wird daher rich= tig urtheilen in Allem, was in der Ordnung ift; in Al-

- 1000h

Iem hingegen, was zum Erstenmal sich darstellt, kehrt seine Weisheit zu ihrem Anfang zurück.

Was von dem Wiffen des Realisten gilt, bas gilt auch von seinem (moralischen) handeln. Sein Charats ter hat Moralität, aber diese liegt, ihrem reinen Bes griffe nach, in keiner einzelnen That, nur in ber gans gen Summe feines Lebens. In jedem befondern Fall wird er durch außre Ursachen und durch außre 3mede bestimmt werden; nur daß jene Ursachen nicht zufällig, jene 3wede nicht augenblicklich sind, sondern aus dem Naturgangen subjektiv fließen, und auf daffelbe fich objektiv beziehen. Die Antriebe seines Willens find also zwar in rigoristischem Sinne weder fren genug, noch moralisch lauter genug, weil sie etwas Underes als den bloßen Willen zu ihrer Ursache und etwas Anderes als das bloße Gesetz zu ihrem Gegenstand haben; aber es find eben fo wenig blinde und materialistische Untriebe, weil diefes Undre das abfolute Gange der Ratur, folg. lich etwas Selbstständiges und Nothwendiges ift. So zeigt sich der gemeine Menschenverstand, der vorzüglis che Untheil bes Realisten, durchgangig im Denken und im Betragen. Aus dem einzelnen Falle schöpft er die Regel feines Urtheils, aus einer innern Empfindung die Regel seines Thuns; aber mit glucklichem Inftinkt weiß er von Benden alles Momentane und Zufällige zu Scheiden. Ben diefer Methode fahrt er im Gangen bors trefflich und wird schwerlich einen bedeutenden Fehler sich

vorzuwersen haben; nur auf Größe und Würde möchte er in keinem besondern Fall Anspruch machen können. Diese ist nur der Preis der Selbsiständigkeit und Frenheit, und davon sehen wir in seinen einzelnen Handlunzen zu wenige Spuren.

Gang andere verhalt es fid) mit bem Ibealisten, ber aus fich felbst und aus der blogen Bernunft seine Erkenntniffe und Motive nimmt. Wenn die Matur in ihren einzelnen Wirkungen immer abhängig und beschränkt erscheint, so legt die Bernunft ben Charakter der Selbstständigkeit und Vollendung gleich in jede einzelne Handlung. Aus sich selbst schopft sie Alles, und auf sich selbst bezieht sie Alles. Was durch sie geschieht, gefchieht nur um ihrentwillen ; eine absolute Große ift jeder Begriff, den sie aufstellt, und jeder Entschluß, den sie bestimmt. Und eben so zeigt sich auch der Ideas lift, so weit er diesen Namen mit Recht führt, in feinem Wiffen, wie in seinem Thun. Nicht mit Erkenntniffen zufrieden, die blos unter bestimmten Boraussetzungen gultig find, sucht er bis zu Wahrheiten zu bringen, die nichts mehr voraussetzen und die Voraussetzung von allem Andern find. Ihn befriedigt nur die philosophische Einsicht, welche alles bedingte Wissen auf ein unbedingtes zurückführt, und an dem Rothwendigen in dem menschlichen Geist alle Erfahrung befestiget; die Dinge, denen der Realist sein Denken unterwirft, muß er Sich, seinem Denkbermogen unterwerfen. Und er verfährt

- Dooh

hierin mit völliger Befugniß, denn wenn die Gesetze des menschlichen Geistes nicht auch zugleich die Weltgesetze wären, wenn die Vernunft endlich selbst unter der Erfahrung stünde, so würde auch keine Erfahrung mog-lich senn.

Aber er kann es bis zu absoluten Wahrheiten gebracht haben, und bennoch in seinen Renntnissen badurch nicht viel gefordert fenn. Denn Alles freylich fieht zulett unter nothwendigen und allgemeinen Gefetzen, aber nach zufälligen und besondern Regeln mird jedes Einzelne regiert; und in ber Natur ist alles einzeln. Er kann also mit feinem philosophischen Wiffen bas Ganze beherrschen, und fur bas Besondre, für die Ausübung, baburch nichts gewonnen haben: ja, indem er überall auf die ober ft en Grunde bringt, durch die Alles moga lich wird, kann er bie nach ften Grunde, burch bie Alles wirklich wird, leicht verfaumen; indem er überall auf das Allgemeine sein Augenmerk richtet, welches bio verschiedensten Falle einander gleich macht, kann er leicht das Besondre vernachlässigen, wodurch sie sich von einander unterscheiben. Er wird also fehr viel mit feinem Wiffen umfaffen konnen, und vielleicht ebenbeswegen wenig fassen und oft an Ginsicht verlieren, was er an Ueberficht gewinnt. Daher kommt es, bag, wenn ber fpekulative Verstand den gemeinen um feiner Befdranktheit willen verachtet, ber gemeine Berfand den spekulativen seiner Leerheit wegen verlacht;

benn die Erkenntnisse verlieren immer an bestimmtem Gehalt, was sie an Umfang gewinnen.

In der moralischen Beurtheilung wird man ben dem Idealisten eine reinere Moralität im Einzelnen, aber weit weniger morglische Gleichformigkeit im Gangenfinden. Da er nur insofern Idealist heißt, als er aus reiner Vernunft seine Bestimmungsgrunde nimmt, bie Vernunft aber in jeder ihrer Meußerungen sich absolut beweist, so tragen schon seine einzelnen Sandlungen, fobald sie überhaupt nur moralisch sind, ben gangen Charafter moralischer Selbstständigkeit und Frenheit, und gibt es überhaupt nur im wirklichen Leben eine wahrhaft sittliche That, die es auch vor einem rigoristis schen Urtheil bliebe, so kann sie nur von dem Idealisten ausgeubt werden. Aber je reiner die Sittlichkeit feiner einzelnen Sandlungen ift, befto zufälliger ift fie anch; benn Stätigkeit und Nothwendigkeit ist zwar der Charafter der Natur, aber nicht der Frenheit. Nicht zwar, als ob ber Ibealism mit der Sittlichkeit je in Streit gerathen konnte, welches sich widerspricht; sondern weil Die menschliche Natur eines consequenten Ibealism gar nicht fabig ift. Wenn fich ber Realist, auch in feinem moralischen Handelu, einer physischen Nothwendigkeit ruhig und gleichformig unterordnet, so muß der Idealist einen Schwung nehmen, er muß augentlicklich seine Natur exaltiren, und er vermag nichts, als insofern er begeistert ist. Alsdann freylich vermag er auch desto

- samh

mehr, und fein Betragen wird einen Charafter von Sobeit und Große zeigen, ben man in den Sandlungen des Realisten vergeblich sucht. Aber bas wirklicheiles ben ist keineswegs geschickt, jene Begeisterung in ihm zu wecken und noch viel weniger sie gleichformig zu nahren. Gegen das Absolutgroße, von dem er jedesmal ausgeht, macht bas Abfolutkleine bes einzelnen Fallee, auf den er es anzuwenden hat, einen gar zu starken Abs fat. Weil sein Wille der Form nach immer auf das Ganze gerichtet ift, so will er ibn, der Materie nach, nicht auf Bruchstude richten, und boch find es mehrens theils nur geringfügige Leistungen, wodurch er feine motalifche Geffunung beweisen fann. Co geschieht es benn nicht selten, baß er über bem unbegrenzten Ibeale ben begrenzten Fall ber Anwendung überfiehet, und, von einem Maximum erfüllt, das Minimum verabfaumt, aus dem allein doch alles Große in der Wirklichkeit erwächst.

Will man also bem Realisten Gerechtigkeit widers fahren lassen, so muß man ihn nach dem ganzen Zusamsmenhang seines Lebens richten; will man sie dem Ideas listen erweisen, so muß man sich an einzelne Aeußerunsgen desselben halten, aber man muß diese erst herausswählen. Das gemeine Urtheil, welches so gern nach dem Einzelnen entscheidet, wird daher über den Realissten gleichgültig schweigen, weil seine einzelnen Lebenssätte gleich wenig Stoff zum Lob und zum Tadel geben,

äber den Idealisten hingegen wird es immer Parten ers greifen, und zwischen Verwerfung und Bewunderung sich theilen, weil in dem Einzelnen sein Mangel und seine Starke liegt.

Es ift nicht zu vermeiben, bag ben einer fo großen Abweichung in ben Principien bende Partheyen in ihren Urtheilen einander nicht oft gerade entgegengesetzt fenn, und, wenn sie selbst in den Objekten und Resultaten übereintrafen, nicht in ben Grunden auseinanter fenn follten. Der Realist wird fragen, mogu eine Gache gut fen? und die Dinge nach bem, was fie werth find, zu taxiren miffen: ber 3bealift wird fragen, ob fie gut'fen? und die Dinge nach bem taxiren, mas fie wurdig find. Bon bem, mas feinen Werth und 3med in fich felbst bat (bas Gange jedoch immer ausgenommen), weiß und halt der Realist nicht viel; in Sachen des Geschmads wird er bem Bergnugen, in Sachen ber Moral wird er ber Gludseligkeit das Wort reben, wenn er biefe gleich nicht zur Bedingung bes fittlichen Sandelns macht; auch in feiner Religion vergift er feinen Bortheil nicht gern, nur daß er dens felben in bem Ideale bes boch ft en Guts veredelt und beiligt. Was er liebt, wird er zu beglucken, ber Idealist wird es zu veredeln suchen. Wenn daber der Realist in seinen politischen Tendenzen den 28 oblo fand bezweckt, gefest, bag es auch von der moralie schen Selbstständigkeit des Bolke etwas kosten follte,

- 11 Va

fo wird der Idealist, selbst auf Gefahr bes Bobistans bes, die Frenheit zu feinem Augenmert machen. Unabhangigkeit bes Buftandes ift Jenem, Unabhans gigfeit von bem Buftanbe ift Diefem bas bochfte Biel, und dieser charakteristische Unterschied lagt fich durch ihr benberseitiges Denken und handeln verfolgen. Das her wird ber Realist seine Zuneigung immer daburch beg weisen, baß er gibt, ber Ibealift baburch, baß er empfangt; burch bas, was er in feiner Großmuth aufopfert, verrath Jeder, mas er am hochsten schatt. Der Idealist wird die Mangel seines Systems mit feinem Individuum und feinem zeitlichen Buftand bezahlen, aber er achtet biefes Opfer nicht; ber Realist buft die Mangel des seinigen mit seiner perfonlichen Wurde, aber er erfahrt nichts von biesem Opfer. Gein Syftem bewährt sich an Allem, wovon er Kundschaft hat, und wornach er ein Bedurfniß empfindet - was bekummern ihn Guter, von benen er teine Uhnung und an bie er feis nen Glauben hat? Genug fur ihn, er ift im Besite, Die Erde ift fein, und es ift Licht in feinem Berftande, und Zufriedenheit wohnt in seiner Bruft. Der Idealift hat lange kein fo gutes Schickfal. Nicht genug, bag er oft mit dem Glude gerfallt, weil er verfaumte, ben Do. ment zu feinem Freunde zu machen, er zerfällt auch mit fich felbst; weder sein Wiffen, noch fein Sandeln fann ihm Genüge thun. Was er von fich fordert, ist ein Una endliches, aber beschränkt ist Alles, was er leistet. Diese

Strenge, die er gegen fich felbst beweist, verläugnet er auch nicht in feinem Betragen gegen Undre. Er ift zwar großmuthig, weil er fich, Andern gegenüber, feines Ins bibibuums weniger erinnert, aber er ift oftere unbillig, weil er bas Individuum eben fo leicht in Undern überfieht. Der Realist hingegen ift weniger großmuthig, aber er ift billiger, ba er alle Dinge mehr in ihrer Begrengung beurtheilt. Das Gemeine, ja felbft bas Diedrige im Denken und Sandeln, fann er verzeihen, nur das Willführliche, das Excentrische nicht; ber Ibeas lift hingegen ift ein geschworner Teind alles Rleinlichen und Platten, und wird fich felbft mit dem Extravaganten und Ungeheuren verschnen, wenn es nur von einem gros Ben Bermogen zeugt. Jener beweist fich als Menschenfreund, ohne eben einen fehr hohen Begriff von den Mens fchen und ber Menschheit zu haben; diefer benkt bon ber Menschheit so groß, bag er barüber in Gefahr kommt, Die Menschen zu verachten.

Der Realist für sich allein würde den Kreis der Menschheit nie über die Grenzen der Sinnenwelt hinaus erweitert, nie den menschlichen Seist mit seiner selbst ständigen Größe und Frenheit bekannt gemacht haben; alles Absolute in der Menschheit ist ihm nur eine schone Schimare und der Glaube baran nicht viel besser als Schwärmeren, weil er den Menschen niemals in seinem reinen Vermögen, immer nur in einem bestimmten und eben darum begrenzten Wirken erblickt. Aber der Ideas

lift fur fich allein wurde eben fo wenig bie finnlichen Rrafte cultivirt und den Menschen als Naturwesen auss gebildet haben, welches boch ein gleich wefentlicher Theil feiner Bestimmung, und die Bedingung aller moralis fchen Beredlung ift. Das Streben bes Idealiften geht viel zu fehr über bas finnliche Leben und über bie Wegens wart hinaus; fur das Gange nur, fur die Ewigkeit will er faen und pflanzen; und vergift barüber, bag bas Gange nur ber vollendete Rreis des Individuellen, daß die Emigfeit nur eine Gumme von Augenblicken ift. Die Welt, wie der Realist sie um sich herum bilden mochte und wirklich bildet, ift ein wohlangelegter Garten, worin Ale les nunt, Alles feine Stelle verdient und, was nicht Fruche te trägt, verbannt ift; die Welt unter den Banden bes Ibealisten ift eine weniger benutzte, aber in einem grba Bern Charafter ausgeführte, Natur. Jenem fallt es nicht ein, daß der Mensch noch zu etwas Anderm da senn kone ne, als wohl und zufrieden zu leben; und daß er nur dege wegen Burgeln schlagen foll, um feinen Stamm in die Sohe zu treiben. Dieser benkt nicht daran, daß er vor allen Dingen wohl leben muß, um gleichformig gut und ebel zu deufen, und daß es auch um ben Stamm ges than ift, wenn die Wurzeln fehlen.

Wenn in einem System etwas ausgelassen ist, wors nach doch ein bringendes und nicht zu umgehendes Bedürsniß in der Natur sich vorfindet, so ist die Natur nur durch eine Inconsequenz gegen das System zu befriedis

gen. Einer folchen Inconfequenz machen auch hier bende Theile sich schuldig, und sie beweist, wenn es bis jest noch zweifelhaft geblieben senn konnte, zugleich die Einseitigkeit bender Systeme und ben reichen Gehalt der menschlichen Natur. Bon bem Joealisten brauch' ich es nicht erst insbesondere darzuthun, daß er nothwendig aus seinem Suffem treten nuß, sobald er eine bestimmte Wirkung bezweckt; denn alles bestimmte Dasenn ficht unter zeitlichen Bedingungen und erfolgt nach empiris schen Gesetzen. In Rucksicht auf den Realisten binge gen konnte es zweifelhafter scheinen, ob er nicht auch schon innerhalb seines Systems allen nothwendigen Fors berungen der Menschheit Genuge leiften fann. man den Realisten fragt: warum thust du, was recht ift, und leidest, was nothwendig ist? so wird er im Geist feines Systems barauf antworten': weil es bie Matur fo mit sich bringt, weil es fo fenn muß. Aber bamit ift die Frage noch feineswegs beantwortet, benn es ift nicht bavon die Rede, was die Ratur mit fich bringt, fondern, was der Mensch will; benn er kann ja auch nicht wollen, was senn nuß. Man kann ihn also wieder fragen: Warum willst du benn, mas senn muß? Was rum unterwirft sich bein freger Wille diefer Naturnothwendigkeit, da er fich ihr eben fo gut, (wenn gleich ohne Erfolg, von dem hier auch gar nicht die Rede ift) entgegenfeten konnte, und fich in Millionen beiner Brus der derselben wirklich entgegensete? Du kaunst nicht fa-

gen, weil alle andere Naturwefen fich berfelben unterwerfen, benn du allein hast einen Willen, ja du fühlst, daß beine Unterwerfung eine frenwillige senn soll. Du unterwirfst dich also, wenn es frenwillig geschieht, nicht ber Maturnothwendigkeit felbft, fondern der 3bee berselben; denn jene zwingt bich blos blind, wie fie ben Wurm zwingt; beinem Willen aber kann fie nichts anhaben, ba bu, felbst von ihr zermalmt, einen ans dern Willen haben kannft. Woher bringft du aber . jene Idee der Naturnothwendigkeit? Aus der Erfahrung doch wohl nicht, die bir nur einzelne Naturwirs fungen, aber feine Ratur, (als Ganges) und nur einzelne Wirklichkeiten, aber feine Nothwendigkeit liefert. Du gehft alfo uber bie Ratur hinaus, und bestimmft bich idealistisch, so oft bu entweder moralisch hans beln ober nur nicht blind leiben willft. Es ift also offenbar, daß der Realist wurdiger handelt, als er seiner Theorie nach zugibt, so wie ber Idealist erhabener benkt, als er handelt. Ohne es fich felbft zu gestehen, beweist jener burch bie gange Saltung feines Lebens die Gelbsiffandigkeit, diefer burch einzelne Sand. lungen bie Bedürftigkeit der menschlichen Ratur.

Einem aufmerksamen und partenlosen Leser werde ich nach der hier gegebenen Schilderung (deren Wahrscheit auch derjenige eingestehen kann, der das Resultat nicht annimmt) nicht erst zu beweisen brauchen, daß das Ideal menschlicher Natur unter Bende vertheilt, von Keis

nem aber bollig erreicht ift. Erfahrung und Vernunft haben bende ihre eigenen Gerechtsame, und feine fann in das Gebiet der andern einen Gingriff thun, ohne ents weber für den innern oder außern Zustand des Menschen schlimme Folgen anzurichten. Die Erfahrung allein kann und lehren, was unter gewiffen Bedingungen ift, was unter bestimmten Boraussetzungen erfolgt, mas zu bestimmten 3meden geschehen muß. Die Vernunft als lein kann uns hingegen lehren, was ohne alle Bedins gung gilt, und was nothwendig fenn muß. Maßen wir uns nun an, mit unfrer bloßen Bernunft über bas außre Dasenn der Dinge etwas ausmachen zu wollen, so treis ben wir blos ein leeres Spiel und das Resultat wird auf Nichts hinauslaufen; denn alles Dasenn steht unter Bedingungen und die Vernunft, bestimmt unbedingt. Laffen wir aber ein zufälliges Ereigniß über Dasjenige entscheiden, was schon der bloße Begriff unsers eignen Senns mit sich bringt, so machen wir uns felber zu eis nem leeren Spiele bes Zufalls und unfre Personlichkeit wird auf Michts hinauslaufen. In bem erften Fall ift es also um den Werth (den zeitlichen Gehalt) unfers Lebens, in dem zweyten um die Wurde (den morge lischen Gehalt) unsers Lebens gethan.

Zwar haben wir in der bisherigen Schilderung dem Realisten einen moralischen Werth und dem Idealisten einen men Erfahrungsgehalt zugestanden, aber blos insofern

- stand

Bepbe nicht gang consequent verfahren und bie Natur in ihnen machtiger wirkt, als das Spstem. Obgleich aber Bende bem Ideal vollkommener Menschheit nicht gang entsprechen, fo ift zwischen Benben boch ber wichs tige Unterschied, bag ber Realist zwar bem Bernunfts begriff der Menschheit in teinem einzelnen Salle Ges nuge leiftet, dafur aber dem Berftandesbegriff berfels ben auch niemals widerspricht, ber Ibealist hingegen zwar in einzelnen Fallen dem hochsten Begriff der Menschheit naber kommt, bagegen aber nicht felten fogar unter dem niedrigsten Begriffe derfelben bleibt. Mun kommt es aber in der Praxis des Lebens weit mehr barauf an, bag bas Ganze gleich formig menschlich gut, als daß bas Ginzelne gufallig gottlich fen - und wenn also der Ibealist ein geschickteres Subjekt ift, uns von dem, mas der Menschheit moglich ift, einen großen Begriff zu erweden und Achtung für ihre Bestims mung einzufloßen, fo tann nur der Realift fie mit Stas tigfeit in der Erfahrung ausführen, und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Jener ift zwar ein edle= res, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wefen; dieser erscheint zwar durchgangig weniger ebel, aber er ist dagegen desto vollkommener; benn das Eble liegt schon in dem Beweis eines großen Bermogens, aber bas Bollkommene liegt in ber Haltung bes Ganzen und in der mirklichen That.

Was von benden Charakteren in ihrer besten Bes beutung gilt, bas wird noch merklicher in ihren benders feitigen Rarrifaturen. Der mabre Realism ift wohlthätig in seinen Wirkungen und nur weniger ebel in seiner Quelle; der falsche ist in seiner Quelle verächt lich und in seinen Wirkungen nur etwas weniger verberblich. Der mahre Realist nämlich unterwirft sich zwar der Matur und ihrer Nothwendigkeit; aber der Natur als einem Sanzen, aber ihrer ewigen und abfoluten Mothwendigkeit, nicht ihren blinden und augenblicklichen Nothigungen. Mit Frenheit umfaßt und befolgt er ihr Gefet, und immer wird er das Individus elle dem Allgemeinen unterordnen; baber fann es auch nicht fehlen, daß er mit dem achten Idealisten in dem endlichen Resultat übereinkommen wird, wie verschieden auch ber Weg ift, welchen Benbe bazu einschlagen. Der gemeine Empiriter hingegen unterwirft fich der Ratur als einer Macht, und mit mabllofer blinder Erge-Auf bas Ginzelne find feine Urtheile, feine Beftrebungen beschränkt; er glaubt und begreift nur, mas er betaftet; er schatt nur, mas ihn finnlich verbeffert. Er ift baher auch weiter nichts, als was die außern Eindrude zufällig aus ihm maden wollen, feine Gelbfts heit ist unterdruckt, und als Mensch hat er absolut keis nen Werth und keine Burbe. Aber als Sache ift er noch immer Etwas, er fann noch immer zu Etwas gut fenn. Eben die Matur, der er sich blindlings überlie

fert, läßt ihn nicht ganz sinken; ihre ewigen Grenzen schützen ihn, ihre unerschöpflichen Hulfsmittel retten ihn, sobald er seine Frenheit nur ohne allen Borbehalt aufsgibt. Obgleich er in diesem Zustand von keinen Gesesten weiß, so walten diese doch unerkannt über ihm, und wie sehr auch seine einzelnen Bestrebungen mit dem Ganzen im Streit liegen mögen, so wird sich dieses doch unsehlbar dagegen zu behaupten wissen. Es gibt Mensschen genug, ja wohl ganze Bölker, die in diesem versächtlichen Zustande leben, die blos durch die Gnade des Naturgesetzes, ohne alle Selbstheit, bestehen, und daher auch nur zu Etwas gut sind; aber daß sie auch nur leben und bestehen, beweist, daß dieser Zustand nicht ganz gehaltlos ist.

Wenn bagegen schon ber wahre Idealism in seinen Wirkungen unsicher und dfters gefährlich ist, so ist der falsche in den seinigen schrecklich. Der wahre Idealist verläßt nur deswegen die Natur und Ersahrung, weil er hier das Unwandelbare und unbedingt Nothwendige nicht sindet, wornach die Vernunft ihn doch streben heißt; der Phantast verläßt die Natur aus bloßer Willskühr, um dem Eigensinne der Begierden und den Launen der Einbildungsfraft desto ungebundener nachgeben zu können. Nicht in die Unabhängigkeit von physischen Nothigungen, in die Lossprechung von moralischen setzt er seine Frenheit. Der Phantast verläugnet also nicht blos den menschlichen — er verläugnet alsen Sharakter,

## ueber ben

## moralischen Nuzen ästhetischer Sitten.

Der Verfasser des Aufsatzes über die Gefahr ästhetischer Sitten, im eilften Stücke der Horen des Jahrs 1795. \*) hat eine Moralität mit Recht in Zweisel gezogen, welche blos allein auf Schönheits, gefühle gegründet wird, und den Geschmack allein zu ihrem Gewährsmanne hat. Aber auf das moralische Leben hat ein reges und reines Gesühl für Schönheit offenbar den glücklichsten Einfluß, und von diesem werde ich hier handeln.

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Der hier erwähnte Auffaß ist ein Theil der 7ten Abhandlung dieses Bandes, welche der Verfasser unter dem Titel: Ueber die nothwendigen Gränzen benm Gebrauche schoner Formen, der Sammlung seiner kleinen prosaischen Schriften einrückte.

Wenn ich dem Geschmacke das Berdienst zuschriebe, zur Besörderung der Sittlichkeit benzutragen, so kann meine Meinung gar nicht senn, daß der Antheil, den der gute Geschmack an einer Handlung nimmt, diese Handlung zu einer sittlichen machen konne. Das Sittsliche darf nie einen andern Grund haben, als sich selbst. Der Geschmack kann die Moralität des Betragens bes günstig en, wie ich in dem gegenwärtigen Bersuche zu erweisen hoffe, aber er selbst kann durch seinen Einssluß nie etwas Moralisches erzeugen.

Es ift hier mit ber innern und moralisch en Frenheit gang berfelbe Fall, wie mit ber außern phyfifchen; fren in bem lettern Sinne handle ich nur alsbann, wenn ich, unabhängig von jedem fremden Ginfluffe, blos meis nem Willen folge. Aber die Moglichkeit, meinem eignen Willen uneingeschränkt zu folgen, kann ich boch zuleigt einem von mir verschiednen Grunde zu banten haben, fobalb angenommen wird, bag der lettere meinen Willen hatte einschranken konnen. Gben so kann ich bie Möglichkeit, gut zu handeln, zuletzt doch einem von meiner Bernunft verschiednen Grunde zu banten haben, fobald diefer lettere als eine Kraft gedacht wird, die meine Gemuthefrenheit batte einschranken konnen. Wie man also gar wohl fagen fann, bag ein Mensch von eis nem andern Frenheit erhalte, obgleich die Frenheit felbst barin besteht, daß man überhoben ist, sich nach Andern zu richten; eben fo gut fann man fagen, daß

der Geschmack zur Tugend verhelfe, obgleich bie Tus gend selbst es ausdrücklich mit sich bringt, daß man sich daben keiner fremden Hulfe bediene.

Eine Sandlung bort begwegen gar nicht auf, fren zu heißen, weil glucklicherweise berjenige fich ruhig verhalt, ber sie hatte einschranken konnen; sobald wir nur wiffen, daß der Sandelnde daben blos seinem eignen Willen folgte, ohne Rudficht auf einen fremden. Gben so verliert eine innere Handlung beswegen das Pradikat einer sittlichen noch nicht, weil glücklicherweise Die Berfuchungen fehlen, die fie hatten rudgangig machen tonnen; sobald wir nur annehmen, daß ber Sandelnde da= ben blos bem Ausspruche seiner Vernunft, mit Ausfchließung fremder Triebfebern, folgte. Die Frenheit eis ner außern handlung beruht blos auf ihrem unmittelbaren Ursprunge aus bem Willen der Person; die Sittlichkeit einer innern Handlung blos auf ber unmittelbaren Bestimmung bes Billens durch bas Gefet ber Bernunft.

Wenschen zu handeln, je nachdem wir auf Kräfte stossen, die unsere Frenheit entgegenwirken und bezwungen werden mussen. In so feru gibt es Grade der Frenheit. Unsre Frenheit ist größer, sichtbarer wenigstens, wenn wir sie ben noch so heftigem Widerstande seindseliger Kräfte behaupten; aber sie hort darum nicht auf, wenn unser Wille keinen Widerstand sindet, oder wenn eine

fremde Gewalt sich ins Mittel schlägt, und diesen Wis berstand ohne unser Zuthun vernichtet.

Eben fo mit ber Moralitat. Es fann uns mehr ober weniger Rampf toften, unmittelbar ber Bernunft zu gehorchen, je nachdem sich Untriebe in uns regen, bie ihren Borfchriften wiberstreiten, und die wir abmeis fen muffen. In fo fern gibt ce Grade ber Moralitat. Unfre Moralitat ift größer, hervorstechender wenigstens, wenn wir, ben noch fo großen Untrieben zum Gegentheil, unmittelbar der Vernunft gehorchen; aber fie hort beg= wegen nicht auf, wenn fie feine Unreizung zum Gegen: theil findet, oder wenn etwas Anderes, als unfre ABil= lenstraft, Diefe Unreizung entfraftet. Genug, wir handeln sittlichegut, sobald wir nur barum so handeln, weil es sittlich ift, und ohne und erft zu fragen, ob es auch angenehm ift; gesetzt auch, es mare eine Wahrfcheinlichkeit vorhanden, bag wir andere handeln murben, wenn es une Schmerz machte, ober ein Berguugen entzoge.

Jur Ehre der menschlichen Natur läßt sich anneh, men, daß kein Mensch so tief sinken kann, um das Bose blos deswegen, weil es bose ist, vorzuziehen; sondern daß Jeder ohne Unterschied das Gute vorziehen wurde, weil es das Gute ist, wenn es nicht zufälligerweise das Angenehme ausschlösse, oder das Unangenehme nach sich zoge. Alle Unmoralität in der Wirklichkeit scheint also aus der Collision des Guten mit dem Angenehmen,

voer was auf Eins hinaus läuft, der Begierde mit der Vernunft zu entspringen, und einer Seits die Stärke der sinnlichen Antriebe, andrer Seits die Schwäche der moralischen Willenskraft zur Quelle zu haben.

Moralität kann also auf zwenerlen Weise befördert werden, wie sie auf zwenerlen Weise gehindert wird. Entweder man muß die Parten der Vernunft, und die Kraft des guten Willens verstärken, daß keine Versuchung ihn überwältigen könne, oder man muß die Macht der Verssuchung brechen, damit auch die schwächere Vernunft und der schwächere gute Wille ihnen noch überlegen senen.

Dperation die Moralität selbst nichts gewönne, weil mit dem Willen, dessen Beschaffenheit doch allein eine Handslung moralisch macht, keine Beränderung daben vorgeht. Das ist aber auch in dem angenommenen Falle gar nicht nothig, wo man keinen schlimmen Willen, der verändert werden nußte, nur einen guten, der schwach ist, vorausssest. Und dieser schwache gute W. Ie kommt auf diesem Wege doch zur Wirkung, was vielleicht nicht geschehen wäre, wenn stärkere Antriebe ihm entgegengearbeitet hätten. Wo aber ein guter Wille der Grund einer Handslung wird, da ist wirklich Moralität vorhanden. Ich trage also kein Bedenken, den Satz auszussellen, daß dassenige die Moralität wahrhaft besördert, was den Widerstand der Neigung gegen das Gute vernichtet.

Der naturliche innere Feind der Moralität ift der

sinnliche Trieb, der, sobald ihm ein Gegenstand vorges gehalten wird, nach Befriedigung strebt, und sobald die Bernunft etwas ihm Anstößiges gebietet, ihren Borsschriften sich entgegensetzt. Dieser sinnliche Trieb ist ohsne Aufhören geschäftig, den Willen in sein Interesse zu ziehen, der doch unter sittlichen Gesetzen steht und die Berbindlichkeit auf sich hat, sich mit den Ausprüchen der Bernunft nie im Widerspruche zu befinden.

Der sinnliche Trieb aber erkennt fein sittliches Gefet, und will fein Dbjekt burch ben Willen realisirt ha= ben, was auch die Bernunft bagu fprechen mag. Diese Tenbeng unfrer Begehrungsfraft, bem Willen unmittelbar und ohne alle Rudficht auf bobere Gefete ju gebieten, fteht mit unfrer fittlichen Bestimmung im Streite, und ift der ftartfte Gegner, ben der Mensch in feinem moralischen Sandeln zu befampfen bat. Roben Gemus thern, denen es zugleich an moralischer und an aftheti= fcher Bildung fehlt, gibt bie Begierde unmittelbar bas Gefet, und fie handeln blos, wie ihren Ginnen gelus ftet. Moralischen Gemuthern, benen aber bie afibetische Bildung fehlt, gibt bie Bernunft unmittelbar bas Gefetz, und es ift blos ber Hinblick auf die Pflicht, modurch sie über Bersuchung siegen. In afthetisch verfeis nerten Seelen ift noch eine Instanz mehr, welche nicht felten die Tugend ersetzt, wo sie mangelt, und ba ers leichtert, wo sie ift. Diese Instanz ift ber Geschmack.

Der Geschmack fordert Mäßigung und Austand, er

verabscheut Alles, was edig, was hart, was gewaltfam ift, und neigt fich zu Allem, was fich leicht und harmonisch zusammenfügt. Daß wir auch im Sturme ber Empfindung die Stimme ber Bernunft anhoren, und den roben Ausbruchen ber Matur eine Grenze fegen, dies fordert schon bekanntlich der gute Ton, der nichts Anderes ift als ein afthetisches Gefet, von jedem civili» firten Menschen. Diefer 3mang, ben fich ber civilifirte Mensch ben Aeußerung seiner Gefühle auflegt, verschafft ihm über diefe Gefühle felbst einen Grad von Berrichaft, erwirdt ihm wenigstens eine Fertigkeit, den blos leidens ben Zustand seiner Seele durch einen Aft von Selbstihas tigkeit zu unterbrechen, und ben raschen Uebergang ber Gefühle in Sandlungen durch Reflexion aufzuhalten. Alles aber, was die blinde Gewalt der Affette bricht, bringt zwar noch keine Tugend hervor (benn diese muß immer ihr eignes Werk fenn) aber es macht bem Willen Raum, sich zur Tugend zu wenden. Dieser Sieg des Geschmacks über ben roben Uffett ift aber ganz und gar keine sittliche handlung, und die Frenheit, welche ber Wille hier durch ben Geschmack gewinnt, noch gang und gar keine moralische Frenheit. Der Geschmack befrent das Gemuth blos in so fern von dem Joche des Inftinkte, als er es in seinen Seffeln führt, und indem er den ersten und offenbaren Feind der sittlichen Frenheit entwaffnet, bleibt er selbst nicht selten als der zwente noch übrig, ber unter ber Sulle des Freundes nur desto gefährlicher

fenn kann. Der Geschmack nämlich regiert das Gemuth auch blos durch den Reiz des Vergnügens — eines eds lern Vergnügens freylich, weil die Vermunft seine Quelle ist — aber wo das Vergnügen den Willen bestimmt, da ist noch keine Moralität vorhanden.

Etwas Großes ift aber boch ben diefer Ginmischung des Geschmacks in die Operationen des Willens gewonnen worden. Alle jene materielle Reigungen und robe Begierden, die fich ber Ausubung bes Guten oft fo hartnackig und fturmisch entgegensetzen, find burch ben Geschmad que bem Gemuthe verwiesen, und an ihrer Statt eblere und sanftere Deigungen barin angepflanzt worden, die sich auf Ordnung, Harmonie und Boll= kommenheit beziehen, und, wenn sie gleich felbst keine Tugenden find, boch ein Objeft mit der Tugend theis Wenn also jett die Begierde spricht, so muß sie eine strenge Musterung vor bem Schonheitefinn aushalten; und wenn jest die Bernunft spricht, und Sand= lungen ber Ordnung, harmonie und Bollfommenheit gebietet, fo findet fie nicht nur keinen Widerstand, fon= bern vielmehr die lebhaftefte Benftimmung von Seiten der Reigung. Wenn wir nämlich die verschiednen Formen burchlaufen, unter welchen fich die Sittlichkeit außern kann, so werden wir sie alle auf diese zwen zus rudführen konnen. Entweder macht die Sinnlichkeit die Motion im Gemuthe, daß etwas geschehe ober nicht geschehe, und der Wille verfügt darüber nach dem Ber=

nunftgesetze; ober die Vernunft macht die Motion, und der Wille gehorcht ihr, ohne Anfrage ben den Sinnen.

Die griechische Pringeffin Unna Romnena ergahlt uns von einem gefangnen Rebellen, den ihr Bater Alexius, ba er noch General feines Borgangers war, ben Auftrag gehabt habe nach Konstantinopel zu eskortiren. Unterwegs, als Bende allein zusammen ritten, befommt Alexius Luft, unter bem Schatten eis nes Baumes halt zu machen, und fich ba von ber Sonnenhitze zu erholen. Bald übermannte ihn ber Schlaf, nur der Andre, dem die Furcht des ihn erwartenden . Todes keine Ruhe ließ, blieb munter. Indem Jener nun im tiefen Schlafe liegt, erblickt ber Lettere bes 21 les riue Schwert, das an einem Baumzweige aufgehans gen ift, und gerath in Bersuchung, fich burch Ermors dung feines Buters in Frenheit zu feten. Unna Roms nena gibt zu verstehen, daß sie nicht wiffe, was ges schen senn wurde, wenn Alexius nicht glücklicherweise sich noch ermuntert hatte. Hier war nun ein moralischer Mechtshandel der erften Gattung, wo der fünliche Trieb die erfte Stimme führte, und die Bernunft erft barüber ale Richterin erkannte. hatte Jener nun die Bersuchung aus bloffer Achtung fur bie Gerechtigkeit besiegt, so mas re kein Zweifel, daß er moralisch gehandelt hatte.

Als der verewigte Herzog Leopold von Braunschweig an den Ufern der reißenden Oder mit sich zu Rathe ging, ob er sich mit Gesahr seines Lebens dem sturmischen Strome überlassen sollte, damit einige Ungluckliche gerettet würden, die ohne ihn hülstos waren —
und als er, ich setze diesen Fall, einzig aus Bewußts
seyn dieser Pflicht, in den Nachen sprang, den kein
Andrer besteigen wollte, so ist wohl Niemand, der ihm
absprechen wird, moralisch gehandelt zu haben. Der Herzog befand sich hier in dem entgegengesetzten Falle
von dem vorigen. Die Vorstellung der Pflicht ging
hier vorher, und dann erst regte sich der Erhaltungstrieb,
die Vorschrift der Vernunft zu bekämpsen. In benden
Fällen aber verhielt sich der Wille auf dieselbe Urt; er
folgte unmittelbar der Vernunft, daher sind bende
moralisch.

Db aber bende Falle es auch noch bann bleiben, wenn wir dem Geschmacke barauf Einfluß geben?

Gesetzt also, der Erste, welcher versucht wurde, eine schlimme Handlung zu begehen, und sie aus Achstung für die Gerechtigkeit unterließ, habe einen so gesbildeten Geschmack, daß alles Schändliche und Geswalthätige ihm einen Abscheu erweckt, den nichts überswinden kann, so wird in dem Augenblicke, als der Ershaltungstrieb auf etwas Schändliches dringt, schon der bloße ästhetische Sinn es verwersen — es wird also gar nicht einmal vor das moralische Forum, vor das Geswissen, kommen, sondern schon in einer frühern Insstanz sallen. Nun regiert aber der ästhetische Sinn den Willen blos durch Gefühle, nicht durch Gesetze. Tener

Mensch versagt sich also das angenehme Gefühl des geretteten Lebens, weil er das Widrige, eine Niedersträchtigkeit begangen zu haben, nicht ertragen kann. Das ganze Geschäft wird also schon im Forum der Empfindung verhandelt, und das Betragen dieses Menschen, so legal es ist, ist moralisch indifferent; eine bloße schone Wirkung der Natur.

Gefett nun, ber Andre, bem feine Bernunft bors schrieb, etwas zu thun, wogegen sich der Naturtrieb emporte, habe gleichfalls einen fo reizbaren Schonheits. finn, ben Alles, mas groß und vollkommen ift, entzudt, fo wird in demfelben Augenblicke, als die Bernunft ihren Ausspruch thut, auch die Sinnlichkeit zu ihr übers treten, und er wird bas mit Reigung thun, mas er ohne diese garte Empfindlichkeit fur das Schone gegen die Reigung hatte thun muffen. Werben wir ibn aber beswegen fur minder vollkommen halten? Gewiß nicht, benn er handelt ursprunglich aus reiner Achtung fur bie Worschrift ber Vernunft, und baß er biese Borschrift mit Freuden befolgt, bas fann ber sittlichen Reinheit feiner That keinen Abbruch thun. Er ift alfo moralisch eben so vollkommen, physisch bingegen ift er ben Beitem vollkommner; benn er ift ein weit zwedmäßigeres Subjekt für die Tugend.

Der Geschmack gibt also dem Gemuthe eine für die Tugend zweckmäßige Stimmung, weil er bie Neisgungen entsernt, die sie hindern, und diejenigen erweckt,

die ihr gunftig find. Der Gefchmack fann ber mahren Tugend keinen Gintrag thun, wenn er gleich in allen den Fällen, wo der Naturtrieb die erfte Unregung macht, basjenige schon bor feinem Richterstuhle abthut, worüber fonft bas Gewiffen hatte erkennen muffen, und alfo Urfache ift, baß sich unter ben Sandlungen berer, die burch ihn regiert werden, weit mehr indifferente, als wahrhaft moralische befinden. Denn die Bortrefflich= keit ber Menschen beruht ganz und gar nicht auf ber großern Summe einzelner rigoristisch > mo= ralischer handlungen, sondern auf ber großern Congruenz ber ganzen Natur : Anlage mit dem moralischen Gesetze, und es gereicht seinem Bolke oder Zeitalter eben nicht so febr zur Empfehlung, wenn man in bemselben so oft von Moralität und einzelnen moralis schen Thaten bort; vielmehr barf man hoffen, daß am Ende der Kultur, wenn ein foldes fich überhaupt nur gedenken lagt, wenig mehr davon die Rede fenn werde. Der Geschmack kann hingegen der wahren Tugend in allen den Fällen positiv nuten, wo die Bernunft die erfte Unregung macht und in Gefahr ift, bon ber ftarkern Gewalt ber Maturtriebe überstimmt zu werden. In diesen Fällen nämlich stimmt er unfre Sinnlichkeit zum Vortheile ber Pflicht, und macht also auch ein geringes Mag moralischer Willensfraft der Ausübung der Tugend gewachsen.

Wenn nun ber Geschmack, als solcher, der mahren

Moralitat in keinem Falle schadet, in mehrern aber of fenbar nugt, so muß der Umstand ein großes Gewicht erhalten, daß er ber Legalitat unsers Betragens im bochsten Grade beforderlich ift. Gefetzt nun, daß die schone Rultur gang und gar nichts bagu bentragen tonnte, une beffer gefinnt zu machen, fo macht fie une wes nigstens geschickt, auch ohne eine wahrhaft fittliche Gefinnung alfo zu handeln, wie eine sittliche Gesinnung es wurde mit sich gebracht haben. Nun kommt es zwar por einem moralischen Forum gang und gar nicht auf unfre handlungen an, als in fo fern fie ein Ausdruck unfrer Gefinnungen find; aber bor dem phyfischen Forum und im Plane ber Matur fommt es, gerade umgekehrt, gang und gar nicht auf unfre Gefinnungen an, als in so fern sie handlungen veranlassen, durch die der Naturzweck befordert wird. Mun sind aber beyde Welts ordnungen, die physische, worin Krafte, und die moralis fche, worin Gesetze regieren, so genau auf einander bes rechnet und so innig mit einander verwebt, daß Sands lungen, die ihrer Form nach moralisch zweckmäßig find, durch ihren Inhalt zugleich eine physische Zweckmäßigs keit in sich schließen; und so wie das ganze Naturgebaus de nur darum vorhanden zu senn scheint, um den hoche ften aller Zwecke, ber bas Gute ift, möglich zu machen, fo lagt sich das Gute wieder als ein Mittel gebrauchen, um das Maturgebaude aufrecht zu halten. Die Ords nung ber Natur ist also von ber Sittlichkeit unfrer Ges

sinnungen abhängig gemacht, und wir können gegen die moralische Welt nicht verstoßen, ohne zugleich in der physischen eine Verwirrung anzurichten.

Wenn nun von ber menschlichen Ratur - fo lange fie menschliche Matur bleibt, nie und nimmer zu erwars ten ift, daß sie ohne Unterbrechung und Ruckfall gleich= formig und beharrlich als reine Bernunft handle, und nie gegen die sittliche Ordnung anstoße - wenn wir ben aller Ueberzeugung sowol von ber Nothwendigkeit, als von ber Möglichkeit reiner Tugend uns gesteben mus fen, wie fehr zufällig ihre wirkliche Ausübung ift, und wie wenig wir auf die Unüberwindlichkeit unfrer beffern Grundfate bauen burfen - wenn wir uns ben biefem Bewußtseyn unfrer Unzuverläffigfeit erinnern, bag das Gebäude ber Natur durch jeden unfrer moralischen Fehltritte leidet - wenn wir uns alles Diefes ins Gedacht= niß rufen, fo wurde es die frevelhafteste Berwegenheit fenn, bas Befte ber Welt auf biefes Dhngefahr unfrer Tugend ankommen zu laffen. Bielmehr erwächst biers aus eine Berbindlichkeit fur uns, wenigstens ber phoffschen Weltordnung durch ben Inhalt unfrer Sandluns gen Genuge zu leiften, wenn wir es auch ber moralis fchen burch bie Form berfelben nicht recht machen foll= ten — wenigstens als vollkommene Instrumente dem Naturzwecke zu entrichten, mas wir, als vollkommene Pers fonen, der Bernunft schuldig bleiben, um nicht vor bens ben Tribunalen zugleich mit Schande zu bestehen. Wenn

wir beswegen, weil sie ohne moralischen Werth ift, für die Legalität unsers Betragens keine Unstalten tref. fen wollten, so kounte sich bie Weltordnung barüber auflosen, und ehe wir mit unsern Grundfaten fertig wurden, alle Bande der Gesellschaft zerriffen fenn. Je zufälliger aber unfre Moralität iff, besto nothwens diger ist es, Workebrungen für die Legalität zu treffen, und eine leichtsinnige ober folge Berfanmniß biefer letz tern fann uns moralisch zugerechnet werden. Eben fo, wie der Wahnfinnige, der feinen nahenden Paroxismus abnt, alle Meffer entfernt, und fich frenwillig ben Bans ben darbietet, um fur die Berbrechen seines zerstörten Gehirns nicht im gesunden Zustande verantwortlich zu senn — eben so sind auch wir verpflichtet, uns durch Religion und durch afthetische Gesetze zu binben, damit unfre Leidenschaft in den Perioden ihrer Herrschaft nicht die physische Ordnung verlete.

Ich habe hier nicht ohne Absicht Religion und Gesschmack in Eine Klasse gesetzt, weil bende das Verdienst gemein haben, dem Effekt, wenn gleich nicht dem insnern Werthe nach, zu einem Surrogate der wahren Tugend zu dienen, und die Legalität da zu sichern, wo die Moralität nicht zu hoffen ist. Obgleich derjenige im Range der Geister unstreitig eine höhere Stelle bekleis den würde, der weder die Reize der Schönheit noch die Aussichten auf eine Unsterblichkeit nothig hätte, um sich ben allen Vorfällen der Vernunft gemäß zu betrasseich den Borfällen der Vernunft gemäß zu betrasseich

14

## Ueber das Erhaben e. \*)

"Rein Mensch muß mussen" sagt der Jude Nathan zum Derwisch, und dieses Wort ist in einem weis
tern Umfange wahr, als man demselben vielleicht eins
räumen möchte. Der Wille ist der Geschlechtscharakter
des Menschen, und die Vernunft selbst ist nur die ewige
Negel desselben. Vernünftig handelt die ganze Natur;
sein Prärogativ ist blos, daß er mit Bewußtsenn und
Willen vernünftig handelt. Alle andere Dinge mussen;
der Mensch ist das Wesen, welches will.

Eben deswegen ist des Menschen nichts so unwürs dig, als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf. Wer sie uns anthut, macht uns nichts Geringeres als die Menschheit streitig; wer sie feigerweise erleidet, wirft

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgeberk. Diese Ab: handlung erschien zuerst im III. Theise der Samm= lung kleiner prosaischer Schriften, (Leipzig ben Eru= fius 1801) f. die Anmerkung zur 2ten Abhandlung dieses Bandes: über das Pathetische.

seine Menschheit hinweg. Aber dieser Anspruch auf absolute Befrenung von Allem, was Gewalt ist, scheint ein Wesen vorauszusetzen, welches Macht genug bessitzt, jede andere Macht von sich abzutreiben. Findet er sich in einem Wesen, welches im Reich der Kräfte nicht den obersten Rang behauptet, so entsteht daraus ein unglücklicher Widerspruch zwischen dem Trieb und dem Vermögen.

In diesem Falle befindet fich der Mensch. Umgeben von zahllosen Rraften, die alle ihm überlegen find, und ben Meister über ibn spielen, macht er durch seine Natur Anspruch, von keiner Gewalt zu erleiben. Durch feinen Verstand zwar steigert er kunftlicherweise feine naturlichen Rrafte, und bis auf einen gewissen Punkt gelingt es ihm wirklich, physisch über alles Physische herr zu werben. Begen Alles, fagt bas Sprudmort, gibt es Mittel, nur nicht gegen den Tod. Aber biefe ringige Ausnahme, wenn fie bas wirklich im ftrengs ften Sinne ift, murbe ben gangen Begriff bes Menschen aufheben. Nimmermehr kann er das Wesen seyn, wele ches will, wenn es auch nur Ginen Fall gibt, wo er schlechterbings muß, was er nicht will. Dieses einzige Schreckliche, mas er nur muß und nicht will, wird wie ein Gespenst ihn begleiten, und ihn, wie auch wirklich ben den mehrsten Menschen der Fall ift, deut blinden Schredniffen ber Phantasie zur Beute überlies fern; feine gerühmte Frenheit ift abfolut Nichts, wenn

- 1 mm/h

17

er auch nur in einem einzigen Punkte gebunden ist. Die Kultur soll den Menschen in Frenheit seigen und ihm dazu behülflich senn, seinen ganzen Begriff zu erstüllen. Sie soll ihn also sähig machen, seinen Willen zu behaupten, denn der Mensch ist das Wesen, weld thes will.

Dies ist auf zweyerlen Weise möglich. Entweder realistisch, wenn der Mensch der Gewalt Gewalt ents gegensetzt, wenn er als Natur die Natur beherrscht: oder i dealistisch, wenn er aus der Natur heraustritt und so, in Rücksicht auf sich, den Begriff der Gewalt vernichtet. Was ihm zu dem Ersten verhilft, heißt physische Kultur. Der Mensch bildet seinen Verstand und seine sünnlichen Kräfte aus, um die Naturkräfte nach ihren eigenen Gesetzen, entweder zu Werkzeugen seines Willeus zu machen, oder sich vor ihren Wirkungen, die er nicht lenken kann, in Sicherheit zu setzen. Aber die Kräfte der Natur lassen sich nur die auf einen gewissen Punkt beherrschen oder abwehren; über diesen Punkt hinaus entziehen sie sich der Macht des Menschen und unterwersen ihn der ihrigen.

Jetzt also ware es um seine-Frenheit gethan, wenn er keiner andern als physischen Rultur sähig ware. Er soll aber ohne Ausnahme Mensch senn, also in keinem Fall etwas, gegen seinen Willen erleiden. Kann er also den physischen Kräften keine verhältnismäßige physische Kraft mehr entgegensetzen, so bleibt ihm, um keine Gewalt zu erleiden, nichts Anderes übrig, als: ein Berhältniß, welches ihm so nachtheilig ist, ganz und gar aufzuheben, und eine Gewalt, die er der That nach erleiden muß, dem Begriffe nach zu vernichten. Eine Gewalt dem Begriffe nach vernichten, heißt aber nichts anders, als sich derselben frenwillig unterwerfen. Die Kultur, die ihn dazu gesischickt macht, heißt die moralische.

Der moralisch gebildete Mensch, und nur biefer, ist gang fren. Entweder er ift der Natur als Macht überlegen, ober er ift einstimmig mit berfelben. Nichte, was sie an ihm ausubt, ift Gewalt, benn eh es bis zu ihm kommt, ift es schon feine eigene handlung geworden, und die bynamische Natur erreicht ihn felbst nie, weil er sich von Allem, mas sie erreichen kann, frens thatig scheibet. Diese Sinnesart aber, welche die Moral unter dem Begriff der Resignation der Nothwens bigkeit und die Religion unter bem Begriff ber Erges bung in den gottlichen Rathschluß lehrt, erfordert, wenn fie ein Wert ber frenen Wahl und Ueberlegung fenn foll, fcon eine großere Rlarheit bes Denkens und eine hohere Energie bes Willens, als dem Menschen im handelnden Leben eigen zu fenn pflegt. Gludlicher= weise aber ift nicht blos in seiner rationalen Natur eine moralische Unlage, welche burch ben Berfiand entwis delt werden kann, sondern felbst in seiner sinnlich vernunftigen, d. h. menschlichen Natur eine a fthetische

Tendenz dazu vorhanden, welche durch gewisse sinnliche Gegenstände geweckt, und durch Läuterung seiner Gestühle zu diesem idealistischen Schwung des Gemüthskultivirt werden kann. Bon dieser, ihrem Begriff und Wesen nach, zwar idealistischen Anlage, die aber auch selbst der Realist in seinem Leben deutlich genug an den Tag legt, obgleich er sie in seinem System nicht zugibt ), werde ich gegenwärtig handeln.

Zwar reichen schon die entwickelten Gefühle für Schönheit dazu hin, uns dis auf einen gewissen Grad von der Natur als einer Macht unabhängig zu machen. Ein Gemuth, welches sich soweit veredelt hat, um'mohr von den Formen als dem Stoff der Dinge gerührt zu werden, und ohne alle Rucksicht auf Besitz, aus der bloßen Reslexion über die Erscheinungsweise ein frenes Wohlgefallen zu schöpfen, ein solches Gemuth trägt in sich selbst eine innre unverlierbare Fülle des Lebens, und weil es nicht nothig hat, sich die Gegenstände zuzueigenen, in denen es lebt, so ist es auch nicht in Gefahr; derselben beraubt zu werden. Aber endlich will doch auch der Schein einen Körper haben, an welchem er sich zeigt, und so lange also ein Bedürsniß auch nur nach schonem Schein vorhanden ist, bleibt ein Bedürsniß nach

<sup>\*)</sup> Wie überhaupt nichts wahrhaft idealistisch heißen kann, als was der vollkommene Nealist wirklich unbewußt auß= übt, und nur durch eine Inconsequenz läugnet.

bem Dafenn von Gegenständen übrig, und unfre Bufriedenheit ist folglich noch von der Natur als Macht abhangig, welche über alles Dafenn gebietet. Es ift namlich etwas gang Underes, ob wir ein Berlangen nach fconen und guten Gegenstanben fuhlen, oder ob wir blos verlangen, baß bie vorhandenen Gegenstände ichon und gut fenen. Das lette kann mit ber bochften Frenheit bes Gemuthe bestehen, aber bas erfte nicht; baß bas Borhandene schon und gut fen, konnen wir for= bern; bag bas Schone und Gute vorhanden fen, blos wunschen. Diejenige Stimmung bes Gemuthe, welche gleichgultig ift, ob. bas Schone und Gute und Bolltoms mene existire, aber mit rigoristischer Strenge berlangt, daß das Existirende gut und schon und vollkommen fen, beißt vorzugemeise groß und erhaben, weil fie alle Realis taten des ichonen Charaftere enthalt, ohne feine Schran-Pen zu theilen.

Derzeit schwacher Seelen, immer ungeduldig auf Existenz ihrer moralischen Ideale zu dringen, und von den Hindernissen derselben schmerzlich gerührt zu werden. Solche Menschen setzen sich in eine traurige Abhängigskeit von dem Zufall, und es ist immer mit Sicherheit vorher zu sagen, daß sie der Materie in moralischen und ästhetischen Dingen zuviel einräumen und die höchste Charakter und Geschmacks Probe nicht bestehen wers den. Das moralisch Fehlerhaste soll uns nicht Leiden

und Schmerz einflößen, welches immer mehr von eisnem unbefriedigten Bedürfniß als von einer unerfüllten Forderung zeugt. Diese muß einen rüstigern Affekt zum Begleiter haben, und das Gemuth eher stärken und in seiner Kraft befestigen, als kleinmuthig und unglückslich machen.

Zwey Genien sind es, die uns die Natur zu Besgleitern durchs Leben gab. Der Eine, gesellig und hold, verkurzt uns durch sein munteres Spiel die muhvolle Reise, macht uns die Fesseln der Nothwendigkeit leicht, und sührt uns unter Freude und Scherz bis an die gesfährlichen Stellen, wo wir als reine Geister handeln und alles Körperliche ablegen mussen, bis zur Erkenntnist der Wahrheit und zur Ausübung der Pflicht. Hier versläft er uns, denn nur die Sinnenwelt ist sein Gebiet; über diese hinaus kann ihn sein irdischer Flügel nicht tragen. Aber jetzt tritt der Andere hinzu, erust und schweigend, und mit starkem Arm trägt er uns über die schwindliche Tiese.

In dem ersten dieser Genien erkennt man das Gestühl des Schönen, in dem zweyten das Gefühl des Ershabenen. Zwar ist schon das Schöne ein Ausdruck der Frenheit, aber nicht derjenigen, welche uns über die Macht der Natur erhebt und von allem körperlichen Sinsstuß entbindet, sondern derjenigen, welche wir innershalb der Natur als Menschen genießen. Wir fühlen uns srey ben der Schönheit, weil die sinnlichen Triebe

mit dem Gesetz der Vernunft harmonieren; wir fühlen uns fren benm Erhabenen, weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunft keinen Sinfluß haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter keinen andern als seinen eigenen Gesetzen stünde.

Das Gefühl des Erhabenen ift ein gemischtes Ge-Es ift eine Zusammensetzung von Wehsenn, das fich in feinem bochften Grad als ein Schauer außert, und von Frohfenn, das bis jum Entzuden fteigen kann und ob es gleich nicht eigentlich Luft ift, von feinen Geelen aller Lust boch weit vorgezogen wird. Berbindung zwener widersprechender Empfindungen in einem einzigen Gefühl beweist unfre moralische Selbstständigkeit auf eine unwiderlegliche Beife. Denn ba es absolut unmöglich ift, bag ber namliche Gegenstand in zwen entgegengesetzten Berhaltniffen zu uns fiebe, fo folgt daraus, daß wir felbst in zwen verschiedenen Berhaltniffen zu bem Gegenstand stehen, baß folglich zwen entgegengesetzte Naturen in uns vereinigt fenn muffen, welche ben Vorstellung beffelben auf gang ent gegengesette Urt intereffirt find. Wir erfahren alfo burch das Gefühl des Erhabenen, baß sich der Zustand unsers Geistes nicht nothwendig nach dem Zustand bes Sinnes richtet, bag bie Gefetze ber Matur nicht noth. wendig auch die unfrigen sind, und daß wir ein selbst ftandiges Principium in uns haben, welches von allen finnlichen Ruhrungen unabhangig ift.

10000

Der erhabene Gegenstand ift von boppelter Urt. Bir boziehen ihn entweder auf unsere Fassungefraft und erliegen ben bem Berfuch, und ein Bild ober einen Begriff von ihm zu bilden : ober wir beziehen ihn auf unfre Leben straft, und betrachten ihn als eine Macht, gegen welche die unfrige in Nichts verschwinbet. Aber ob wir gleich in dem einen, wie in dem ans bern Fall, burch seine Beranlaffung bas peinliche Gefühl unfrer Grengen ethalten, fo flieben wir ihn boch nicht, fondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Wurde bieses wohl moglich senn, wenn die Grenzen unfrer Phantasie zugleich die Grenzen unfrer Fassungetraft maren? Wurden wir wohl an Die Allgewalt der Naturkräfte gern erinnert fenn wollen, wenn wir nicht noch etwas Unberes im Ruchalt batten, als was ihnen zum Raube werden fann? Wir ergeten uns an dem Sinnlich : Unendlichen, weil wir denken tous nen, was die Sinne nicht mehr faffen, und ber Berstand nicht mehr begreift. Wir werden begeistert von bem Furchtbaren, weil wir wollen konnen, mas die Triebe verabscheuen, und verwerfen, mas fie begehren. Gern laffen wir die Imagination im Reich der Erscheis nungen ihren Meister finden, denn endlich ift es boch nur eine sinnliche Kraft, die über eine andere sinnliche triumphirt, aber an das absolut Große in uns felbst kann die Matur in ihrer gangen Grenzenlosigkeit nicht Gern unterwerfen wir der physischen Rothwendigkeit unser Wohlseyn und unser Daseyn, denn das erinnert uns eben, daß sie über unsre Grundsätze nicht zu gebieten hat. Der Mensch ist in ihrer Hand, aber des Menschen Willen ist in der seinigen.

Und fo hat die Matur fogar ein finnliches Mittel angewendet, und zu lehren, daß wir mehr als blos finns lich find; fo mußte fie felbst Empfindungen bagu gu benugen, uns der Entdedung auf die Spur zu fuhren, bag wir ber Gewalt ber Empfindungen nichts weniger als flavisch unterworfen finb. Und bies ift eine gang andere Wirkung, als burch bas Schone geleistet merben fann; burch bas Schone ber Wirklichkeit nannich, benn im Ibealschonen muß fich auch bas Erhabene verlieren. Ben bem Schonen stimmen Vernunft und Sinns lichkeit zusammen, und nur um biefer Bufammenstime mung willen hat es Reiz fur uns. Durch die Schonheit allein murben wir alfo emig nie erfahren, 'bag wir bes ftimmt und fabig find, uns ale reine Intelligenzen gu beweisen. Benn Erhabenen hingegen ftimmen Bernunft und Sinnlichkeit nicht zusammen, und eben in Diesem Widerspruch zwischen Benben liegt ber Zauber. womit es unfer Gemuth ergreift. Der physische und ber moralische Mensch werden bier aufs Schärfste von einander geschieden, benn gerade ben folchen Wegenstanden, wo der Erfte nur feine Schranken empfindet, macht der Andere die Erfahrung feiner Araft und wird durch eben bas unendlich erhoben, mas den Andern zu Boden druckt.

Ein Mensch, will ich annehmen, foll alle die Tus genden besigen, beren Bereinigung ben ich bnen Ras rakter ausmacht. Er soll in der Ausübung der Ge= rechtigkeit, Mohlthätigkeit, Mäßigkeit, Standhaftigkeit und Treue seine Wollust finden; alle Pflichten, beren Befolgung ihm die Umstande nahe legen, follen ihm gum leichten Spiele werden, und bas Glud foll ihm keine Handlung schwer machen, wozu nur immer fein mens schenfreundliches Herz ihn auffordern mag. Wem wird dieser schone Einklang ber naturlichen Triebe mit ben Vorschriften der Vernunft nicht entzückend fenn, und wer fich enthalten konnen, einen folchen Menfchen zu lies ben? Aber konnen wir uns mohl, bei aller Buneigung zu bemselben, versichert halten, bag er wirklich ein Tugendhafter ift, und daß es überhaupt eine Tugend gibt? Wenn es biefer Mensch auch blos auf angenehme Empfindungen angelegt batte, so konnte er, ohne ein Thor ju fenn, schlechterdings nicht anders handeln, und er mußte feinen eignen Bortheil haffen, wenn er lafterhaft fenn wollte. Es fann fenn, daß die Quelle feiner Sands lungen rein ift, aber bas muß er mit seinem eignen Bers zen ausmachen; wir sehen nichts davon. Wir sehen ihn nicht mehr thun, als auch ber blos kluge Mann thun mußte, der bas Bergnugen zu feinem Gott macht. Die Sinnenwelt alfo erklart das ganze Phanomen feiner Tugend, und wir haben gar nicht nothig, uns jens feits berfelben nach einem Grund bavon umzusehen.

Dieser nämliche Mensch foll aber plotzlich in ein großes Unglud gerathen. Man foll ihn feiner Guter berauben, man foll feinen guten namen zu Grund richten; Rrankheiten follen ihn auf ein schmerzhaftes Lager werfen; Alle, bie er liebt, foll der Tod ibm entreißen. Alle, denen er vertraut, ihn in der Roth verlaffen. In diesem Zustande suche man ihn wieder auf, und fordre von dem Unglucklichen die Ausübung der nämlichen Tugenden, zu denen der Gludliche einft fo bereit gewesen Findet man ibn in diesem Stud noch gang als war. ben nämlichen, hat die Armuth seine Wohlthätigkeit, ber Undant feine Diensifertigkeit, ber Schmerz feine Gleich= muthigkeit, eignes Unglud feine Theilnehmung an frems bem Glude nicht vermindert, bemerkt man die Bera wandlung feiner Umftande in feiner Geftalt, aber nicht in seinem Betragen, in ber Materie, aber nicht in ber Form seines Handelns - dann frenlich reicht man mit keiner Erklarung aus dem Naturbegriff mehr aus. (nach welchem es schlechterdings nothwendig ift, daß bas Gegenwärtige als Wirkung sich auf etwas Bergaugenes als feine Urfache grundet), weil nichts widerfpres chender senn kann, ale baß bie Wirfung dieselbe bleibe, wenn die Ursache sich in ihr Gegentheil verwandelt hat. Man muß also jeder naturlichen Erklarung entsagen, muß es gang und gar aufgeben, bas Betragen aus bem Buftande abzuleiten, und ben Grund bes erftern aus der physischen Weltordnung beraus in eine gang andere

verlegen, welche die Vernunft zwar mit ihren Ideen ers
fliegen, der Verstand aber mit seinen Begriffen nicht ers
fassen kann. Diese Entdeckung des absoluten moralis
schen Vermögens, welches an keine Natur s Bedingung
gebunden ist, gibt dem wehmuthigen Gefühl, wovon
wir beym Andlick eines solchen Menschen ergriffen wers
den, den ganz eignen unaussprechlichen Reiz, den keine
Lust der Sinne, so veredelt sie auch senen, dem Erhabes
nen streitig machen kann.

Das Erhabene verschafft uns also einen Ausgang aus der finnlichen Welt, worin uns bas Schone gern immer gefangen halten mochte. Nicht allmählich (benn es gibt von der Abhängigkeit keinen Uebergang zur Frenz heit), sondern plotzlich und durch eine Erschütterung reift es ben felbstständigen Geift aus dem Nete los, womit die verfeinerte Sinnlichkeit ihn umstrickte, und bas um fo'fester bindet, je durchsichtiger es gesponnen ift. Wenn sie durch den unmerklichen Ginflug eines weichlichen Geschmacks auch noch so viel über die Mens schen gewonnen bat - wenn es ihr gelungen ift, sich in der verführerischen Sulle des geistigen Schonen in den innersten Sitz ber moralischen Gesetzgebung einzudrans gen, und bort die Beiligkeit der Maximen an ihrer Quelle zu vergiften, so ift oft eine einzige erhabene Ruh. rung genug, diefes Gewebe bes Betruge zu gerreißen. dem gefesselten Geist seine ganze Schnelltraft auf eine mal zurudzugeben, ihm eine Revelation über feine mahre

Bestimmung zu ertheilen, und ein Gefühl seiner Würde, wenigstens für den Moment, aufzundthigen. Die Schonsteit unter der Gestalt der Göttinn Calppso hat den taspfern Sohn des Ulnsses bezaubert, und durch die Macht ihrer Reizungen halt sie ihn lange Zeit auf ihrer Insel gesangen. Lange glaubt er einer unsterblichen Gottheit zu huldigen, da er doch nur in den Armen der Wollust liegt, — aber ein erhabener Eindruck ergreist ihn plötzlich unter Ment der Gestalt; er erinnert sich seiner bessern Bestimmung, wirst sich in die Wellen und ist frey.

Das Erhabene, wie bas Schone, ift burch bie gange Natur verschwenderisch ausgegoffen, und bie Empfindungsfähigkeit fur Bendes in alle Menschen gelegt; aber der Reim bazu entwickelt sich ungleich, und durch die Runft muß ihm nachgeholfen werben. Schon ber 3wed ber Matur bringt es mit fich, daß wir der Schonbeit zuerst entgegeneilen, wenn wir noch vor bem Erhas benen flieben; benn die Schönheit ift unfre Warterinn im kindischen Alter, und foll uns ja aus bem roben Das turstand zur Verfeinerung fuhren. Aber ob sie gleich unfre erste Liebe ist, und unfre Empfindungsfähigkeit für dieselbe zuerst sich entfaltet, so hat die Ratur boch dafur geforgt, daß fie langfamer reif wird, und zu ih= rer völligen Entwicklung erst die Ausbildung bes Berstandes und Herzens abwartet. Erreichte ber Geschmack feine vollige Reife, ebe Babrheit und Sittlichkeit auf

einem bessern Weg, als durch ihn geschehen kann, in uns
ser Herz gepflanzt waren, so wurde die Sinnenwelt
ewig die Grenze unserr Bestrebungen bleiben. Wir wurden weder in unsern Begriffen, noch in unsern Gesinnungen über sie hinaus gehen, und was die Einbilz dungskraft nicht darstellen kann, wurde auch keine Realität für uns haben. Aber glücklicherweise liegt es schon in der Einrichtung der Natur, daß der Geschmack, obgleich er zuerst blüht, doch zuletzt unter allen Fähigkeiten des Gemüths seine Zeitigung erhält. In dieser Zwischenzeit wird Frist genug gewonnen, einen Reichthum von Begriffen in dem Kopf und einen Schatz von Grundsätzen in der Brust anzupflanzen, und dann besonders auch die Empfindungsfähigkeit für das Große und Erhabene aus der Vernunft zu entwickeln.

So lange der Mousch blos Sklave der physischen Nothwendigkeit war, aus dem engen Kreis der Bedürse nisse noch keinen Ausgang gefunden hatte, und die hohe dam on ische Frenheit in seiner Brust noch nicht ahnste, so konnte ihn die unfaßbare Natur nur an die Schranken seiner Borstellungskraft und die verders den de Natur nur an seine physische Ohnmacht erins nern. Er mußte also die erste mit Kleinmuth vorübersgeben, und sich von der andern mit Eutsetzen abwenden. Kaum aber macht ihm die frene Betrachtung gegen den blinden Andrang von Naturkräfte Kanm, und kaum entdeckt er in dieser Fluth von Erscheinungen etwas Bleis

15

Bendes in feinem eignen Wefen, fo fangen die wilben Maturmaffen um ihn herum an, eine gang andere Gprache zu feinem Dergen zu reden: und bas relativ Große außer ihm ift der Spiegel, worin er das abfolut Große in ihm felbft erblickt. Furchtlos und mit schauerlicher Luft nabert er fich jett Diefen Schrectbilbern feiner Gin= bilbungefraft, und bietet absichtlich die ganze Kraft dies fes Vermögens auf, bas Sinnlich-Unendliche barzustel-Ten-, um, wenn es ben diesem Bersuche bennoch erliegt, Die Ueberlegenheit feiner Ibeen über das Sochfte, mas Die Sinnlichkeit leiften kann, besto lebhafter zu empfin-Der Unblid unbegrenzter Fernen und unabfebben. barer Soben, der weite Dcean ju feinen Fugen, und ber größere Dcean über ihm, entreißen seinen Geift der engen Sphare bes Wirklichen und der druckenden Gefangenschaft des phyfifchen Lebens. Gin großerer Dags fab ber Schätzung wird ihm von der fimpeln Majeftat der Natur vorgehalten, und, von ihren großen Geffal ten umgeben, erträgt er bas Rleine in feiner Denfart nicht mehr. Wer weiß, wie manchen Lichtgebanken ober Beldenentschluß, ben fein Studierkerker, und kein Gefellschaftssaal zur Welt gebracht haben möchte, nicht fcon biefer muthige Streit bes Gemuthe mit bem grof. fen Naturgeist auf einem Spaziergang gebar - wer weiß, ob es nicht dem feltnern Verkehr mit biefem großen Genius zum Theil zuzuschreiben ift, daß ber Charafter ber Stabter fich fo gern gum Rleinlichen went

bet, verkrüppelt und welft, wenn der Sinn des Nomaden offen und fren bleibt, wie das Firmament, unter dem er sich lagert.

Aber nicht blos das Unerreichbare für die Einbildungefraft, das Ethabene ber Quantitat, auch das Uns -jagbare für ben Berffand, bie Bermirrung, fann, sobalb fie ins Große geht, und fich als Werk ber Natur ankundigt (benn fonst ift fie verachtlich), zu einer Date stellung des Ueberfünlichen bienen, und bem Gemuth einen Schwung geben. Wer verweilt nicht lieber ben ber geistreichen Unordnung einer natürlichen Landschaft, als ben ber geiftlosen Regelmäßigkeit eines franzbfischen Gartens? Wer bestaunt nicht lieber ben munberbaren Rampf zwischen Fruchtbarkeit und Berftorung in Sicis liens Fluren, weidet fein Auge nicht lieber an Schotts lands wilben Rataraften und Mebelgebirgen, Dffians großer Natur, als daß er in bem schnurgerechten Sols land ben fauren Sieg ber Gebult über bas trotigfte ber Elemente bewundert? Niemand wird laugnen, baß in Bataviens Triften fur den physischen Menschen beffer geforgt ift, ale unter bem tudifchen Rrater bee Befub, und daß der Berftand, ber begreifen und ordnen will, ben einem regulären Wirthschaftsgarten weit mehr als ben einer wilden Naturlandschaft seine Rechnung findet. Aber der Mensch hat noch ein Bedürfniß mehr, als zu leben und fich wohl fenn zu laffen, und auch noch eine

andere Bestimmung, als die Erscheinungen um ihn berum zu begreifen.

Was bem Reisenden von Empfindung die milbe Bizarrerie in der physischen Schopfung so anziehend macht, eben bas eröffnet einem begeisterungsfähigen Gemuth, felbst in der bedenklichen Anarchie der moralifchen Welt, Die Quelle eines gang eignen Bergnugens. Wer frenlich die große Haushaltung ber Natur mit ber burftigen Factel bes Berftanbes beleuchtet, und immer nur barauf ausgeht, ihre fuhne Unordnung in Sarmonie aufzuldsen, der kann fich in einer Welt nicht gefallen, wo mehr ber tolle Zufall als ein weiser Plan zu res gieren scheint, und ben Weltem in ben mehrsten Fallen Berdienst und Glud mit einander im Widerspruche ftehn. Er will haben, daß in dem großen Weltlaufe Alles wie in einer guten Wirthschaft geordnet fen, und vermißt er, wie es nicht wohl anders fenn fann, diefe Gefete maßigkeit, so bleibt ihm nichte Underes übrig, als von einer kunftigen Existenz und von einer andern Ratur bie Befriedigung zu erwarten, bie ihm bie gegenwartige und vergangene schuldig bleibt. Wenn er es hingegen gutwillig aufgibt, diefes gesethlose Chaos von Erscheinungen unter eine Ginheit ber Erkenntniß bringen gu wollen, fo gewinnt er von einer andern Seite reichlich, mas er von biefer verloren gibt. Gerade biefer gangliche Mangel einer Zwechberbindung unter biefem Gedrange von Erscheinungen, wodurch sie fur ben Ber-

stand, ber fich an diefe Berbindungeform halten muß, übersteigend und unbrauchbar werden, macht fie zu eis nem defto treffendern Sinnbild fur die reine Bernunft, die in eben diefer wilden Ungebundenheit ber Matur ihre eigne Unabhängigkeit von Naturbedingungen bargeffellt findet. Denn wenn man einer Reihe bon Dingen alle Berbindung unter fich nimmt, fo hat man ben Begriff ber Independeng, ber mit bem reinen Bernunftbegriff ber Frenheit überraschend zusammenftimmt. Unter bies fer Idee der Frenheit, welche fie aus ihrem eigenen Mittel nimmt, fast also die Vernunft in eine Einheit bes Gebankens zusammen, mas ber Berftand in feine Ginheit ber Erkenntniß verbinden tann, unterwirft fich burch diese Idee bae unendliche Spiel ber Erscheinungen, und behauptet also ihre Macht zugleich über ben Berftand als funlich bedingtes Bermogen. Erinnert man fich nun, welchen Werth es far ein Bernunftwefen haben muß, fich feiner Independenz von Naturgefetzen bewußt zu werben, fo begreift man, wie es zugeht, baß: Menschen bon erhabner Gemutheftimmung burch biefe ihnen bargebotene Ibee der Frenheit fich fur allen Fehlfchlag ber Erkenntniß fur entschäbigt halten konnen. Die Frenheit in allen ihren moralischen Wibersprüchen und physischen Uebeln ift fur edle Gemuther ein unendlich intereffanteres Schauspiel, als Wohlstand und Ordnung ohne Frenheit, wo bie Schafe gebulbig bem hirten folgen, und der selbstherrschende Wille sich zum dienftbaren Glied eines Uhrwerks herabsetzt. Das letzte macht den Menschen blos zu einem geistreichen Produkt und glücklichen Bürger der Natur; die Frenheit macht ihn zum Bürger und Mitherrscher eines höhern Sossens, wo es unendlich ehrenvoller ist, den untersten Platz eine zunehmen, als in der physischen Ordnung den Reihen anzusühren.

Mus biefem Gefichtepunkt betrachtet, und nur aus diefem, ift mir bie Beltgeschichte ein erhabenes Db= Die Welt, als historischer Gegenstand, ift im Grunde nichts Unberes, als ber Konflikt ber Naturfrafte unter einauder felbft, und mit ber Frenheit bes Menschen, und ben Erfolg bieses Rampfes berichtet uns bie Gefchichte. Go weit bie Geschichte bis jetzt gekommen ift, hat fie von der Matur (zu der alle Uffette im Menschen gezählt werden muffen) weit größere Thaten zu erzählen, als von der selbstständigen Bernunft, und diefe hat blos burch einzelne Ausnahmen vom Raturgefet in einem Rato, Ariftibes, Phocion und abnichen Mannern ihre Macht behaupten konnen. Nabert man fich nur ber Geschichte mit großen Erwartungen von-Licht und Erkenntnig - wie fehr findet man fich ba getauscht! Alle wohlgemeinten Bersuche ber Philosophie, das, was die moralische Welt fordert, mit bem, was die wirkliche leiftet, in Uebereinstimmung zu bringen, werden durch die Aussagen ber Erfahrungen widerlegt, und fo gefällig die Matur in ihrem organischen

- Consti

Reich sich nach den regulativen Grundsätzen der Beurtheilung richtet oder zu richten scheint, so unbandig reißt sie im Reich der Frenheit den Zügel ab, woran der Spekulations Geist sie gern gefangen führen mochte.

. Wie gang anders, wenn man barauf refignirt, fie zu erflären, und diese ihre Unbegreiflichkeit selbst gum Standpunkt ber Beurtheilung macht. Eben ber Umftand, daß die Matur, im Großen angefeben, aller Res geln, die wir burch unfern Berftand ihr vorschreiben, spottet, baß sie auf ihrem eigenwilligen frenen Gang die Schöpfungen der Weisheit und bes Zufalls mit gleis cher Achtlofigkeit in den Staub tritt, bag fie bas Wich. tige wie das Geringe, das Edle wie bas Gemeine, in Einem Untergang mit sich fortreißt, bag fie bier eine Ameisenwelt erhalt, dort ihr herrlichstes Geschöpf, den Menschen, in ihre Riesenarme faßt und zerschmettert, daß fie ihre muhfamften Erwerbungen oft in einer leichte finnigen Stunde verschwendet, und an einem Werk ber Thorheit oft Jahrhunderte lang baut - mit einem Wort - Diefer Abfall ber Ratur im Großen von ben Erkenntnifregeln, benen fie in ihren einzelnen Erscheis nungen sich unterwirft, macht die absolute Unmögliche keit fichtbar, burch Naturgesetze bie Natur felbft zu erklaren, und bon ihrem Reiche gelten zu laffen, was in ihrem Reiche gilt, und das Gemuth wird alfo unwiderstehlich aus ber Welt ber Erscheinungen heraus

in die Ideenwelt, aus dem Bedingten ins Unbedingte getrieben.

Noch viel weiter als die sinnlich unendliche führt uns die furchtbare und zerstörende Natur, so lange wir nämlich blos frene Betrachter derselben bleiben. Der sinnliche Mensch frenlich, und die Sinnlichkeit in dem vernünftigen, fürchten nichts so sehr, als mit dieser Macht zu zerfallen, die über Wohlseyn und Existenz zu gebieten hat.

Das bochste Ideal, wornach wir ringen, ift, mit ber physischen Welt, als der Bewahrerinn unserer Glucks feligkeit, in gutem Bernehmen zu bleiben, ohne darum genothigt zu fenn, mit ber moralischen zu brechen, bie unfre Wurde bestimmt. Dun geht es aber bekannter= maßen nicht immer an, benden Serren zu bienen, und wenn auch (ein fast unmöglicher Fall) die Pflicht mit bem Bedurfniffe nie in Streit gerathen follte; fo geht boch die Naturnothwendigkeit keinen Bertrag mit dem Menschen ein, und weber seine Kraft noch seine Geschicklichkeit kann ihn gegen die Tucke ber Berhangniffe ficher stellen. Wohl ihm also, wenn er gelernt hat zu ettragen, mas er nicht andern kann und preiszugeben mit Burbe, was er nicht retten fann! Falle konnen eintreten, wo das Schicksal alle Außenwerke ersteigt, auf die er feine Sicherheit grundete, und ihm nichts weis ter übrig bleibt, als sich in die heilige Frenheit der Geis fter zu flüchten — wo es kein andres Mittel gibt, ben

The state of the s

Lebenstrieb zu beruhigen, als es zu wollen — und kein andres Mittel, der Macht der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine frene Aushebung alles sinnlichen Interesse, ehe noch eine physische Macht es thut, sich moralisch zu entleiben.

Dazu nun ftarten ihn erhabene Ruhrungen und ein ofterer Umgang mit ber zerstorenden Natur, sowol da; wo fie ihm ihre verderbliche Macht blos von ferne zeigt, als mo fie fie wirklich gegen feine Mitmenfchen außert. Das Pathetische ift ein funftliches Unglud, und wie bas mabre Unglud, fest es uns in unmittelbaren Berkehr mit beni Geiftergefet, bas in unferm Bufen gebietet. Aber bas mahre Unglud mablt feinen Mann und feine Zeit nicht immer gut; es überrafcht uns oft wehrlos, und was noch schlimmer ift, es macht uns oft wehrlos. Das kunstliche Ungluck des Pathetis schen hingegen findet uns in voller Ruftung, und weil es blos eingebildet ift, so gewinnt bas felbstständige Principium in unferm Gemuthe-Raum, feine abfolute Independeng zu behaupten. Je ofter nun ber Geift Diefen Aft von Gelbftthatigfeit erneuert, befto mehr wird ibm berfelbe gur Fertigkeit, einen befto großern Borfprung gewinnt er vor bem finnlichen Trieb, bag er ende lich auch bann, wenn aus bem eingebildeten und funfte lichen Unglud ein ernsthaftes wird, im Stande ift, es als ein funftliches zu behandeln, und, der bochfte Schwung ber Menschennatur! bas wirkliche Leiben in eine erhas

1.49

bene Rührung aufzulösen. Das Pathetische, kann man daher sagen, ist eine Inokulation des unvermeidlichen Schicksals, wodurch es seiner Bosartigkeit beraubt, und der Angriff desselben auf die starke Seite des Menschen hingeleitet wird.

Also hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und bem schlaffen pergartelten Geschmad, ber über bas ernste Angesicht ber Nothwendigkeit einen Schleper wirft und, um fich ben den Sinnen in Gunft zu fegen, eine Harmonie zwischen dem Wohlsenn und Wohlverhals ten lugt, wovon sich in der wirklichen Welt keine Spuren zeigen. Stirn gegen Stirn zeige fich uns bas bofe Berhangniß. Nicht in ber Unwiffenheit ber und umlas gernden Gefahren - benn diese muß boch endlich auf. boren - nur in ber Bekanntichaft mit benfelben ist Beil fur uns. Bu biefer Bekanntschaft nun verhilft uns das furchtbar berrliche Schauspiel der Alles zerftd. renden und wieder erschaffenben, und wieder gerftorens ben Beränderung - bes bald langsam untergrabenden, bald schnell überfallenden Berderbens, verhelfen uns die pathetischen Gemablbe der in ben Kampf mit dem Schicksal eingehenden Menschheit, der unaufhaltsamen Flucht des Glude, der betrogenen Sicherheit, der tris umphirenden Ungerechtigkeit und der unterliegenden Un= schuld, welche bie Geschichte in reichem Daß aufstellt, und die tragische Kunft nachahmend por unfre Augen bringt. Denn mo mare berjenige, ber, ben einer nicht

gang vermahrlosten moralischen Unlage, por bem hartnackigen und boch vergeblichen Rampf bes Mithribat, por bem Untergang ber Stadte Syrafus und Rarthago, ben folden Scenen verweilen fann, ohne bem ernften Gefet ber Nothwendigkeit mit einem Schauer gu buldis gen, feinen Begierden augenblicklich ben Bugel anzuhale ten, und ergriffen von biefer ewigen Untrene alles Ginn lichen nach bem Beharrlichen in feinem Bufen gu greis fen? Die Fahigkeit, bas Erhabene ju empfinden, ift also eine der herrlichsten Unlagen in der Menschennatur, die sowol wegen ihres Ursprungs aus bem felbstständie gen Dent und Willens : Bermogen unfre Uchtung, als wegen ihres Ginfluffes auf ben moralischen Menfchen die vollkommenfte Entwicklung verdient. Das Schone macht fich blos verdient um ben Denfchen, bas Erhabene um ben reinen Damon in ibm; und weil es einmal unfre Bestimmung ift, auch ben allen finnlichen Schranken uns nach dem Gefetbuch reiner Beifter zu richten, fo muß bas Erhabene zu dem Schos. nen hinzufommen, um bie afthetifche Ergiebung zu einem bollftandigen Gangen zu machen, und die Emo pfindungefahigkeit bes menfclichen Bergens nach bem gangen Umfang unfrer Bestimmung, und alfo auch über Die Sinnenwelt hinaus, ju erweitern.

Dhne das Schone wurde zwischen unfrer Naturbe, stimmung und unfrer Vernunftbestimmung ein immer, währender Streit senn. Ueber bem Bestreben, unserm

Geifterberuf Genuge zu leiften, murben wir unfre Menschheit versaumen und, alle Augenblicke jum Aufbruch aus ber Sinnenwelt gefaßt, in diefer uns einmal angewiesenen Sphare bes handelns beständig Fremdlinge bleiben. Dhne bas Erhabene murbe uns die Schönheit unfrer Wurde vergeffen machen. In ber Erschlaffung eines ununterbrochnen Genuffes wurden wir die Ruftigkeit bes Charakters einbugen, und an diese zufällige Form des Dasenns unauflos; bar gefeffelt, unfre unveranderliche Bestimmung und unser mahres Baterland aus ben Augen verlieren. Mur wenn bas Erhabene mit bem Schonen fich gattet, und unfre Empfänglichkeit für Benbes in gleichem Daß ausgebildet worden ift, find wir vollendete Burger der Das tur, ohne deswegen ihre Sklaven zu senn, und ohne unser Burgerrecht in ber intelligibeln Welt zu verfcherzen.

Nun stellt zwar schon die Nafür für sich allein Objekte in Menge auf, an denen sich die Empsindungssähigkeit für das Schöne und Erhabene üben könnte; aber
der Mensch ist, wie in andern Fällen, so auch hier, von
der zwenten Hand besser bedient, als von der ersten,
und will lieber einen zubereiteten und auserlesenen Stoff
von der Kunst empfangen, als an der unreinen Quelle
der Natur mühsam und dürftig schöpfen. Der nachahmende Bildungstrieb, der keinen Ein druck erleiden
kann, ohne sogleich nach einem lebendigen Aus druck

gu ftreben, und in jeber ichonen ober großen Form ber Matur eine Ausforderung erblickt, mit ihr gu ringen, hat vor berfelben ben großen Bortheil voraus, basjenige als hauptzwed und als ein eigenes Ganzes behanbeln zu burfen, mas bie Natur - wenn fie es nicht gar absichtlos hinwirft - ben Berfolgung eines ibr naher liegenden 3med's blos im Borbengeben mitnimmt. Wenn die Natur in ihren schonen organischen Bildungen entweder durch die mangelhafte Individualitat des Stoffes oder durch Ginwirkung heterogener Rrafte Ge walt erleidet, oder wenn fie, in ihren großen und pathetischen Scenen, Gewalt ausübt, und als eine Macht auf den Menschen wirkt, da sie doch blos als Dbjekt ber fregen Betrachtung afthetisch werben fann, fo ift ihre Nachahmerinn, die bildende Runft, vollig fren, weil sie von ihrem Gegenstand alle zufällige Schranken absondert, und läßt auch das Gemuth des Betruchters fren, weil fie nur ben Schein und nicht die Wirf. l'ich feit nachahmt. Da aber ber gange Zauber bes Erhabenen und Schonen nur in dem Schein und nicht in dem Innhalt liegt, so hat die Runft alle Bortheile der Natur, ohne ihre Teffeln mit ihr zu theilen.

### Gebanten

#### über ben

Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst. \*)

Semein ist Alles, was nicht zu bem Geiste spricht, und kein anderes als ein sunliches Interesse erregt. Es gibt zwar tausend Dinge, die schon durch ihren Stoff oder Innhalt gemein sind; aber weil das Gemeine des Stoffes durch die Behandlung veredelt werden kann, so ist in der Kunst nur vom Gemeinen in der Form die Rede. Ein gemeiner Kopf wird den edelsten Stoff durch eine gemeine Behandlung verunehren; ein großer Kopf und ein edler Geist hingegen werden selbst das Gemeine zu adeln wissen und zwar badurch, daß er es an etwas Geistiges anknüpft und eine große Seizte daran entdeckt. So wird uns ein Geschichtschreiher von

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes Herausgebers. Dieser Auffat erschien zuerst im IV. Theile der Sammlung kleiz
ner profaischer Schriften des Berf. (Leipzig bep Erne
fins 1802.)

gemeinem Schlage bie unbebeutenbften Berrichtungen eines Heiben eben so sorgfältig als seine erhabensten Thas ten berichten und fich eben fo lang ben feinem Stamms baum, feiner Rleibertracht, seinem Sauswesen, als ben feinen Entwurfen und Unternehmungen verweilen. Geine größten Thaten wird er fo erzählen, daß fein Mensch es ihnen ansieht, mas fie find. Umgekehrt wird ein Geschichtschreiber von Geist und eignem Seelenadel auch in das Privatleben und in die unwichtigsten Sandlungen feines helben ein Intereffe und einen Gehalt les gen, der fie wichtig macht. Ginen gemeinen Geschmad haben in der bildenden Kunft die niederlandischen Dahler, einen eblen und großen Geschmack die Italiener, noch mehr aber die Griechen bewiesen. Diese gingen immer auf das Ideal, verwarfen jeden gemeinen Bug, und wählten auch keinen gemeinen Stoff.

Ein Portraitmahler kann seinen Gegenstand gemein und kann ihn groß behandeln. Gemein,
wenn er das Zufällige eben so sorgfältig darstellt,
als das Nochwendige, wenn er das Große vernachläss
sigt, und das Kleine sorgfältig aussührt: Groß, wenn
er das Interessanteste heraus zu sinden weiß, das
Zusällige von dem Nothwendigen scheidet, das Kleine
nur andeutet und das Große aussührt. Groß aber
ist nichts, als der Ausdruck der Seele in Handlungen,
Gebärden und Stellungen.

Ein Dichter behandelt feinen Stoff gemein, wenn

er unwichtige Handlungen aussührt, und über wichtige flüchtig hinweggeht. Er behandelt ihn groß, wenn er ihn mit dem Großen verbindet. Homer wußte den Schild des Achilles sehr geistreich zu behandeln, obgleich die Verfertigung eines Schildes dem Stoff nach etwas sehr Gemeines ist.

Roch eine Stufe unter bem Gemeinen feht bas Diebrige, welches von jenem barin unterschieden ift, daß es nicht blos etwas Negatives, nicht blos Mangel bes Geiftreichen und Edeln, fondern etwas Pofis tives, namlich Robbeit bes Gefühls, ichlechte Sitten und verachtliche Gesinnungen anzeigt. Das Gemeine zeugt blos von einem fehlenden Borzug, der fich munfchen lagt, bas Niedrige bon bem Mangel einer Gigen. Schaft, die von Jedem gefordert werden kann. Go ift 3. B. die Rache an fich, wo fie fich auch finden und wie fie fich auch außern mag, etwas Gemeines, weil fie einen Mangel von Edelmuth beweist. Aber man unterscheidet noch besonders eine niebrige Rache, wenn ber Mensch, ber sie ausübt, sich verächtlicher Mittel bedient, sie zu befriedigen. Das Niedrige bezeichnet immer etwas Grobes und Pobelhaftes; gemein aber kann auch ein Mensch von Geburt und bessern Sitten denken und handeln, wenn er mittelmäßige Gaben befigt. Gin Mensch handelt gemein, ber nur auf feis nen Rugen bedacht ift, und infofern fteht er bem ebeln Menschen entgegen, ber sich selbst vergessen kann, um

Densch aber wurde niedrig handeln, wenn er seinem Mugen auf Kosten seiner Shre nachginge und auch nicht einmal die Gesetze des Anstandes daben respectiren wollte. Das Gemeine ist also dem Edeln, das Niedrige dem Edeln und Anständigen zugleich entgegen gesetzt. Jeder Leidenschaft ohne allen Widerstand nachgeben, jeden Trieb befriedigen, ohne sich auch nur von den Regeln des Wohlstandes, vielweniger von denen der Sittslichkeit zügeln zu lassen, ist niedrig, und verräth eine niedrige Seele.

Auch in Runstwerken kann man in das Niedrige verfallen, nicht blos indem man niedrige Gegenstände wählt, die der Sinn für Anstand und Schicklichkeit aussschließt, sondern auch indem man sie niedrig behans delt. Niedrig behandelt man einen Gegenstand, wenn man entweder diejenige Seite an ihm, welche der gute Austand verbergen heißt, bemerklich macht, oder wenn man ihm einen Ausdruck gibt, der auf niedrige Nebenvorstellungen leitet. In dem Leben des größten Mannes kommen niedrige Verrichtungen vor, aber nur ein niedriger Geschmack wird sie herausheben und ausmahlen.

Man findet Gemählbe aus ber heiligen Geschichte, wo die Apostel, die Jungfrau und Christus selbst einen Ausdruck haben, als wenn sie aus dem gemeinsten Photoniners sammu. Werte. VIII. Bd. 2. Abeb. 16

bet waren aufgegriffen worden. Alle solche Ausfuhrungen beweisen einen niedrigen Geschmack, der uns ein Recht gibt, auf eine rohe und pobelhafte Denkart des Kunstlers selbst zu schließen.

Es gibt zwar Ralle, wo bas niebrige auch in ber Runft gestattet werben kann; ba namlich, wo es Lachen erregen foll. Auch ein Mensch von feinen Sitten kann zuweilen; ohne einen verberbten Geschmad zu verrathen, an bem roben aber mahren Ausdruck ber Matur und an bem Rontraft zwischen ben Sitten ber feinen Welt und des Pobels sich belustigen. Die Betrunkenheit eines Menschen von Stande murde, wo fie auch vortame, Miffallen erregen; aber ein betrunkener Postillon, Matrose und Karrenschieber macht uns lachen. Scherze, die und an einem Menschen von Ergiehung unerträglich fenn murben, beluftigen uns im Mund des Pobels. Bon biefer Art find viele Scenen des Aristophanes, die aber zuweilen auch biefe Grenze überschreiten und schlechterbings verwerflich find. Dess wegen ergeten wir uns an Parobien, wo Gesinnungen, Redensarten und Verrichtungen des gemeinen Pobels benselben vornehmen Personen untergeschoben werden, die der Dichter mit aller Wurde und Anstand behandelt hat. Go bald es ber Dichter blos auf ein Lachstuck anlegt, und weiter nichts will, als uns beluftigen, fo kons nen wir ihm auch bas Miedrige hingehen laffen, nur muß er nie Unwillen ober Edel erregen.

Unwillen erregt er, wenn er bas Niedrige ba ans bringt, wo wir es schlechterdings nicht verzeihen konnen, ben Menschen nämlich, von denen wir berechtigt find, feinere Sitten zu forbern. Sandelt et bagegen, fo beleidigt er entweder die Wahrheit, weil wir ihn lies ber fur einen Lugner halten, als glauben wollen, baß Menschen von Erziehung wirklich so niedrig handeln konnen; oder feine Menschen beleidigen unfer Sittenges fuhl, und erregen, welches noch schlimmer ift, unfre Indignation. Gang anders ift es in ber Farce, wo zwischen dem Dichter und dem Zuschauer ein stillschweis gender Kontrakt ift, daß man keine Wahrheit zu erwarten habe. In der Farce dispensiren wir ben Dichter von aller Treue der Schilderung, und er erhält gleichfam ein Privilegium, und zu belügen. Denn hier grundet fich bas Romische gerade auf feinem Rontraft mit der Wahrheit; es kann aber unmöglich zugleich mahr fenn und mit ber Wahrheit kontraftiren.

Es gibt aber auch im Ernsthasten und Tragischen einige seltne Fälle, wo das Niedrige angewandt wers ben kann. Alsdann muß es aber ins Furchtbare übergehen, und die augenblickliche Beleidigung des Gesschmacks muß durch eine starke Beschäftigung des Afsfekts ausgelöscht und also von einer höhern tragischen Wirkung gleichsam verschlungen werden. Stehlen 3. Bist etwas Absolute Niedriges, und was auch unser Herz zur Entschuldigung eines Diebs vorbringen

tann, wie fehr er auch burch ben Drang ber Umftanbe mag verleitet worden fenn, so ift ihmt ein unausloschlis ches Brandmal aufgedruckt, und afthetisch bleibt er immer ein niedriger Gegenstand. Der Geschmack verzeiht hier noch weniger als die Moral, und sein Richterftuhl ift strenger, weil ein afthetischer Gegenstand auch für alle Rebenideen verantwortlich ift, die auf feine Beranlaffung in uns rege gemacht werben, ba bingegen die moralische Beurtheilung von allem Zufälligen abstrahirt. Ein Mensch, ber stiehlt, wurde demnach fur jede poetische Darstellung von ernsthaftem Inhalt ein bochst verwerfliches Objekt senn. Wird aber dieser Mensch zugleich Morder, so ist er zwar moralisch noch viel verwerflicher; aber afthet if d wird er badurch wieder um einen Grad brauchbarer. Derjenige, ber fich (ich rede hier immer nur von der afthetischen Beurtheilungsweise) burch eine Infamie erniedrigt, tann burch ein Berbrechen wieder in etwas erhöht und in unfre afthe rifche Achtung restituirt werden. Diese Abweichung des moralischen Urtheils von dem asthetischen ist merkwurdig und verdient Aufmerksamkeit. Man kann mehrere Ursachen bavon anführen. Erstlich habe ich schon gesagt, daß, weil das afthetische Urtheil von der Phantaffe abhängt, auch alle Nebenvorstellungen, welche burch einen Gegenstand in uns erregt werben, und mit bemfelben in einer naturlichen Berbindung fteben, auf dieses Urtheil einfließen. Sind nun diese Debenvorstele

lungen von einer niedrigen Art, so erniedrigen sie den Hauptgegenstand unvermeidlich.

Zwentens sehen wir in der asthetischen Beurtheis lung auf die Kraft, ben einem moralischen auf die Geschmäßigkeit. Krastmangel ist etwas Berächtsliches, und jede Handlung, die uns darauf schließen läst, ist es gleichfalls. Jede seige und kriechende That ist uns widrig durch den Krastmangel, den sie verräth; umgekehrt kann uns eine teuselische That, so bald sie nur Kraft verräth, ast het isch gefallen. Ein Diebstahl aber zeigt eine kriechende feige Gesinnung an; eine Mordthat hat wenigstens den Schein von Kraft, wenigstens richtet sich der Grad unsers Interesse, das wir asthetisch daran nehmen, nach dem Grad der Kraft, der daben geäußert worden ist.

Drittens werden wir ben einem schweren und schrecklichen Berbrechen von der Qualität desselben absgezogen, und auf seine furchtbaren Folgen ausmerksam gemacht. Die stärkere Gemüthsbewegung untersdrückt alsbann die schwächere. Wir sehen nicht rückswärts in die Seele des Thäters, sondern vorwärts in sein Schicksal, auf die Wirkungen seiner That. So bald wir aber ansangen zu zittern, so schweigt jede Zärtlichkeit des Geschmacks. Der Haupteindruck ersfüllt unsre Seele ganz, und die zufälligen Nebenideen, an denen eigentlich das Niedrige hängt, erlöschen. Das her ist der Diedstahl des jungen Ruhberg, in Vers

brechen aus Ehrfucht, auf ber Schaubuhne nicht widrig, sondern mahrhaft tragisch. — Der Dichter hat mit vieler Geschicklichkeit bie Umstände so geleitet, daß wir fortgeriffen werden und nicht zu Athem kommen. Das schreckliche Elend feiner Familie, und befonders ber Jammer feines Baters find Gegenstände, bie unfre gange Aufmerkfamkeit von bem Thater hins weg und auf die Folgen seiner That leiten. Wir find biel zu fehr im Uffett, um uns auf bie Borftellungen ber Schande einzulaffen, womit ber Diebstahl gebrands markt wirb. Aurz: bas Niedrige wird durch bas Schredliche verstedt. Es ift sonberbar, daß biefer wirklich begangene Diebstahl bes jungen Rubberg nicht so viel Widriges hat, als ber bloße ungegrundete Berdacht eines Diebstahls in einem andern Schauspiel. hier wird ein junger Offizier unberdienterweise beschuldigt, einen silbernen Loffel eingesteckt zu haben, ber sich nachher findet. Das Riedrige ift also hier blos einges bildet, bloger Berbacht, und doch thut es bem unschuls digen Helden des Studs, in unfrer afthetischen Borftellung, unwiederbringlich Schaden. Die Urfache ift, weil die Voraussetzung, daß ein Mensch niedrig hanbeln tonne, teine fefte Meinung von feinen Sitten beweist, da die Gesetze der Convenienz es mit fich bringen, daß man einen fo lange fur einen Mann von Ehre halt, ale er nicht bas Gegentheil zeigt. Traut man ibm also etwas Verächtliches zu, so sieht es aus, als ob

er boch irgend einmal zur Möglichkeit eines solchen Argo wohns Unlag gegeben hatte; obgleich bas Riedrige eis nes unverdienten Berdachts eigentlich auf Seiten bes Beschuldigers ift. Dem Helden des angeführten Stud's thut es noch mehr Schaben, daß er Offizier und Liebhaber einer Dame von Erziehung und Stande ift. Mit diesen benden Pradikaten macht bas Pradis kat des Stehlens einen ganz erschrecklichen Kontraft, und es ist une unmöglich, uns nicht augenblicklich baran zu erinnern, wenn er ben feiner Dame ift, bag er ben filbernen Loffel in der Tasche haben konnte. Das größte Ungluck daben ift, daß derfelbe den auf ihm ruhenden Berdacht gar nicht abnt; benn mare diefes, so wurde er als Offizier eine blutige Genugthuung fordern; die Folgen wurden dann ins Furchterliche geben, und bas Miedrige verschwinden.

Noch muß man das Niedrige der Gesinnung von dem Niedrigen der Handlung und des Zustandes wohl unterscheiden. Das erste ist unter aller ästhetischen Würde, das letzte kann öfters sehr gut damit bestehen. Skurde, das letzte kann öfters sehr gut damit bestehen. Sklaveren ist niedrig; aber eine sklavische Gesinnung in der Frenheit ist verächtlich; eine sklavische Beschäftisgung hingegen ohne eine solche Gesinnung ist es nicht; vielmehr kann das Niedrige des Zustandes, mit Hoheit der Gesinnung verbunden, ins Erhabene übergehen. Der Herr des Epistet, der ihn schlug, handelte niedrig, und der geschlagene Sklave zeigte eine erhabene Seele.

Mahre Größe schimmert aus einem niedrigen Schickfal nur besto herrlicher hervor und der Kunstler darf sich nicht fürchten, seinen Helden auch in einer verächtlischen Hulle aufzusühren, sobald er nur versichert ist, daß ihm der Ausdruck des innern Werths zu Gebote steht.

Aber mas bem Dichter erlaubt senn fann, ift bem Mahler nicht immer gestattet. Jener bringt feine Dbjekte blos vor die Phantasie, dieser hingegen unmittelbar bor die Sinne. Alfo ist nicht nur Ber Eindruck bes Gemähldes lebhafter als der des Gebichts, sondern der Mahler kann auch durch seine natürlichen Zeichen das Innere-nicht fo sichtbar machen, als der Dichter burch feine willführlichen Zeichen, und doch kann uns nur bas Innere mit dem Meußern verfbhuen. Wenn uns Somer feinen Ulug in Bettlerlumpen aufführt, fo kommt es auf une an, wie weit wir une diefes Bild-ausmahlen und wie lang wir baben verweilen wollen. In feinem Fall aber hat es Lebhaftigkeit genug, daß es une unangenehm oder edelhaft fenn konnte. Wenn aber ber Mahler oder gar noch ber Schauspieler den Uluf dem Somer getreu nachbilden wollte, fo marden wir uns mit Widerwillen davon hinwegwenden. Hier haben wir die Starke bes Eindrucks nicht in unserer Gewalt; wir muffen feben, mas uns ber Mahler zeigt, und konnen die widrigen Mebenibeen, die uns baben in Erinnerung gebracht werden, nicht fo leicht abweisen.

- 1000h

#### An ben

# Herausgeber der Prophläen.

Ich komme von Betrachtung der Bilder zurück, die durch Ihre zwen letzten Preisaufgaben veranlaßt wursden, und noch lebhaft mit diesen Eindrücken beschäftigt, versuche ich es, die Gedanken zu ordnen und auszuspreschen, welche diese interessanten Aunsterscheinungen in mir aufgeregt haben. Werke der Einbildungskraft has ben das Eigenthümliche, daß sie keinen müßigen Gesunß zulassen, sondern den Geist des Beschauers zur Thätigkeit aufreizen. Das Kunstwerk führt auf die Kunst zurück, ja es bringt erst die Kunst in uns hervor.

Sie hatten es zwar ben diesen Preisaufgaben nur auf den Künstler abgesehen; aber auch dem bloßen Besschauer haben Sie durch dieses Institut eine reiche Quelle von Vergnügen und Belehrung eröffnet. Diese neunzehn und wieder diese neun Aussührungen des namslichen Gegenstandes gewähren ein ganz eignes Interesse des Ver st and es, wovon frenlich derjenige keinen Besgriff hat, der sich den Eindrücken künstlerischer Werke nur gedankenlos hingibt. Eine gleich große Anzahl

wirklicher Meisterstücke, aber von verschiedenem Inhalt, wurde uns unstreitig einen hohern Runst genuß, aber vielleicht keinen so reichen Begriff von der Kunst versschafft haben, als diese vielseitige Behandlung desselben Thema mir wenigsteus gegeben hat.

Zuerst ein Wort von den Preisaufgaben selbst. In Sachen der schönen Kunst wird die Möglichkeit nur durch die That bewiesen; aus Begriffen kann man hochsstens voraus wissen, baß ein gegebenes Thema der kunstlerischen Darstellung nicht widerstreitet. Der Ersfolg hat die Wahl der benden Sujets gerechtsertigt, denn aus Benden sind wirklich, unter geschickten Handen, sprechende, selbstständige und anmuthige Bilder geworden.

Obgleich die Kunst unzertrennlich und eins ist, und bende, Phantasie und Empfindung, zu ihrer Hervorsbringung thatig senn mussen, so gibt es doch Kunstswerke der Phantasie und Kunstwerke der Empfindung, je nachdem sie sich einem dieser benden asthetischen Pole vorzugsweise nahern; zu einer von benden Klassen aber muß jedes künstliche und poetische Werk sich bekennen, oder es hat gar keinen Kunstgehalt. Sie haben ben diesen zwen Preisausgaben dafür gesorgt, daß jeder Künstler in seiner Sphäre beschäftigt würde, und ders jenige, den die Natur reich genug ausstattete, auf benden Feldern der Kunst glänzen konnte.

Hectors Abschied qualifizirte sich zu einem nais ben und seelenvollen Empfindungsgemählde; der Raub der Pferde des Rhesus, ein Nachtstück, war zu einem kühnen, kraftvollen Phantasiebilde geeignet. Bende Aufgaben konnten, in Absicht auf den innern Kunstges halt, für gleichbedeutend gelten, und mochten für die Ausführung, im Ganzen genommen, gleich viel oder wenig Schwierigkeiten darbieten. Das Naturell und die Neigung des Künstlers mußte also die Wahl entsscheiden, und es ließ sich voraussehen, wohin sich das Uebergewicht neigen würde. Der erste Gegenstand spricht an das Herz und der Deutsche hat seinen schässbaren Charakter auch ben dieser Gelegenheit nicht vers läugnet.

Indem die Gegenstände gegeben wurden, waren die Momente der Handlung und die Motive unentschiesten gelassen; hier also war das Feld der Erfindung. Iwen Helden, dem Begriffe gemäß, den wir uns von Diomed und Ulnsses bilden, zeigen sich in der Finssterniß der Nacht in dem trojanischen Lager, wo thrazische Krieger mit ihrem Könige schlafend liegen. Insdem Diomed die Schlafenden erwürgt, bemächtigt sich Ulnß der schönen weißen Pferde des Königs. Sie müssen eilen, um nicht überfallen zu werden, und Diomed verläßt ungern den Schauplatz.

Hier war nun die Wahl bes Moments von der bochsten Bedeutung. Der Kunstler kounte den Augens

blick bes wirklichen Ermordens, er konnte ben Angenblid nach ber That und unmittelbar bor bem Abzuge darftellen. Blieb er ben dem erften Momente fteben, fo war das Bild nicht nur an Gehalt armer, es tonnte auch einen widrigen Gipbruck auf bas Gefühl machen; die nächtliche Ermordung schlafender Menschen hat ets was Schandendes fur einen helden. Der Konig, wels cher ermordet wird, murde badurch bie hauptperson, unfer Mitleid murbe intereffirt und das Bild befam eis nen pathetischen Charafter, den es burchaus nicht has ben follte. Wählte hingegen ber Runfiler ben Augenblick nach ber That, wo bende helden auf ihre Entfer= nung denken, fo tam ein gang anderer Beift in bas Ges mahlde. Das Gefühlempbrende murbe mit Schatten bebeckt, die Ermordeten waren nur als Masse noch ubrig, ohne daß ein Einzelner aus benfelben einen Unfpruch an unfre Theilnahme machte; wir schauen nicht unmittelbar an, fondern erfahren nur burch einen Schluß, daß sie im Schlaf ermordet worden, und, mas bie Bauptsache ift, Ulng und Diomed find bann bie eigentlichen Selven des Bildes, es ift ihre Ruhnheit, die uns intereffirt, ihr gludliches Entfommen, mas uns beschäftigt.

Aber auch so wird dem Bilde noch immer ein wes fentlicher Theil der sinnlichen Bedeutsamkeit und der Würde abgehen. Ulyß und Diomed werden ims mer nur als zwey nächtliche Mörder und Räuber ers scheinen; die Handlung wird also, auch wenn sie ihr Emphrendes verliert, wenigstens gemein und gleichgülstig für uns senn. Etwas muß geschehen, um die Helden, um ihre That empor zu heben; dies geschieht durch die Gegenwart und den Antheil einer Gott in n. Der Künstler durfte diese nicht weit suchen; auch in Homer erscheint die Pallas und treibt bende Helden, zu eilen. Durch Einsührung der Göttinn wird für den Gedanken noch dieses gewonnen, daß die nächtliche That einen Zeugen hat, daß durch ihre Geste die Norhwendigkeit der Flucht sinnlich klar wird, und für die Ausführung des Bildes entsteht der große Gewinn, daß die nächtsliche Scene mit einem göttlichen Licht kann erleuchtet werden.

Einen Künstler, der keinen tiefen Gedankengehalt in sein Bild zu legen wußte, konnte, ben der zweyten Aufgabe, schon der Effekt der Massen und Kontraste anlocken, und ben der Aussührung befriedigen. Der zesichickte Verfertiger des Vildes No. 5., wo in der Mitte des Sanzen zwen milchweiße Pferde sich erheben, Di os med im Hintergrund noch in dem Morden begriffen ist, und bende Helden als Nebensiguren gegen die Thiere verschwinden, scheint sich blos mit einer angenehmen Wirkung der Schatten und Lichter begnügt zu haben. Das Vild ist sanft und gefällig für's Auge, aber der Gedanke ist gemein und der Künstler hat von seinem Gesgenstand nur das nächste Prosaische ergriffen. Denn

warum zwen Helbenfiguren hervorrusen und durch Anstündigung einer bedeutenden That Erwartung erregen, wenn es um nichts weiter zu thun ist, als was auch durch eine gefällige Anordnung von Stillleben geleistet werden kann? Es war übrigens kein Wunder, daß eben dieses Bild ben vielen Zuschauern die Palme das von trug. Die Wirkung des Gefälligen ist unsehlbar, es seit nichts voraus, und läßt sich völlig gedankensloß genießen.

den Inhalts stellen gleichfalls nur den Augenblick der Ermordung dar. Der König liegt noch schlafend, das Schwert ist über ihm gezückt, Ulpsses hat sich der Pferde bemächtigt. Die Aussührung ist kräftiger, die Handlung reicher, als ben dem vorerwähnten Bilde, die Helden sind den Pferden nicht ausgeopfert. Aber der Gedanke erhebt sich nicht über das Gemeine, das Bild spricht blos zu dem Auge, ohne die Imagination anzuregen, und die geschickte fleißige Aussührung kann den sehlenden Geist nicht ersehen.

Zwey andere Bilder (No. 6 und 7.) zeigen und zwar schon die Göttinn, aber ihre Gegenwart erhebt das Bild nicht, ob sie gleich eine höhere Intention des Kunst-lers verräth. Der Moment ist bedeutender, die Ersmordung ist geschehen; auf dem einen, wo die Figuren blos im Umriß gezeichnet sind, hat sich Ulyß auf eins der Pferde geschwungen, der Augenblick des Forteilens

ist ausgedrückt; auf dem andern wird noch Rath gehalten, aber die Scene ist zu ruhig, es sehlt an Leben und Bedeutung.

In einem höhern Geist sind zwen andere Bilder besselben Inhalts gedacht und ausgeführt.

Die Göttinn erscheint (Do. 2.) über ben erschlagenen Leichen und das Licht, das sie umfließt, beleuchtet die nadytliche Scene. Diomedes ruht in einer nachbentenden Stellung mit aufgehobenem Fuß auf einem Leichnam und bebenkt fich, bas Schwert in die Scheibe ju fteden. Bedeutend erhebt bie Gottinn den Zeigefinger ber rechten Sand, um ihn zu warnen, und mit ber ausgestreckten Linken zeigt fie ihm ben Weg. Uly ffes, ben Bogen in der Hand, halt die fich baumenden Pferde am Bugel und ftrebt fchon in einer rafchen Bewegung fort, nach bem faumenden Gefährten zurückschauend. Bende Helden find nakt, nur ein Mantel flattert um ben eilenden Uly & und ein Lowenfell hangt über dem Rus den bes Diomedes. Jener, beffen fraftig gezeiche nete Figur am meiften bervordringt, bringt in bas Ganze eine lebhafte Bewegung, welche gegen Die fin nende Ruhe des Diomedes einen vielleicht nur gu ftarten Abstich macht.

Mit diesem Bilde sind wir in die geistige Welt der Kunst eingetreten. Das gemeine Wirkliche ist uns aus den Augen gerückt, nur das Bedeutende ist ausgenomiren. Noch um einen Schritt weiter in das Reich der

Einbildungefraft führt uns der andere (No. 1.), mit dem fich diese Gallerie der Rhesusbilder wurdig abschließt.

Der vorige Künstler hatte uns das trojanische Lager gezeigt und uns mit einem engen Raum umsschränkt, indem er die Scene durch die Mauern von Troja begrenzte. Ein glücklicher Gedanke des gegenswärtigen hingegen war es, die griechischen Zelte und Schiffe in die Trese des Bildes zu setzen, aus dem wir dadurch gleichsam herausgetrieben werden. Er dffnet mit einem kühnen Griff seinen Schauplatz und wir überschen zugleich die Scene der Handlung und das Ziel der Flucht.

Drey Punkte des Bildes ziehen uns sogleich durch verschiedene Mittel an. Das Auge, welches zuerst dem lebhaftesten Lichte folgt, fällt auf eine mahlerische, schön pyramidensormig geordnete Masse von vier milchweißen Pferden, welche Ulysses eben forttreiben will. Er wendet dem Zuschauer den Rücken; nur der Kopf ist ein wenig nach der Scene gedreht. Sein Mantel, so wie die Mähnen und Decken der Pferde sind in einer fliegenden Bewegung; dieser hellglänzenden und rasch bewegten Gruppe setzt sich die ruhige dunkte Masse leblos lies gender Körper im Vordergrund und die stillliegende Ferne des hintergrundes schön entgegen.

So bald der erste gewaltsame Sinnenreiz nachläßt, fo wendet sich der Verstand zu dem Bedeutungsvollen: dies findet er hier sehr geistreich in der Mitte des Bildes. Diomedes, in eine Löwenhaut gehüllt, den Schild in der linken Hand, steht an dem Wagen des Rhesus, den er mit der Rechten anfaßt, als ob er sich denselben zuseignen wollte. Un dem Rade des Wagens liegt der Erschlagene, durch die neben ihm liegende Helmkrone kenntlich, in schon verkürzter Lage hingestreckt. So rasch sich Ulyß und die Pferde bewegen, so ruhig sieht Diomedes, nur das Gesicht ist unzufrieden nach der Erscheinung zur Linken hingerichtet.

Hier schwebt in einer Wolkenumgebung, schlankt und schön gebildet, Minerva herab und bedeutet mit auszaesstreckter Rechten den Saumenden, fortzueilen. Die Wolke, in der sie erscheint, wälzt sich mahlerisch wie ein daherströmender Nebel um den Wagen des Rhesus heraum und fast auf diese Art die ganze Mordsene mit eisnem geheimnisvollen Vorhang ein, der sich nur auf der rechten Seite öffnet, um den Blick nach dem griechisschen Schifflager zu erweitern. Alle Partien des Bildes schifflager in einer angenehmen Harmonie von Licht und Schatten und Resseren in einander.

Man erfährt ben diesem Bilde den heitern Einfluß einer phantasiereichen Kunst, nach Kunstideen ist Alles gewählt und geordnet, nichts Einzelnes ist der gemeinen Wirklichkeit abgeborgt; Alles repräsentirt nur und hat nur Dasen sür den Gedanken und durch denselben.

Es ließ sich für diese bonden Aufgaben von einer 'doppelten Seite her Gefahr befürchten.

Der Raub der Pferde des Rhesus ist, als bloßes Factum betrachtet, gleichgültig und ohne allen Gehalt für das Herz; hier mußte also die Phantasie ihre Macht beweisen und der Gedanke siatt des wirklichen Gegenstandes eintreten. Wurde dieses Bild blos mit einer treuen Sinnlichkeit und natürlichen Wahrheit behandelt, so mußte es leer und abarakterlos ausfallen. Aber eben diese natürliche Wahrheit ist das Gespenst der Zeit, und dem Deutschen insbesondere wird es schwer, sich mit freyer Dichtungskraft über das gemein Wirkliche zu erheben. Diesem Stoffe also, der sein Gesühl nicht ansprach, konnte ein Künstler von gewöhnlichem Schlag nicht viel abgewinnen, und eben dies scheint die meisten von diesem Süjet zurückgeschreckt zu haben.

Der Abschied des Hectors ist schon als Stoff und ohne allen Zusatz der Kunst ein rührender Gegensstand, und konnte mit einem mäßigen Auswand von Phantasie, selbst durch naive Wahrheit, ein sprechendes Bild abgeben. Aber hier warder se n tim ent alische Hang der Nation und des Zeitalters zu fürchten, welcher zum wahren Berderben aller bildenden Kunst auch auf diesem Felde wie auf dem poetischen überhand ges nommen hat. Ein weinerlicher Hector und eine zers sließende Andromache waren zu fürchten und sie sind auch nicht ausgeblieben. Ich bezeichne die Werke nicht, da sie sich leicht von selbst heraus sinden.

Es war in diesem einfach scheinenden Stoff ein

- Toronto

liebender Gatte und als zärtlicher Bater erscheinen. Nicht leicht war die Aufgabe, jedem dieser Berhältnisse sein volles Recht anzuthun, ohne gegen die Einheit des Bildes zu verstoßen. Eines mußte nothwendig zur Hauptsache gemacht werden, weil keine doppelte Hand- lung von gleicher Bedeutung erlaubt war und die Kunst bestand darin, die prägnanteste zu wählen.

Einige der concurrirenden Kunsiler haben sich bes
gnügt, blos den Abschied des Gatten von der Gattint
vorzustellen, und sind folglich unter der Aufgabe ges
blieden. Das Kind auf den Armen der Warterinn oder
der Mutter ist nur ein Zeuge der Handlung. Hector
selbst ist so jugendlich und weichlich gehalten, daß man
blos den Abschied zwener Liebenden vor sich zu sehen
glaubt. Dies ist unstreitig der unglücklichste Einfall,
der sich am weitesten von der Aufgabe entfent; denn
an den Krieger und den Held, der der Schirm seiner
Baterstadt senn soll, ist hier nun gar nicht zu denken.
Es ist auf eine Rührung angelegt, die die sem Stosse
ganz und gar fremd ist.

Andre schlugen den entgegengesetzten Weg ein; ins dem sie den Vater ausschließend mit dem Kinde beschäfs tigen, lassen sie die Muster und Gattinn eine untergeordnete Rolle spielen. Diese entsernten sich weniger von dem Geist der Forderung, well der Ausdruck des väterlichen Charakters sich mit dem männlichen Ernst des Helden fehr wohl verträgt. Und da die Muttersich durch sich selbst schon in die Handlung einmischen kann, so konnte sie nicht bedeutungslos erscheinen.

Auf einem der vorzüglichsten Stücke in der Sammlung (No. 24.), einem Dehlgemählde, scheint der Künstler beabsichtigt zu haben, Mutter und Kind in Einer Umarmung zusammen zu fassen. Hector breistet seine Arme nach dem Kinde aus, das auf den Armen der Wärterinn vor ihm zurückstieht, während daß
ssich Andromache zwischen diesen, nach dem Kinde ausgestreckten, Armen an seinen Leib schmiegt; aber er
selbst zeigt sich keineswegs mit ihr beschäftigt, seine ganze Bewegung bezieht sich auf das Kind, sie scheint überslüssig und eher ein Hinderniß zu seyn.

Nun war die zwente Frage, für das Pathetische der Situation den wahrsten und zugleich würdigsten Musdruck zi finden — denn es sollte der Abschied eismes Helden senn, der Gattum und Kind zurückläßt, um in eine Todesgefahr zu gehen; man sollte einen letzten ewigen Abschied ahnen. Auf der andern Seite sollte sich der Held über den Schmerz erhaben zeigen, Andromache sollte sich auch in dieser schmerzlichen Sietuation seiner werth beweisen, unser Herz sollte nicht zerzrissen, sondern durch die Kührung selbst gestärkt und erhoben werden.

bie Matur einen heitern Sinn; und ein schönes naives

Gefühl verliehen, aber die Starke und Tiefe ber Ems pfindungen scheint versagt zu haben, bat fich auf Die eins fachste Weise aus ber Berlegenheit gezogen, indem er Die ganze Aufgabe in eine gartliche Familienstene verwandelt, worin bon bem tragischen Inhalt der Situation wenig ober gar nichts zu fpuren ift. Dector uns terhalt sich mit bem Kinde, bas auf dem linken Urm ber Warterinn ift und fich por bem Bater gu icheuen scheint. Die Umnie beutet mit einer fprechenden Bewegung auf ben Bater, als ob fie bas Rind mit bemfelben bekannt machen wollte. Un Hectors rechte Seite schmiegt fich Andromache; er hat ihr den einen Arm liebevoll hins gegeben, indem er den andern dem Rinde schmeichelnd entgegen fredt. Jebe ber bren Figuren belebt ein nais ber, außerft gludlich gemablter Ausbruck, ein freunds liches Lächeln spielt um den Mund bes Baters, und Andromache's feelenholler Blick fcwimmt zwischen Seis terkeit und Thranen. Alles accordirt zu einer schonen lieblichen Gruppe und spricht bas Gemuth schnell und entscheidend au. Man läßt augenblicklich von der Strenge der Kunstforderungen nach, weil man einer fconen Ratur begegnet und wird unwillig über ben gerechten Tadler, ber die Zeichnung, die Farbengebung und die ganze mablerische Anlage fehlerhaft und außers bem bas Bild mit Unichidlichkeiten überladen findet. Denn ber Runftler fchien bas Geroifche, bas er in bic Sandlung felbst nicht zu legen wußte, in ber Umgebung

nachholen zu wollen, und erfüllte deswegen den Rand der Mauern und Thurme, unter welchen die Scene vorsgebt, mit einer Million spiestragender Trojaner, welsche auf diese Familiengruppe herabschauen.

So wie man auf diesem Bilde das Pathetische ganz vermißt, so ist demselden auf zwen andern, sonst sehr tuchtig gearbeiteten, Bildern zu viel Raum gegeben und von dem heroischen Charakter des Helden zu viel aufgeopfert worden. Sie erregen daher ein gewisses peinliches Gefühl und man mag nicht gern daben versweilen. Auf dem einen mißsällt noch besonders die abgewandte Stellung des Hectors und der Ausdruck hülslosen Schmerzens in seiner Gebärde. Dem andern (No. 19.) scheint eine gewisse kranke Blässe zu schaden, welche dadurch entsteht, daß die Zeichnung zum Theil colorirt ist und auf einen Farbenesselt Anspruch macht, aber gerade da, wo die energische Farbe verlangt wird, die todte Kreide gebraucht worden ist.

Mehrere und zwar die geschicktesten Meister lassen ihren Helden sich an die Götser wenden und das Kind ihrem Schutz übergeben. Diese Handlung ist schicklich, ausdrucksvoll und edel. Das Bertrauen auf die Sotzter erlaubt einen muthigen, heitern und selbst im Affekt beruhigten Ausdruck und die Handlung erhält dadurch einen sewerlichen Charakter. Das Kind auf den Armen des Baters, besonders wenn es hoch empor gehalten wird, wie auf den zwen vorzüglichsten (No. 25. und 26.)

Wildern in vieser Reihe ber Fall ist, bildet einen bedeus tenden Gipfel der Gruppe. Das Kind wird uns zugleich zu einem Symbol der hülflosen Stadt; bende scheint Hector in die Hand der Götter zu geben.

. Es finden sich zwen nach Art der Basveliefs gearbeitete Bilder (No. 20 und 21.), wo der Kunstler im Geist der alten Bilopauerwerke des Pathetischen nicht bedurfte, um bedeutend zw fenn. Ernst und rubig steigt der gewaffnete Sector die Stufen feines Saufes berab; fein Abrper ist schon den Kriegern zugewendet., bie mit dem Schlachfroß auf ihn warten. Mur das Geficht kehrt fich nach ber Andromache, die fich mit leidens der Miene an ihn auschmiegt und ihm nicht laffen will; Ihr zur Seite fteht bie Barterinn, das Rind auf ben Armen , mit noch andern Jungfrauen. Gang mit ber weifen Badeutsamkeit der Allten hat uns hier der Runft ler die Situationen mehr durch symbolische Zeichen als durch Rachahmung des Wirklichen vorgebildet. Alles stellt mehr vor, als es ist; es gilt zwar für sich felbst und weist both auf etwas Andres hin; es ift nur ber sinns volle Buchstabe, in welchem der Geift verhullt liegt. Die weibliche Reihe mit dem Rinde bedeutet uns das Innere eines hauses, welches von dem hausvater jetzt verlassen wird. Die Krieger gegenüber mit ihren Wafs fen und dem wartenden Streitroß rufen uns die uners bittliche Nothweudigkeit in die Seele. Das ernste boch nicht traurige Herabsteigen des Helden steht ihm wohl

an; er braucht nicht die Götter, er ruht auf sich selbst; die zärtliche Bekümmerniß der Gattin ist dem Ganzen gemäß. Nur sie selbst ist zu klein und zu dürftig gegen die colossalische Figur des Helden und stort den antisten Sinn des Ganzen durch ihre moderne schwächliche Erscheinung.

Auch in Behandlung der Umme, als ber britten Figur, bat fich bas Genie ber verschiednen Runftler charakterisirt. Einige, die ju ber Sobe des Gegenstandes nicht hinauf langen konnten, haben mit ihrem Genie gerade die Umme noch erreicht und diese ift bann die ges lungenste Figur bes Bilbes geworden. hier in corpore vili konnte ber Runftler ber beliebten Naturlichkeit mit dem mindesten Rachtheile folgen, obgleich der gute Geschmack auch bier eine eblere Behandlung zur Pflicht machte. Bou der stupiden Gleichgultigkeit an bis zur koketten Leichtfertigkeit ift fie auf biefen Bildern burchgeführt worden. Diesen letten Charafter tragt fie auf einer bunt getuschten Zeichnung, bie ich Ihnen hier nur durch die zwen unschicklich angebrachten Gaulen, die das Thor versperren, bezeichnet haben will. Das Bild ift auf das Gefälligste, nach Art eines bunten englischen Kupserstichs, behandelt, die Figur ber Andros mache voll Anmuth, die Amme aber besonders geistreich gebacht. Mur einen Hector mußte ber Runftler fich nicht gu benken und sich überhaupt nicht zu ber Sobe feines Gegenstandes zu erheben.

Dagegen ist auf den zwen vorhin erwähnten Bilbern, in welchen Hector seinen Sohn zum Himmel
emporhält, die Amme ein wirklich bedeutender und integranter Theil der Handlung und zu der Würde des Ganzen veredelt. Auf dem einen (No. 23.) sieht sie in einer sehr geistreich gedachten Stellung abgewendet und es ist dem Künstler gelungen, uns gerade durch das, was er verhüllte, desto tieser zu rühren. Auf dem andern Bilde (No. 26.), dessen ich nachher noch umständlicher gedenken werde, hat ihr der Künstler eine noch größere, wenn nicht zu große, Bedeutung gegeben.

kale keineswegs unwichtig und die Handlung konnte nur vermittelst besselben ihre volle Erklarung erhalten. Wenn sich der Künstler nicht der Frenheit der Symbole bediente, so mußte er die Scene unter oder an das trojanische Thor verlegen, und je sprechender er die Umgebung nigchte, desso mehr Ausdruck kam in die Handlung. Es ist daher nicht zu billigen, daß auf einigen Bildern die Scene an eine ganz de und gleichgültige Stelle an der Stadtmauer verlegt ist. Die Handlung entbehrt dadurch ihren bedeutenden Hintergrund und ihren diffentlichen Charakter, der jenen alten Zeiten so gemäß ist; obgleich das andere Extrem, wo der Künstler einen opernmäßigen Hossisaat um seine Personen herum verbreitet, noch weit mehr Tadel verdient.

Man hat alle Ursache, sich über ben Fleiß, über

die Runftfertigkeit, über bas Sentiment, über ben Beift und Geschmack zu erfreuen, die ben diesen Bilberif, balb mehr bald weniger verbunden, zur Erscheinung gefom men find. Don ber Gefühleinnigkeit an, ben welcher Die Kunft anfängt, bis zu ber heitern Imagination, wodurch fie fich fren und felbsistandig erklart und zu der geiftreichen vollendenden Anmuth, wodurch fie fich, auf ihrem weiten Weg! wieder zur Natur guruck findet, find Proben gegeben worden. Mehrere Diefer Bitber find wahrhaft ichon gedachte Banger andre empfehlen fich durch irgend eine gluckliche Anlage, oder buich eine er wordene Fertigkeit, einige durch ein vollendetes Talent in Absicht auf gewisse Theile ber mablerischen Unsfuhtung. Wenn man aber alle ber Reihe nach durchlaufen hat, so wird man zulest mit erhöhter Zufriedenheit zu (Mo. 26.) ber braunen Beichnung, wie bas Publikum fie nannte, ebe man ben Mamen bes Runftlere, Srn. Rahte, erfuhr, gurudtehren, welche auch den Blick zuerst angezogen bat.

Hector hebt den Asthanax mit einem heitern Blick des Vertrauens zu den Göttern empor. Andromache, eine schöne Gestalt im Geist der Antiken gezeichnet, lehnt sich an die rechte Seite des Helden, auf ihm als ihrem Gotte scheint sie zu ruben, kein Ausdruck des Schmerzens entstellt ihre reinen Jüge. Zur Linken Hectors in weiterm Abstand von ihm und durch den Helm, der auf dem Boden liegt, von ihm geschieden,

kniet die Warterinn, das heitre Gebet des Helden mit einem schmerzvollen Fleben aus tieser geängsteter Brust begleitend. Auf sie, als die niedrigere Natur, bat der weise Künstler die ganze Schale der Leidensschaft ausgegossen, die er für diese Scene bereit hielt; aber in ihrem Affekt ist nichts Unwürdiges, es ist nur das Hestige der Indrunst, was ihn bezeichnet. Die Handlung geschieht unter dem Thor, dessen edle Architektur würdig zum Ganzen stimmt. Hinter der Ammen bisnet sich dasselbe in einem schönen freben Bogen; man sieht den Magen Hectors, der Führer halt die Pferde an, ein Krieger ist naher getreten und seszt die Handlung.

Dies ist der poetische Gedanke des Bildes; aber der edle Styl, die Einheit, die leichte Hand, die Reinslichkeit und Anmuth in der Behandlung kanit nur empfunden, nicht durch Worke ausgedrückt werden. Man fühlt sich thatig, klar und entschieden; die schönste Wirkung, die die plastische Kunst bezweckt. Das Ausge wird gereizt und erquickt, die Phantasie belebt, der Geist aufgeregt; das Herz erwarmt und entzündet, der Berstand beschäftigt und befriedigt.

### mare u'eber . Arrangina in

and the result of the state of the state of the state of

enter a si elevaria sou alla con din ferre accepta.

· ... 12 3 53 757 5

COLD SERVICE SECTION OF SECTION O

and the second of the contract of the contract

, and the state of the grant of the second

## Bürgers Gedichte.

thill use unniverse arrang proper a mena histolica Die Gleichgultigkeit, mit ber unser philosophiren bes Zeitalter auf die Spiele der Musen herabzuseben anfangt, scheint keine Gattung der Poesie empfindlicher 34 treffen, als die lyrische. Der bramatischen Dichtkunft dient doch wenigstens die Ginrichtung bes gesells schaftlichen Lebens zu einigem Schutze, und ber erzählenden erlaubt ihre frenere Form, sich dem Weltton mehr anzuschmiegen und ben Beift ber Zeit in sich auf zunehmen. Aber die jahrlichen-Almanache, die Gesellschaftsgesange, die Musikliebhaberen unfrer Damen, find nur ein schwacher Damm gegen den Berfall ber Inrischen Dichtkunft. Und boch mare es fur ben Freund bes Schonen ein febr niederschlagender Gedanke, wenn Diese jugendlichen Bluthen bes Geiftes in der Fruchtzeit absterben, wenn die reifere Rultur auch nur mit einem einzigen Schonheitsgenuß erkauft werden follte. mehr ließe sich auch in unfern so unpoetischen Tagen, wie fur die Dichtkunst überhaupt, also auch fur die

Iprische, eine febr murdige Beftimmung entbeden.; es ließe fich vielleicht barthun, baß, wenn sie von einer Seite hobern Geiftesbeschäftigungen nachstehen muß, sie von einer andern nur desto nothwendiger geworden ift. Ben ber Bereinzelung und getreunten Wirksamfeit unfrer Geiftestrafte, die ber erweiterte Rreis des Biffens und die Absonderung der Berufsgeschäfte nothwendig macht, ist es die Dichtkunft bennahe allein, welche Die getrennten Rrafte der Geele wieder in Bereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Bernunft und Ginbildungefraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam den ganzen Menschen in uns wieder herstellt. Sie allein fann das Schicksal abwenden, das traurigste, das dem philosophirenden Werstande widerfahren fann, über dem Fleiß des Fors fchens ben Preis feiner Unftrengungen zu verlieren, und in der abgezogenen Bernunftwelt für die Freuden ber wirklichen zu fterben. Aus noch fo divergirenden Bahnen wurde sich ber Geift ben ber Dichtkunst wieder zurecht finden, und in ihrem verjungenden Licht der Erstarrung eines fruhzeitigen Alters entgehen. Gie ware die jugendlichblubende Hebe, welche in Jovis Saal bie unfterblichen Gotter bedient.

Dazu aber wurde erfordert, daß sie selbst mit dem Zeitalter fortschritte, dem sie diesen wichtigen Dienst leisten soll; daß sie sich alle Vorzüge und Erwerbungen desselben zu eigen machte. Was Erfah-

rung und Bernunft an Schagen fur die Menfchheit aufhauften, mußte Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Unmuth fich fleiben in ihrer schopferischen Dane. Die Sitten, ben Charafter, bie gange Weisheit ihrer Beit mußte fie, geläutert und veredelt, in ihrem Spie gel sammeln und mit idealifirender Runft, aus dem Jahrhundert felbst, ein Muster fur bas Jahrhundert erschaffen. Dies aber fette voraus, bag fie felbft in keine andre als reife und gebildete Bande fiele. lange dies nicht ift, fo lange zwischen bem sittlich aus gebilbeten vorurtheilsfregen Ropf und bem Dichter ein andrer Unterschied Statt findet, als Daß Letzterer zu den Worzugen bes Erftern bas Talent ber Dichtung noch als Zugabe befigt; fo lange burfte bie Dichtkunft ihren veredelten Ginfluß auf das Jahrhundert verfehlen und jeder Fortichritt miffenschaftlicher Rultur wird nur bie Bahl ihrer Bewunderer vermindern. Unmöglich fann ber gebilbete Mann Erquidung fur Geift und Berg ben einem unreifen Jungling fuchen, unmöglich in Go dichten die Borurtheile, Die gemeinen Gitten, Die Bei stesleerheit wieder finden wollen, die ihn im wirklichen Leben verscheuchen. Mit Recht verlangt er von bem Dichter, ber ihm, wie bem Romer fein Sporag, ein theurer Begleiter durch bas Leben senn foll, daß er im Intellektuellen und Sittlichen auf einer Stufe mit ihm ftehe, weil er auch in Stunden bes Genuffes nicht unter fich finken will. Es ift alfo nicht genug, Empfin-

bung mit erhöhten Farben zu schildern; man muß auch erhoht empfinden. Begeisterung allein ift nicht genug; man fordert, die Begeisterung eines gebilbeten Geiftes. Alles, mas der Dichter und geben kann, ift seine Individualität. Diese mußtes also werth senn, vor Welt und, Rachwelt ausgestellt-zu werben. Diefe feine Individualität so febr als möglich zu veredeln, zur reinsten berrlichsten Menschheit hinaufzuläutern, ift fein erstes und wichtigstes Geschäft, ebe er es unternehmen darf, Die Bortrefflichen zu ruhren. Der hochfte Werth feines Gedichtes fann fein anderer fenn, als bag es ber reine vollendete Abdruck einer intereffanten Gemuthelage eines intereffanten vollendeten Geiftes ift. Dur ein folder Beift foll fich und in Runftwerken ausprägen; er wird uns in feiner fleinften Meußerung tenntlich fenn, und umfouft wird, ber es nicht ift, Diefen mefentlichen Mangel burch Runft zu verfieden suchen. 20m Mefthetischen gilt eben bas, was vom Sittlichen; wie es biet der moralisch vortreffliche Charakter eines Menschen allein ift, ber einer feiner einzelnen Sandlungen ben Stempel moralischer Gute aufdrucken fann, fo ift es dort nur der reife, ber vollkommene Geift, von dem bas Reife, das Bollkommene ausfließt. Rein noch fo großes Talent fann dem einzelnen Aunstwerf verleihen, was bem Schopfer beffelben gebricht, und Mangel, die aus diefer Quelle entspringen, kann felbst die Feile nicht wegnehmen.

Wir wurden nicht wenig verlegen sein, wenn und aufgelegt murbe, diesen Maßstab in der Hand, den gegenwärtigen Musenberg zu durchwandern. Aber die Ersahrung, däucht und, mußte es ja lehren, wie viel der größere Theil unsrer, nicht ungepriesenen, lyrischen Dichter auf den bessert des Publikums wirkt; auch trifft es sich zuweilen, daß und Einer oder der Andre, wenn wir es auch seinen Gedichten nicht angemerkt hatten, mit seinen Bekenntnissen überrascht oder und Proben von seinen Sisten liesert. Jest schränken wir und darauf ein, von dem bisher Gesagten die Anwens dung auf Hrn. Burger zu machen.

Aber darf wohl diesem Maßstab auch ein Dichter unterworfen werden, der sich ausdrücklich als "Bolks-sänger" aukundigt und Popularität (S. Borrede z. 1. Theil S. 15. u. f.) zu seinem höchsten Gesetz macht? Wir sind weit entfernt, Hrn. B. mit dem schwaukenden Worte "Bolk" schikaniren zu wollen; vielleicht bedarf es nur weniger Worte, um uns mit ihm darüber zu verständigen. Ein Bolksdichter in jenem Sinn, wie es Homer seinem Weltalter oder die Troubadours dem ihrigen waren, dürste in unsern Tagen vergeblich gessucht werden. Unste Welt ist die Homer's che nicht mehr, wo alle Glieder der Gesellschaft im Empfinden und Meinen ungefähr dieselbe Stufe einnahmen, sich also leicht in derselben Schilderung erkennen, in denselben Gefühlen begegnen konnten. Jeht ist zwischen

ber Auswahl einer Nation und ber Maffe berfelben ein fehr großer Abstand sichtbar, wovon die Ursache zum Theil schon darin liegt, daß Aufklarung der Begriffe und sittliche Beredlung ein zusammenhängendes Ganzes ausmachen, mit beffen Bruchstücken nichts gewonnen wird. Außer diesem Kulturunterschied ift es noch die Convenienz, welche die Glieder der Nation in der Empfindungsart und im Ausdruck ber Empfindung einander so außerst unahnlich macht. Es wurde baber umfonst fenn, willkuhrlich in einen Begriff gusammen zu werfen, was langst schon keine Ginheit mehr ift. Ein Wolksdichter für unfre Zeiten hatte also blos zwischen dem Allerleichtesten und dem Allerschwersten die Wahl; entweder sich ausschließend der Fassungstraft des gro-Ben Haufens zu bequemen und auf den Benfall der gebildeten Rlaffe Verzicht zu thun, - oder den ungebeuren Abstand, der zwischen benden sich befindet, durch die Große seiner Aunst aufzuheben, und bende 3wecke vereinigt zu verfolgen. Es fehlt uns nicht an Dichtern. die in der ersten Gattung gludlich gewesen find, und fich ben ihrem Publikum Dank verdient haben; aber nimmermehr fann ein Dichter von Brn. Burgers Genie die Kunft und sein Talent so tief herab gesetzt ba= ben, um nach einem fo gemeinen Biele zu ftreben. Popularitat.ift ihm, weit entfernt, dem Dichter die Arbeit zu erleichtern, oder mittelmäßige Talente zu bebecken, eine Schwierigkeit mehr, und furwahr eine

so schwere Aufgabe, daß ihre gluckliche Auflösung ber bochste Triumph bes Genies genannt werden fann. Welch Unternehmen, dem edeln Geschmack des Renners Genüge zu leiften, ohne dadurch bem großen Haufen ungenießbar zu fenn - ohne der Kunft etwas von ihrer Wurde zu vergeben, fich an ben-Rinderverstand bes Bolks anzuschmiegen. Groß, bod) nicht unüberwindlich, ift biefe Schwierigkeit; das gange Gebeimnif, fie aufzuldfen - gluckliche Wahl bes Stoffs und bochfte Simplicitat in Behandlung beffelben. 300 nen mußte ber Dichter ausschließend nur unter Situationen und Empfindungen mablen, die dem Menschen als Menschen eigen find. Alles, wozu Erfahrungen, Aufschluffe, Fertigkeiten gehoren, die man nur in positivenund funftlichen Berhaltniffen erlangt, mußte er fich forgfältig unterfagen, und burch diefe reine Scheibung beffen, was im Menschen blos menschlich ift, gleichsam ben verlornen Zustand ber Matur zurückrufen. In fillschweigendem Einverständniß mit den Bortrefflichften seiner Zeit murbe er die Bergen des Bolks an ihrer weichsten und bildsamften Seite faffen, durch bas genbte Schonheitsgefühl ben sittlichen Trieben eine Rachhulfe geben, und das Leidenschaftsbedurfniß, bas ber Alltagspoet so geistlos und oft so schadlich befriedigt, fur Die Reinigung ber Leidenschaft nuben: Als ber aufgeklarte verfeinerte Wortführer der Boltegefühle wurde er dem hervorstromenden, Sprache suchenten

Affekt der Liebe, der Freude, der Andacht, ber Traurigfeit, ber Soffnung u. a. m. einen reinern und geifts reichern Text unterlegen; er wurde, indem Er ihnen den Ausdruck lieh, sich zum herrn diefer Affette mas den und ihren roben, gestalthosen, oft thierischen Ausbruch noch auf den Lippen bes Bolfs verebeln. die erhabenste Philosophie bes Lebens murde ein solcher Dichter in die einfachen Gefühle ber Natur auflosen, Die Resultate des muhfamsten Forschers ber Ginbib dungefraft überliefern, und die Geheimniffe bes Dens Pere in leicht zu entziffernder Bildersprache dem Rin-Berfinn zu errathen geben. Gin Borlaufer der bel len Erkenntnif brachte er die gewagtesten Bernunft wahrheiten, in reizender und verdachtloser Sulle, lange vorher unter das Volk, ehe der Philosoph und Gesetgeben sich erfühnen durfen, sie in ihrem wolben Glange beraufzuführen. Che fie ein Gigenthum ber Ueberzeugung geworden, batten sie durch ihm schon ihre stille Macht an den Herzen bewiesen, und ein ungeduldiges, einstimmiges Berlangen wurde fie endlich von felbst der Bernunft abforbern.

In diesem Sinne genommen, scheint uns der Wolksdichter, man messe ihn nach den Fähigkeiten, die ben ihm vorausgesetzt werden, oder nach seinem Wirskungskreis, einen sehr hohen Rang zu verdienen. Nur dem großen Talent ist es gegeben, mit den Resultaten des Tiessinns zu spielen, den Gedauken pon der Form

loszumachen, an die er ursprünglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden war, ihn in eine fremde Ideen= reihe zu verpflanzen, so viel Kunft in so wenigem Auf= wand, in fo einfacher Sulle so viel Reichthum zu ver= bergen. Hr. B. fagt alfo keineswegs zu viel, wenn er Popularitat eines Gedichts für das "Siegel der Boll-Kommenheit" erklart. Aber, indem er dies behauptet, fett er stillschweigend schon voraus, mas Mancher, ber ihn liest, ben biefer Behauptung gang und gar überfeben burfte, daß zur Vollkommenheit eines Gedichts Die erste unerläßliche Bedingung ift, einen bon der verschiednen Faffungefraft feiner Lefer burchaus unabe Bangigen absoluten, innern Werth zu besiten. "Wenn ein Gebicht; scheint er fagen zu wollen, die Prufung bes achten Geschmacks aushalt, und mit diesem Borjug noch eine Rlarheit und Faslichkeit verbindet, die es fahig macht, im Munde bes Bolks zu leben; bann ift ihm das Siegel der Vollkommenheit aufgedrückt." Diefer Gat ift durchaus Eins mit diefem: Bas den Portrefflichen gefällt, ift gut; was Allen ohne Unterschied gefällt, ift es noch mehr.

Also weit entfernt, daß ben Gedichten, welche für das Bolk bestimmt sind, von den höchsten Forderungen der Kunst etwas nachgelassen werden könnte; so ist viels mehr zu Bestimmung ihres Werths (der nur in der glücklichen Vereinigung so verschiedner Eigenschaften besteht), wesentlich und nöthig, mit der Frage anzus

Could

fangen: Ist der Popularität nichts von der höhern Schönheit aufgeopfert worden? Haben sie, was sie für die Volksmasse an Interesse gewannen, nicht für den Kenner verloren?

Und hier muffen wir gefteben, bag une bie Burgerichen Gedichte noch fehr viel zu munschen übrig gelaffen haben, bag wir in bem größten Theil berfels ben ben milben, fich immer gleichen, immer bellen, mannlichen Beift vermiffen, ber, eingeweiht in bie Musterien des Schonen, Edeln und Wahren, zu bem Wolke bildend hernieder fleigt, aber auch in ber vertraus teften Gemeinschaft mit bemselben nie seine himmlische Abkunft verläugnet. Br. B. vermischt fich nicht felten mit dem Bolf, zu bem er fich nur berablaffen follte, und anstatt es scherzend und spielend zu sich hinaufs zuziehen, gefällt es ihm oft, fich ihm gleich zu machen. Das Bolt, fur das er bichtet, ift leiber nicht immer basjenige, welches er unter biefem Namen gebacht wiffen will. Dimmermehr find es Diefelben Lefer, für welche er seine Nachtfener ber Benus, seine Leonore, fein Lied an die Hoffnung, bie Elemente, die gottingis fche Jubelfener, Mannerkeuschheit, Borgefühl ber Gefundheit u. a. m. und eine Frau Schnips, Fortunens Pranger, Menagerie der Gotter, an Die Menfchens gesichter und abnliche niederschrieb. Wenn wir anders aber einen Bolksbichter richtig schätzen, so besteht sein Berdienst nicht darin, jede Bolkeklaffe mit irgend eis

nem, ihr besonders genießbaren, Liede zu versorgen, sondern in jedem einzelnen Liede jeder Volksklasse gesung zu thun.

Wir wollen uns aber nicht ben Tehlern verweilen, bie eine ungluckliche Stunde entschuldigen, und beneu durch eine strengere Auswahl unter seinen Gedichten abgeholfen werden kann. Aber daß sich biefe Ungleiche heit bes Geschmocks sehr oft in demselben Gedichte findet, durfte eben jo schwer zu verbeffern, als zu ents schuldigen senn. Rec. muß gestehen, bag er unter als len Burger'schen Gebichten (bie Rede ift von benen, welche er am reichlichsten aussteuerte) bennahe keines zu nennen weiß, das ihm einen durchaus reinen, durch gar fein Diffallen erkauften, Genuß gemahrt hatte. War es entweder die vermißte Uebereinstimmung bes Bildes mit bem Gedanken, oder die beleidigte Wurde bes Inhalts, voer eine zu geiftlose Ginkleidung, mar ' es auch nur ein unedles, die Schonheit bes Gebankenentstellendes, Bild, ein ins Platte fallenber Ausbruck, ein unnützer Wörterprunk, ein (mas boch am feltensten ihm begegnet) unachter Reim ober harter Bers, mas bie harmonische Wirkung bes Gangen ftorte; fo mar uns diese Storung ben so vollem Genuß um so wibrts ger, weil fie une bas Urtheil abnothigte, bag der Geift, ber fich in biefen Gebichten barftellte, fein gereifter, fein vollendeter Geift fen; daß feinen Produkten nur

beswegen die letzte Hand fehlen mochte, weil sie — ihm selbst sfehlte.

Eine nothwendige Operation des Dichters ift Ideas lifirung feines Gegenstandes, ohne welche er aufhort, feinen Damen zu verdienen. Ihm fommt es gu, bas Vortreffliche seines Gegenstandes, (mag biefer nun Gestalt, Empfindung ober Handlung fenn, in ihm ober außer ihm wohnen), von grobern, wenigstens fremd= artigen Benmischungen, zu befreven, die in mehrern Gegenständen zerftreuten Etrablen von Bollfommenheit in einem einzigen zu sammlen, einzelne, bas Ebenmaß fforende Buge der harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Locale jum Allgemeinen zu Alle Ideale, die er auf diese Art im Ginzelnen bildet, find gleichfam nur Ausfluffe eines innern Ideals von Bollkommenheit, das in ber Geele des Dichters wohnt. Bu je größerer Reinheit und Rulle er bicfes innere allgemeine Ibeal ausgebilbet bat; befto mehr werden auch jene einzelnen fich ber bochften Bollkommenheit nabern. Diese Idealisirkunft vermiffen wir zu fehr ben hrn. Burger. Außerdem ; daß uns feine Muse überhaupt einen zu finnlichen, oft gemeinsinulichen Charafter zu tragen scheint, daß ihm selten Liebe etwas Andres, als Genuß ober sinnliche Augenweibe', Schonbeit oft nur Jugend, Gefundheit, Gladfeligkeit nur Bohlleben ift, mochten wir die Gemablde, die er uns aufstellt, mehr einen Busammenwurf von Bilbern, eine

Compilation von Zügen, eine Art Mosaik, als Ibeale nennen. Will er uns z. B. weibliche Schönheit mahlen, so sucht er zu jedem einzelnen Reiz seiner Geliebten ein demselben correspondirendes Bild in der Natur umher auf, und daraus erschafft er sich seine Göttinn.
Man sehe 1. Th. S. 124. das Mädel, das ich meisne, das hohe Lied und mehrere andre. Will er sie überhaupt als Muster von Bollkommenheit uns dars stellen, so werden ihre Qualitäten von einer ganzen Schaar Göttinnen zusammengeborgt. S. 86. die ben, den Liebenden:

Im Denken ist sie Pallas ganz, Und Juno ganz an edelm Gange, Terpsichore beym Freudentanz, Euterpe neidet sie im Sange, Ihr weicht Aglaja, wenn sie lacht, Melpomene bey sanster Klage, Die Wollust ist sie in der Nacht, Die holde Sittsamkeit bey Tage.

Wir führen diese Strophe nicht an, als glaubten wir, daß sie das Gedicht, worin sie vorkommt, eben verunsstalte, sondern weil sie uns das passendste Benspiel zu senn scheint, wie ungefähr Hr. B. idealisirt. Es kann nicht fehlen, daß dieser üppige Farbenwechsel auf den ersten Andlick hinreißt und blendet; Leser besonders, die nur für das Sinnliche empfänglich sind, und, den Kindern gleich, nur das Bunte bewundern. Aber wie

wenig fagen Gemablde biefer Urt bem verfeinerten Runftsun, ben nie ber Reichthum, fondern die weise Dekonomie, nie die Materie, nur die Schonheit der Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit der Mis schung befriedigt! Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig Kunst erfordert wird, in dieser Manier zu erfinden; aber wir entdecken ben biefer Gelegenheit an une felbst, wie menig bergleichen Rraftstude ber Jugend die Prufung eines mannlichen Geschmacks ausbalten. Es konnte uns eben barum auch nicht febr angenehm überraschen, als wir in dieser Gedichtsamme lung, einem Unternehmen reiferer Jahre, sowol ganze Gedichte, als einzelne Stellen und Ausbrucke wieder fanden, (das Klinglingling, Hopp Hopp Hopp, Huhu, Safa, Trallyrum larum, u. bgl. m. nicht zu vergeffen), welche nur die poetische Kindheit ihres Berfassers ents schuldigen, und der zwendeutige Benfall des großen Haufens so lange burchbringen konnte. Wenn ein Dichter, wie Gr. B., dergleichen Spielerenen durch bie Zauberkraft seines Pinsels, durch das Gewicht feines Benspiels in Schutz nimmt, wie soll sich der unmannliche, kindische Ton verlieren, ben ein heer von Stumpern in unsere lyrische Dichtkunst einführte? Aus eben Diesem Grunde kann Rec. das sonft so lieblich gesungene Gedicht : "Blumchen Wunderhold" nur mit Ginschrans fung loben. Wie fehr fich auch Gr. B. in diefer Erfindung gefallen haben mag, so ist ein Zauberblumchen

an der Brust kein ganz würdiges, und eben auch nicht sehr geistreiches Symbol der Bescheidenheit; es ist, fren herausgesagt, Tändelen. Wenn es von die sem Blumchen heißt:

Du theilst der Flote weichen Klang Des Schreners Kehle mit, Und wandelst in Zephyrengang Des Stürmers Poltertritt.

so geschicht der Bescheidenheit zu viel Ehre. Der umschickliche Ausdruck: die Nase schnaubt nach Aether, und ein unächter Reim; blahn und schon, verunstalten den leichten und schönen Gang dieses Liedes.

Um meiften vermißt man die Idealifirfunft ben Brn. B., wenn er Empfindungen schildert; biefer Borwurf trifft besonders die neuern Gedichte, großentheils an Molly gerichtet, womit er biese Ausgabe bereichert bat. Go unnachabmlich schon in ben meiften Diction und Berebau ift, so poetisch sie gesungen find, fo unpoetisch scheinen fie uns empfunden. Was Teffing irgendwo bem Tragobiendichter jum Befet macht, feine Seltenheiten, feine ftreng individuellen Charaftere und Situationen barzustellen, gilt noch weit mehr von bem Diefer barf eine gewiffe Allgemeinheit in . Lyrischen. ben Gemuthsbewegungen, die er schildert, um so meniger verlaffen, je weniger Raum ihm gegeben ift, fich über bas Eigenthumliche ber Umftande, wodurch fie ber anlagt find, zu verbreiten. Die neuen Burgerichen

Gedichte find, großentheils Produkte einer folchen gang eigenthumlichen Lage, die zwar weder so streng indivis buell, noch fo fehr Ausnahme ift, als ein Deavtoutimos rumenos bes Terenz, aber gerade individuell genug, um von dem Lefer weder vollständig, noch rein genug, aufgefaßt zu werden, daß das Unideale, welches das von unzertrennlich ift, den Genuß nicht ftorte. Indefe fen murde biefer Umftand ben Gedichten, ben benen er angetroffen wird, blos eine Bollkommenheit nehmen; aber ein anderer kommt hinzu, der ihnen wesentlich schadet. Sie sind namtich nicht blos Gemablde diefer eigenthumlichen (und fehr undichterischen) Seelenlage, sondern sie sind offenbar auch Geburten derselben. Die Empfindlichkeit; ber Unwille, die Schwermuth bes Dichters, find nicht blos der Gegenstand, den er befingt; sie sind leider oft auch ber Apoll, der ihn begeis Aber die Gottinnen bes Reizes und der Schons stert. beit' find febr eigenfinnige Gottheiten. Gie belohnen nur die Leidenschaft, die fie felbst einflößten; sie bulden auf ihrem Altar nicht gern ein ander Feuer, als bas Reuer einer reinen, uneigennutgigen Begeifterung. Gin erzurnter Schauspieler wird uns schwerlich ein ebler Reprasentant bes Unwillens werden; ein Dichter nehe me sich ja in Acht, mitten im Schmerz den Schmerz zu besingen. Go, wie der Dichter felbst blos leidender Theil ift, muß seine Empfindung unausbleiblich von ihrer idealischen Allgemeinheit zu einer unvollkommenen

Individualität herabsinken. Aus ber sanftern und fersnenden Erinnerung mag er dichten, und dann desto besser für ihn, jemehr er an sich ersahren hat, was er besingt; aber ja niemals unter der gegenwärtigen Herrsschaft des Affekts, den er uns schon versinnlichen soll. Selbst in Gedichten, von denen man zu sagen pflegt, daß die Liebe, die Freundschaft u. s. w. selbst dem Dichter den Pinsel daben geführt habe, hatte er damit aufangen müssen, sich selbst fremd zu werden, den Gezegenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität los zu wickeln, seine Leidenschast aus einer milbernden Ferne anzuschauen. Das Idealschone wird schlechterzbings nur durch eine Freyheit des Geistes, durch eine Selbstthätigkeit möglich, welche die Uebermacht der Leidenschaft ausheht.

Die neuern Gedichte Hrn. B. charakterisirt eine gewisse Bitterkeit, eine fast krankelnde Schwermuth. Das hervorragendsie Stuck in dieser Sammlung: "Das hohe Lied von der Einzigen" verliert dadurch besonders viel von seinem übrigen unerreichbaren Werthe. Andre Kunstrichter haben sich bereits aussührlicher über dieses schone Produkt der Burge ischen Muse herausgelassen, und mit Vergnügen stimmen wir in einen großen Theil des Lobes mit ein, das sie ihm bengelegt haben. Nur wundern wir uns, wie es möglich war, dem Schwunge des Dichters, dem Feuer seiner Empsindung, seinem Reichthum an Bildern, der Krast seiner Sprache, der

Harmonie feines Berfes, fo viele Berfundigungen gegen ben guten Geschmack zu vergeben; wie es möglich war, zu übersehen, daß fich bie Begeisterung bes Dichters nicht felten in die Grenzen des Wahnfinns verliert, daß fein Feuer oft Furie wird, daß eben beswegen bie Gemuthoftimmung, mit ber man bies Lied aus ber Sand legt, burchaus nicht bie wohlthätige harmonische Stimmung ift, in welche wir une bon bem Dichter versett sehen wollen. Wir begreifen, wie Gr. B., hingeriffen von bem Uffekt, ber diefes Lied ihm bictirte, bestochen von der nahen Beziehung biefes Lieds auf feine eigne Lage, die er in bemfelben, wie in einem Beilig= thum, niederlegte, am Schlusse biefes Lieds sich gurus fen konnte, bag es bas Siegel ber Wollenburg an fich trage; - aber eben beswegen mochten wir es, feiner glanzenden Borguge ungeachtet, nur ein febr vortreffliches Gelegenheitsgedicht nennen, - ein Gedicht namlich, deffen Entstehung und Bestimmung man es allen= falls verzeiht, wenn ihm die idealische Reinheit und Bollendung mangelt, die allein den guten Geschmack befriedigt.

Eben dieser große und nahe Antheil, den das eis gene Selbst des Dichters an diesem und noch einigen andern Liedern dieser Sammlung hatte, erklärt und benläufig, warum wir in diesen Liedern so übertrieben oft an ihn selbst, den Verfasser, erinnert werden. Nec. kennt unter den neuern Dichtern keinen, der das sublibrauch im Munde führte, als Hr. B. Wir wollen ihn beswegen nicht in Verdacht haben, daß ihm ben solchen Gelegenheiten das Blumchen Wunderhold aus dem Vusen gefallen sen; es leuchtet ein, daß man nur im Scherz so viel Selbstlob an sich verschwenden kann. Aber angenommen, daß an solchen scherzhasten Aeuserungen nur der zehnte Theil sein Ernst sen, so macht ja ein zehnter Theil, der zehnmal wieder kommt, einen ganzen und bittern Ernst. Sigenruhm kann selbst einem Horaz nur verziehen werden, und ungern verzieht der hingeriffene Leser dem Dichter, den er so gern — nur bewundern möchte.

Diese allgemeinen Winke, den Geist des Dichters betreffend, scheinen uns Alles zu senn, was über eine Sammlung von mehr als hundert Gedichten, worunter viele einer aussührlichen Zergliederung werth sind, in einer Zeitung gesagt werden konnte. Das längst entsschiedene einstimmige Urtheil des Publikums überhebt uns, von seinen Balladen zu reden, in welcher Dichtungsart es nicht leicht ein deutscher Dichter Drn. B. zuvorthun wird. Ben seinen Sonnetten, Mustern ihrer Art, die sich auf den Lippen des Deklamateurs in Gesang verwandeln, wünschen wir mit ihm, daß sie keinen Nachahmer sinden mochten, der nicht gleich ihm und seinem vortrefflichen Freund, Schlegel, die Lever des pythischen Gottes spielen kaun. Gern hatten wir

'alle blos wikige Stude, die Sinngebichte bor allen, in biefer Sammlung entbehrt, so wie wir überhaupt Srn. B. Die leichte fcherzende Gattung mochten verlaffen seben, die seiner farken nervigen Manier nicht zufagt. Man vergleiche z. B., um fich bavon zu überl zeugen, bas Zechlied 1. Th. S. 142 mit einem anakreontischen ober horazischen von ähnlichem Inhalt. Wenn man uns endlich aufs Gewiffen fragte, welchen bon Brn. B. Gedichten, den ernfthaften ober den fatys rischen, den ganz lyrischen ober lyrischerzählenden, der Vorrang gebuhre, so warbe unser Ausspruch fur die ernsthaften, für die erzählenden und für die frühern ausfallen. Es ift nicht zu verkennen, daß Br. B. an poetischer Rraft und Fulle, an Sprachgewalt und an Schonheit des Berfes, gewonnen bat; aber feine Manier hat fich weder veredelt, noch fein Geschmack ges reiniat.

Wenn wir ben Gedichten, von denen sich unendlich viel Schönes sagen läßt, nur auf die fehlerhafte Seite hingewiesen haben; so ist dies, wenn man will, eine Ungerechtigkeit, der wir uns nur gegen einen Dichter von Hrn. B. Talent und Ruhm schuldig machen konnten. Nur gegen einen Dichter, auf den so viele nache ahmende Federn lauern, verlohnt es sich der Mühe, die Parthen der Kunst zu ergreifen; und auch nur das große Dichtergense ist im Stande, den Freund des Schönen an die höchsten Forderungen der Kunst zu erse

innern, bie er ben bem mittelmäßigen Talent entweder frenwillig unterdruckt, ober gang zu vergeffen in Gefahr ift. Gern gestehen wir, bag wir bas gange Deer von unsern jest lebenben Dichtern, die mit Grn. B. um den lyrischen Lorberfranz ringen, gerade so tief unter ihm erblicken, als er, unfrer Meynung nach, felbst unter bem bochften Schonen geblieben ift. Auch empfinden wir febr gut, daß Bieles von bem, mas wir an seinen Produkten tadelnswerth, fanden, auf Reche nung außrer Umstande kommt, Die seine genialische Rraft in ihrer schonften Wirkung beschrankten und bon benen feine Gedichte felbst so rabrende Winke geben. Mur die heitre, die ruhige Seele gebiert bas Bollfoms mene. Rampf mit außern Lagen und Sypochondrie, welche überhaupt jede Geiftestraft lahmen, durfen am allerwenigsten bas Gemuth bes Dichters belaften, ber fich von der Gegenwart loswickeln, und fren und fühn in die Welt der Ideale emporschweben soll. Beun es auch noch so-fehr in seinem Busen sturmt, so muffe Connenflarheit feine Stirn umfließen.

Wenn indessen irgend einer von unsern Dichtern es werth ist, sich selbst zu vollenden, um etwas Vollendetes zu leisten, so ist es Hr. Burger. Diese Fülle poetischer Mahleren, diese glühende energische Herzenssprache, dieser bald prächtig wogende, bald lieblich störende Poesiestrom, der seine Produkte so hervorragend untersscheidet, endlich dieses biedre Herz, das, man möchte

sagen, aus jeder Zeile spricht, ist es werth, sich mit immer gleicher asthetischer und sittlicher Grazie, mit mannlicher Würde, mit Gedankengehalt, mit hoher und stiller Größe zu gatten, und so die höchste Krone der Classizität zu erringen.

Das Publikum hat eine schone Gelegenheit, um die vaterländische Kunst sich dieses Verdienst zu erwersten. Hr. B. besorgt, wie wir hören, eine neue versschönerte Ausgabe seiner Gedichte, und von dem Maße der Unterstützung, die ihm von den Freunden seiner Muse widerfahren wird, hängt es ab, ob sie zugleich eine verbesserte, ob sie eine vollendete senn soll.

(\*) So urtheilte ber Verfasser vor eilf Jahren über Bürgers Dichter Berdienst; er kann auch noch jetzt seine Meinung nicht andern, aber er würde sie mit bündigern Beweisen unterstützen, denn sein Gefühl war richtiger, als sein Rassonnement. Die Leidenschaft der Partenen hat sich in diesen Stret gemischt, aber wenn alles personliche Interesse schweigt, wird man der Intention des Recensenten Gerechtigkeit widersahren lassen.

<sup>(\*)</sup> Anmerkung best Herausgebers. Dieser Schluß wurde hinzugefügt, als der Verfasser im Jahr 1802 obige Recension der Sammlung seiner kleifnen prosaischen Schriften einrückte.

## Heber

## den Gartenkalender

auf das Jahr 1795.

(Tubiugen ben Cotta.)

Seit den Hirschfelb'schen Schriften über die Gartenkunst ist die Liebhaberen für schone Runstgarten in Deutschland immer allgemeiner geworden, aber nicht sehr zum Bortheil des guten Geschmacks, weil es an festen Principien sehlte und Alles der Willkühr überlassen blieb. Den irregeleiteten Geschmack in dieser Kunst zu berichtigen, werden in diesem Kalender vortreffliche Winke gegeben, die von dem Kunstfreunde näher geprüft, und von dem Gartenliebhaber besolgt zu wers den verdienen.

Es ist gar nichts Ungewöhnliches, daß man mit der Aussührung einer Sache anfängt, und mit der Frage: ob sie benn auch wohl möglich sen? endigt. Dies scheint besonders auch mit den so allgemein beliebeten ästhetischen Gärten der Fall zu senn. Diese Geburten des nördlichen Geschmacks sind von einer so zwendeutigen Abkunft, und haben bis jest einen so unsichern

Charafter gezeigt, baß es bem achten Runftfreunde gu verzeihen ift, wenn er fie kaum einer fluchtigen Auf. merksamkeit murdigte, und bem Dilettantism jum Spiele dahin gab. Ungewiß, zu welcher Classe ber schonen Kunste sie sich eigentlich schlagen follte, schloß fich die Gartenkunst lange Zeit an die Baukunst an, und beugte die lebendige Begetation unter das steife Joch mathematischer Formen, wodurch der Architect die lebs lose schwere Maffe beberrscht. Der Baum mußte seine hohere organische Matur verbergen, damit die Runft an feiner gemeinen Korpernatur ihre Macht beweisen Er mußte fein schones felbstffandiges Leben fonnte. fur ein geiftloses Ebenmaß, und feinen leichten fchmes benten Buchs für einen Anschein von Testigkeit hinges ben, wie bas Muge fie von fteinernen Mauern verlangt. Bon biefem feltsamen Jrrmeg, fam bie Gartenfunft in neuern Zeiten gwar gurud, aber nur, um fich auf bem entgegengesetzten zu verlieren. Aus ber frengen Bucht bes Architects fluchtete fie sich in die Frenheit bes Poeten, vertauschte plotisich die harteste Knechtschaft mit der regelloseften Licenz, und wollte nun bon ber Gins bildungstraft allein bas Wefet empfangen. Go willfuhr. lich, abenteuerlich und bunt, als nur immer bie fich selbst überlassene Phantasie ihre Bilder wechselt, mußte nun bas Auge von einer unerwarteten Decoration zur andern hinüber springen, und die Natur, in einem gros Bern ober kleinern Bezirk, die ganze Mannichfaltigkeit

ihrer Erscheinungen, wie auf einer Musterkarte, vorlegen. So wie sie in den französischen Garten ihrer Frenzeit beraubt, dafür aber dutch eine gewisse architectonissche Uebereinstimmung und Größe entschädiget wurde; so sinkt sie nun, in unsern sogenannten englischen Garten, zu einer kindischen Kleinheit herab, und hat sich durch ein übertriedenes Bestreben nach Ungezwungensbeit und Mannichfaltigkeit von aller schönen Einfalt entzernt, und aller Regel entzogen. In diesem Zustande ist sie größtentheils noch, nicht wenig begünstigt von dem weichlichen Charakter der Zeit, der vor aller Bestimmtheit der Formen flieht, und es unendlich beques mer sindet, die Gegenstände nach seinen Einfällen zu modeln, als sich nach ihnen zu richten.

Da es so schwer halt, der assthetischen Gartenkunst ihren Platz unter den schönen Kunsten anzuweisen, so könnte man leicht auf die Vermuthung gerathen, daß sie hier gar nicht unterzubringen sep. Man würde aber Unrecht haben, die verunglückten Versuche in derselben gegen ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu lassen. Jene beyden entgegengesetzten Formen, unter benen sie bis jetzt ben uns aufgetreten ist, enthalten etwas Wahres, und entsprangen beyde aus einem gegründeten Bedürsnis. Was erstlich den architectonischen Geschmack betrifft, so ist nicht zu läugnen, daß die Gartenkunst unter Einer Kategorie mit der Baukunst steht, obgleich man sehr übel gethan hat, die Verhältnisse der letzern





gangen, durch welche die Natur ihre Veränderungen vorbereitet und rechtfertigt, der Raum und die Kräfte fehlten, — ins Willkührliche versiel. Das Ideal, nach dem er strebte, enthält an sich selbst keinen Widerspruch; aber es war zweckwidzig und grillenhaft, weil auch der glücklichste Erfolg die ungeheuren Opfer nicht besohnte.

Soll also die Gartenkunst endlich von ihren Aus-Schweisungen zurückkommen, und wie ihre andern Schweftern zwischen bestimmten und bleibenden Grenzen ruhn, so muß man sich vor allen Dingen deutlich gemacht has ben, was man benn eigentlich will, eine Frage, woran man, in Deutschland wenigstens, noch nicht genug gedacht zu haben scheint. Es wird sich alsbann mahrscheinlicherweise ein ganz guter Mittelweg zwischen ber Steifigkeit, des franzosischen Gartengeschmacks und ber gesetzlosen Frenheit des fogenannten englischen finden; es wird sich zeigen, daß sich diese Kunst zwar nicht zu fo hohen Spharen versteigen durfe, als uns diejenigen überreden wollen, die bey ihren Entwürfen nichts als die Mittel zur Ausführung vergessen, und baß es zwar abgeschmackt und widersinnig ift, in eine Gartemmauer die Welt einschließen zu wollen, aber sehr ausführbar und vernünftig, einen Garten, ber allen Forderungen des guten Landwirths entspricht, sowol für das Auge, als für bas Derz und ben Berffand, zu einem charate teristischen Ganzen zu machen.

Dies ift es, worauf ber geistreiche Berfaffer ber fragmentarischen Bentrage zur Ausbildung bes beutschen Gartengeschmacks in biesein Ralender vorzüglich hinweist, und unter Allem, was über diefen Gegenstand je mag geschrieben worden senn, ist uns nichts bekannt, was für einen gefunden Gefchmad fo befriedigend mare. 3war find feine Ideen nur als Bruchstude hingeworfen, aber biefe Nachläffigkeit in ber Form erstredt fich nicht auf den Inhalt, ber durchgangig von einem feinen Berftande und einem garten Kunftgefühle zeugt. Nachdem er die benden Hauptwege, welche die Gartenkunft bis= ber eingeschlagen, und die verschiednen 3wede, welche ben Gartenanlagen verfolgt werben konnen, namhaft gemacht und gehörig gewurdigt hat, bemuht er fich, diese Kunft in ihre wahren Grenzen und auf einen ver= nunftigen 3weck zurückzuführen, ben er mit Recht "in "eine Erhöhung desjenigen Lebensgenuffes fest, ben "der Umgang mit der schönen landschaftlichen Matur "und verschaffen kann." Er unterscheidet fehr rich= tig die Gartenlandschaft (ben eigentlichen englischen Park), worin die Natur in ihrer ganzen Große und Frenheit erscheinen, und alle Kunft scheinbar verschlun= gen haben muß, von dem Garten, wo die Runft, als folche, fichtbar werden darf. Ohne der erstern ihren afthetischen Borzug ftreitig zu machen, begnügt er fich, Die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ihrer Ausführung verknüpft, und nur durch außerordentliche Kräfte zu

Besiegen find. Den eigentlichen Garten theilt er in ben großen, den kleinen und mittlern, und zeichnet kurzlich Die Grenzen, innerhalb deren sich ben einer jeden dieser dren Alrten die Erfindung halten muß. Er eifert nach= drücklich gegen die Anglomanie so vieler deutschen Gar= tenbesitzer, gegen die Bruden ohne Basser, gegen die Einsiedelegen an der Landstraße u. s. f. und zeigt, zu welchen Armseligkeiten Nachahmungssucht und misver= standene Grundsätze von Barietat und Zwangfrenheit führen. Aber indem er die Grenzen der Gartenkunst verengt, lehrt er sie innerhalb derselben deste wirksamer fenn, und durch Aufopferung des Unnothigen und Zwedwidrigen nach einem bestimmten und interessanten Charafter streben. Go halt er es keineswegs fur un= möglich, symbolische und gleichsam pathetische Garten anzulegen, die eben so gut, als musikalische oder poetis sche Compositionen, fahig senn mußten, einen bestimm= ten Empfindungszustand auszudrücken und zu erzeugen.

Außer diesen asthetischen Bemerkungen ist von demselben Pf. in diesem Kalender eine Beschreibung der großen Gartenanlagen zu Hohenheim angefangen, das von und derselbe im nächsten Jahre die Fortsetzung versspricht. Jedem, der diese mit Recht berühmte Anlage entweder selbst gesehen, oder auch nur von Hörensagen kennt, muß es angenehm senn, dieselbe in Gesellschaft eines so feinen Kunstkenners zu durchwandern. Es wird ihn wahrscheinlich nicht weniger, als den Recens

- Could

fenten, überrafchen, im einer Composition, die man fo fehr geneigt war, für das Werkber Willführ zu halten, eine Idee herrschen zu sehen, die, es sen nun dem Urheber ober dem Beschreiber des Gartens, nicht wenig Ehre macht. Die mehresten Reisenden, benen die Gunft widerfahren ift, die Anlage zu Hohenheim zu befichtigen, haben darin, nicht ohne große Befremdung, romische Grabmaler, Tempel perfallene Mauren u. d. gl. mit Schweizerhutten, und lachende Blumenbeete mit schwarzen Gefängnismauern abwechseln gesehen. Sie haben die Ginbildungsfraft nicht begreifen konnen, die sich erlauben durfte, fo bisparate Dinge in ein Ganjes zu verknüpfen. Die Borstellung, daß wir eine tandliche Rolonie vor und haben, die fich unter den Ruinen einer romischen Stadt niederließ, hebt auf Gin= mal diefen Widerspruch, und bringt eine geiftvolle Ginheit in diese barocke Composition. Landliche Simplicität und versunkene städtische Bertlichkeit, die zwen angerften Buftande der Gesellschaft, grenzen auf eine ruh: rende Art aneinander, und das ernfte Gefühl ber Ber= ganglichkeit verliert fich wunderbar schon in dem Ge= fühl des siegenden Lebens. Diese gluckliche Mischung gießt durch die ganze Landschaft einen tiefen elegischen Ion aus, der den empfindenden Beträchter zwischen Ruhe und Bewegung, Nachbenken und Genuf schwan= kend erhält, und noch fange nachhallt, wenn schon Alles verschwunden ist: die die die die

Der Bf. nimmt an, daß nur derjenige über den ganzen Werth diefer Anlage richten konne, der fie im vollen Sommer gesehen; wir mochten noch hinzusetzen, daß nur derjenige ihre Schonheit vollständig fühlen konne, der sich auf einem bestimmten Wege ihr nahert. Um den gangen Genuß davon zu haben, muß man - durch das neu erbaute fürstliche Schloß zu ihr geführt worten fenn. Der Weg von Stuttgart nach Soben= heim ist gewissermaßen eine versinnlichte Geschichte der Gartenfunft, die dem aufmerkfamen Betrachter inter= effante Bemerkungen darbietet. In den Fruchtfelbern, Weinbergen und wirthschaftlichen Garten, an benen fich die Landstraße hinzieht, zeigt sich demselben ber erste physische Anfang der Gartenkunst, entblogt von aller afthetischen Verzierung. Nun aber empfängt ihn die frangofische Gartenkunft mit stolzer Gravitat un= ter den langen und schroffen Pappelwänden, welche die frene Landschaft mit Hohenheim in Berbindung feten, und durch ihre kunftmäßige Gestalt schon Er= . wartung erregen. Diefer fenerliche Eindruck fleigt bis zu einer fast peinlichen Spannung, wenn man die Gemacher bes herzoglichen Schlosses durchwandert, bas an Pracht und Eleganz wenig feines Gleichen hat, und auf eine gewiß feltne Art Geschmack, mit Ber= schwendung vereinigt. Durch den Glanz, ber bier von allen Seiten das Ange drudt, und burch die funftreiche Architectur der Zimmer und des Ameublements wird das

Bedarfniß nach - Simplicitat bis zu bem bochften Grade getrieben, und der landlichen Natur, Die den Reisenden auf Ginmal in dem sogenannten englischen Dorfe empfängt, der fenerlichste Triumph bereitet. Indeß machen die Denkmaler versunkener Pracht, an deren traurende Bande der Pflanzer seine friedliche Hutte lehnt, eine ganz eigene Wirkung auf das Berg, und mit geheimer Freude feben wir und in biefen ger= fallenen Ruinen an der Kunst gerächt, die in dem Prachtgebande nebenan ihre Gewalt über uns bis zum Mißgebrauch getrieben hatte. Aber die Ratur, die wir in dieser englischen Anlage finden, ist diejenige nicht mehr, von der wir ausgegangen waren. Es ift eine mit Geist beseelte und durch Kunst exaltirte Natur, die nun nicht blos den einfachen, sondern felbst den durch Kultur verwöhnten Menschen befriedigt, und indem fie den Erftern zum Denken reigt, den Lettern zur Empfindung zurückführt.

Was man auch gegen eine folche Interpretation der Hohenheimer Anlagen vielleicht einwenden mag, so gebührt dem Stifter dieser Anlagen immer Dank genug, daß er nichts gethan hat, um sie Lügen zu strafen; und man müßte sehr ungenügsam senn, wenn man in astheti= schen Dingen nicht eben so geneigt ware, die That für den Willen, als in moralischen den Willen für die That an= Junehmen. Wenn das Gemählde dieser Hohenheimer Anlagen einmal vollendet senn wird, so dürfte es den

unterrichteten Leser nicht wenig interessiren, in dems
selben zugleich ein symbolisches Charaktergemählde
ihres so merkwürdigen Urhebers zu erblicken, der
nicht in seinen Gärten allein Wasserwerke von der Natur zu erzwingen wußte, wo sich kaum eine Quelle
kand.

Das Urtheil des Bf. über den Garten zu Schwestingen, und über das Seifersdorfer Thal ben Dressten, wird jeder Leser von Geschmack, der diese Anslagen in Augenschein genommen, unterschreiben, und sich mit demselben nicht enthalten konnen, eine Emspsindsamkeit, welche Sittensprüche, auf eigne Täfelschen geschrieben, an die Bäume hängt, für affectirt, und einen Geschmack, der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durch einander wirft, für barbarisch zu erklären.

## Heber

Eg mont,

Trauerspiel von Goethe.

Entweder es sind außerordentliche Sandlungen und Situationen, oder es sind Leidenschaften, oder es find Charaftere, die dem tragischen Dichter zum Stoff dienen; und wenn gleich oft alle diese dren, als Ursach und Wirkung, in einem Stude fich benfammen finden, so ist boch immer das Eine ober das Andere vorzugs= weise der lette Zweck der Schilderung gewesen. Ist die Begebenheit oder Situation das Hauptaugenmerk des Dichters, so braucht er sich nur in so fern in die Leidenschaft= und Charafterschilderung einzulassen, als er jene durch diese herbenführt. Ist hingegen die Lei= denschaft sein Hauptzweck, so ist ihm oft die unschein= barfte Handlung schon genug, wenn sie jene nur ins Ein am unrechten Orte gefundenes Spiel setzt. Schnupftuch veranlaßt eine Meisterscene im Mohren von Benedig. Ift endlich der Charafter sein vorzüg= licheres Augenmerk, so ist er in der Wahl und Berknüpfung der Begebenheiten noch viel weniger gebun= den, und die ausführliche Darstellung des ganzen Mens schen verbietet ihm sogar, einer Leidenschaft zu viel Raum zu geben. Die alten Tragifer haben fich ben= nahe einzig auf Situationen und Leidenschaften einge= schränkt. Darum findet man ben ihnen auch nur wenig Individualität, Ausführlichkeit und Schärfe der Charafteriftif. Erft in neuern Zeiten, und in diefen erft feit Shakespeare, murbe die Tragodie mit der britten Gattung bereichert; er war ber Erste, ber in feinem Macbeth, Richard III. u. s. w. ganze Menschen und Menschenleben auf die Buhne brachte, und in Deutsch= land gab und der Verfasser des Gdg von Berlichingen das erste Muster in dieser Gattung. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich diese neue Gattung mit dem letten 3wecke der Tragd= die, Furcht und Mitleid zu erregen, verträgt; genug sie ist einmal vorhanden, und ihre Regeln sind bestimmt.

Zu dieser letzten Gattung nun gehört das vorliegende Stück, und es ist leicht einzusehen, in wie fern die vorsangeschickte Erinnerung mit demselben zusammenhängt. Her ist keine hervorstechende Begebenheit, keine vorwalztende Leidenschaft, keine Berwickelung, kein dramatischer Plan, nichts von dem Allen; — eine bloße Aneinandersstellung mehrerer einzelnen Handlungen und Gemählde, die bennahe durch nichts als durch den Charakter zus

fammengehalten werden, der an Allen Antheil nimmt, und auf den sich Alle beziehen. Die Einheit dieses Stucks liegt also weder in den Situationen, noch in irgend einer Leidenschaft, sondern sie liegt in dem Menschen. Egmonts wahre Geschichte konnte dem Verf. auch nicht viel Meh= reres liefern. Seine Gefangennehmung und Berurtheis lung hat nichts Außerordentliches, und sie felbst ist auch nicht die Folge irgend einer einzelnen interessanten Handlung, sondern vieler kleinern, die der Dichter alle nicht brauchen konnte, wie er sie fand, die er mit der Ratastrophe auch nicht so genaukusammenknupfen konnte, daß sie eine bramatische Handlung mit ihr aus: machten. Wollte er also diesen Gegenstand in einem Trauerspiel behandeln, so hatte er die Wahl, entweder eine ganz neue Handlung zu dieser Katastrophe zu er= finden, biesem Charakter, den er in der Geschichte vorfand, irgend eine herrschende Leidenschaft unterzulegen oder gang und gar auf diese zwen Gattungen der Tragodie Berzicht zu thun, und den Charakter felbst, von dem er hingeriffen war, zu seinem eigentlichen Vorwurf zu machen. Und dieses lettere, das Schwerere un= streitig, hat ervorgezogen, weniger vermuthlich aus zu großer Achtung für die historische Wahrheit, als weil er die Armuth feines Stoffs durch den Reichthum fei= nes Genies erfegen zu konnen fühlte.

In diesem Trauerspiel — oder Rec. mußte sich ganz in dem Gesichtspunkte geirrt haben — wird ein

Charakter aufgeführt, der in einem bedenklichen Zeitz lauf, umgeben von den Schlingen einer arglistigen Politik, in nichts als sein Verdienst eingehüllt, voll übertriebenen Vertrauens zu seiner gerechten Sache, die es aber nur für ihn allein ist, gefährlich wie ein Nachtwandler auf jäher Dachspize, wandelt. Diese übergroße Zuversicht, von deren Ungrund wir unterzrichtet werden, und der unglückliche Ausschlag derselben sollen uns Furcht und Mitleiden einflößen, oder uns tragisch rühren — und diese Wirkung wird erreicht.

In der Geschichte ist Egmont kein großer Charak= ter, er ist es auch in dem Trauerspiele nicht. er ein wohlwollender, heiterer und offener Mensch, Freund mit der ganzen Welt, voll leichtsinnigen Ber= trauens zu sich selbst und zu Andern, fren und kubn, als ob die Welt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, daben großmuthig, liebenswurdig und fanft, ein Charafter der schonern Ritterzeit, prachtig und etwas Prahler, sinnlich und verliebt, ein frohliches Weltkind — alle diese Eigenschaften in eine lebendige, menschliche, durchaus wahre und individuelle Schilde= rung verschmolzen, die der verschonernden Runst nichts, auch gar nichts, zu danken hat. Egmont ist ein Held, aber auch ganz nur ein flamischer Held, ein Held des sechzehnten Jahrhunderts; Patriot, jedoch ohne sich durch das allgemeine Elend in seinen Freuden storen zu lassen; Liebhaber, ohne barum weniger Effen und

Trinfen zu lieben. Er hat Ehrgeiz, er strebt nach ei= nem großen Ziele, aber bas halt ihn nicht ab, jede Blume aufzulesen, die er auf seinem Wege findet, bin= dert ihn nicht, des Machts zu seinem Liebchen zu schlei= den, das kostet ihm keine schlaflosen Rachte. Tolldreift wagt er ben St. Quentin und Gravelingen fein Leben, aber er mochte weinen, wenn er von dieser freundlichen fußen Gewohnheit des Dasenns und Wirkens scheiden foll. "Leb ich nur", so schildert er sich felbst, "um "aufs Leben zu denken? Soll ich den gegenwärtigen "Augenblick nicht genießen, damit ich des folgenden "gewiß sen? Und diesen wieder mit Gorgen und Gril-"len verzehren? — Wir haben die und jene Thorheit "in einem luftigen Augenblick empfangen und geboren, "find Schuld, daß eine ganz edle Schaar mit Bettel-"fåden und mit einem felbst gewählten Unnamen dem "Konig feine Pflicht mit spottender Demuth ins Ge-"dachtniß riek, find Schuld — was ifts nun weiter? "Ift ein Fastnachtsspiel gleich Hochverrath? Sind uns "die kurzen bunten Lumpen zu mißgonnen, die ein "jugendlicher Muth um unsers Lebens arme Bloge "hängen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft "nehmt, was ist denn dran? Scheint mir die Sonne "heut, um das zu überlegen, was gestern war?" — Durch seine schone Humanitat, nicht durch Außeror= dentlichkeit, soll dieser Charakter und rühren; wir sollen ihn lieb gewinnen, nicht über ihn erstaunen.

Letztern scheint der Dichter so forgfältig aus dem Wege gegangen zu fenn, daß er ihm eine Menschlichkeit über die andere benlegt, um ja seinen Helden zu uns herab zu ziehen; — daß er ihm endlich nicht Einmal so viel Große und Ernst mehr übrig läßt, als unfrer Meinung nach unumgänglich erfordert wird, diesen Menschlich= keiten selbst das hochste Interesse zu verschaffen. Wahr ist es, solche Züge menschlicher Schwachheit ziehen oft unwiderstehlich an — in einem Heldengemählde, wo sie mit großen Handlungen in schoner Mischung zer= fließen. Heinrich IV. von Frankreich kann uns nach bem glanzendsten Siege nicht interessanter senn, als auf einer nachtlichen Wanderung zu seiner Gabriele; aber durch welche strahlende That, durch was für gründliche Verdienste hat sich Egmont ben uns das Recht auf eine ahnliche Theilnahme und Nachsicht er= worben? Zwar heißt es, diese Verdienste werden als schon geschehen vorausgesett, sie leben im Gedachtniß der ganzen Nation, und Alles, was er spricht, athmet den Willen und die Fahigkeit, fie zu erwerben. Rich= tig! Aber das ist eben das Unglad, daß wir feine Verdienste von Horensagen wissen und auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen werden, — feine Schwachheiten hingegen mit unsern Augen feben. les weiset auf diesen Egmont bin, als auf die lette Stutze der Nation, und was thut er eigentlich Groffes, um dieses ehrenvolle Vertrauen zu verdienen? (denn

folgende Stelle barf man doch wohl nicht bagegen an= führen? "Die Leute, fagt Egmont, erhalten sie (die Liebe) auch meist allein, die nicht darnach jagen. Rlarchen. Saft du diese folze Anmerkung über dich felbst gemacht, du, beir alles Bolk liebt? Eg mont. Hatte ich nur Etwas fur sie gethan! Es ift ihr guter Wille, mich zu lieben.") Ein großer Mann foll er nicht seyn, aber auch erschlaffen soll er nicht; eine re= lative Große, einen gewiffen Ernft verlangen wir mit Recht von jedem Belden eines Studes; wir verlangen, daß er über dem Kleinen nicht das Große hintansete, daß er die Zeiten nicht verwechste. Wer wird z. B. Folgendes billigen? Dranien ift eben von ihm gegangen; Dranien, der ihn mit allen Granden der Bernunft auf sein nahes Berderben hingewiesen, ber ihn, wie und Egmont felbst gesteht, durch diese Grunde erschut: tert hat. "Dieser Mann, sagt er, tragt feine Gorg= "lichkeit in mich herüber: — Weg — bas ift ein "fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, "wirf ihn wieder heraus! Und von meiner Stirn die "sinnenden Runzeln wegzubannen, gibt es ja wohl "noch ein freundlich Mittel." Dieses freundliche Mit= tel nun, - wer es noch nicht weiß - ift fein andres, als ein Besuch benm Liebchen! Wie? Nach einer so ernsten Aufforderung keinen andern Gedanken, als nach Berffreuung? Dein, guter Graf Egmont! Rungeln, wo sie hingehoren! und freundliche Mittel, wo sie hin=

gehören! Wenn es euch zu beschwerlich ist, euch eurer eignen Rettung anzunehmen, so mögt ihrs haben, wenn sich die Schlinge über euch zusammen zieht. Wir sind nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken.

Hatte also die Einmischung dieser Liebesangelegen= heit bem Interesse wirklich Schaden gethan, so ware Dieses doppelt zu beklagen, da der Dichter noch oben= drein der historischen Wahrheit Gewalt anthun mußte, um sie hervorzubringen. In der Geschichte nämlich war Egmont verheirathet, und hinterließ neun (andre sagen eilf) Kinder, als er starb. Diesen Umstand konnte der Dichter wissen und nicht wissen, wie es sein Interesse mit sich brachte; aber er hatte ihn nicht ver= nachlässigen sollen, sobald er Handlungen, welche na= turliche Folgen bavon waren, in fein Trauerspiel auf= nahm. Der wahre Egmont hatte durch eine prachti= ge Lebensart fein Bermogen außerft in Unordnung ge= bracht, und brauchte also den Konig, wodurch seine Schritte in der Republick sehr gebunden wurden. Be: fonders aber war es seine Familie, was ihn auf eine so ungluckliche Art in Bruffel zurückhielt, da fast alle feine übrigen Freunde sich durch die Klucht retteten. Seine Entfernung aus dem Lande hatte ihm nicht blos Die reichen Ginkunfte von zwen Statthalterschaften ge= kostet; sie hatte ihn auch zugleich um ben Besitz aller feiner Guter gebracht, die in den Staaten des Konigs lagen, und sogleich dem Fiscus anheim gefallen senn

würden. Aber weber Er felbst, noch feine Gemahlin, eine Herzogin von Bavern, waren gewohnt, Mangel zu ertragen; auch seine Kinder waren nicht dazu erzo= gen. Diese Grunde fett er felbst ben mehrern Gele: genheiten dem Pr. v. D., der ihn zur Flucht bereden wollte, auf eine rührende Art entgegen; diese Grunde waren es, die ihn so geneigt machten, sich an dem schwächsten Afte von Hoffnung zu halten, und sein Berhaltniß zum Konig von der besten Seite zu nehmen. Wie zusammenhängend, wie menschlich wird nunmehr fein ganzes Berhalten! Er wird nicht mehr das Opfer einer blinden thorichten Zuversicht, sondern ber übertrieben angstlichen Zartlichkeit für Die Seinigen. Weil er zu fein und zu edel deuft, um einer Familie, die er über Alles liebt, ein hartes Opfer zuzumuthen, fturgt er fich felbst ins Berderben. Und nun der Eg: mont im Trauerspiel! — Indem der Dichter ihm Gemahlin und Kinder nimmt, zerstort er den ganzen Busammenhang feines Berhaltens. Er ift gang gezwungen, dieses ungluckliche Bleiben aus einem leicht: finnigen Gelbstvertrauen entspringen zu laffen, und verringert dadurch gar sehr unsre Achtung für ben Verstand seines Helden, ohne ihm diesen Verluft von Seiten des herzens zu ersetzen. Im Gegentheil - er bringt uns um das ruhrende Bild eines Baters, eines liebenden Gemahls, - um uns einen Liehaber von gang gewöhnlichem Schlag dafür zu geben, der die

Ruhe eines liebenswürdigen Madchens, das ihn nie hesigen, und noch weniger seinen Berluft überleben wird, zu Grunde richtet, dessen herz er nicht einmal besigen kann, ohne eine Liebe, die glucklich hatte wer= ben konnen, vorher zu zerstoren, der alfo, mit dem besten Herzen zwar, zwen Geschöpfe unglücklich macht, am die finnenden Rungeln von feiner Stirne wegzuban= men. Und Alles dieses kann er noch außerdem erst nur auf Unkosten der historischen Wahrheit möglich machen, die der dramatische Dichter allerdings hintansetzen darf, um das Intereffe feines Gegenstandes zu erheben, aber nicht um es zu schwächen. Wie theuer laßt er uns also diese Episode bezahlen, die, an sich betrachtet, gewiß eines der schonsten Gemahlde ift, die in einer großern Composition, wo sie von verhältnismäßig groz Ben Handlungen aufgewogen wurde, von der hochsten Wirfung wurde gewesen senn.

politischen Leben, aus seinem Berhältniß zu der Nation und zu der Regierung. Eine Darstellung des damalizgen politischburgerlichen Zustandes der Niederlande mußte daher seiner Schilderung zum Grund liegen, oder vielmehr selbst einen Theil der dramatischen Handzlung mit ausmachen. Betrachtet man nun, wie weznig sich Staatsactionen überhaupt dramatisch behandeln lassen, und was für Kunst dazu gehöre, so riele zerstreute Züge in ein faßliches, lebendiges Bild zus

sammen zu tragen, und das Allgemeine wieder im In= dividuellen anschaulich zu machen, wie z. B. Shafe= speare in seinem J. Cafar gethan hat; betrachtet man ferner das Eigenthumliche der Niederlande, die uicht eine Nation, sondern ein Aggregat mehrerer flei= nen sind, die unter sich aufs schärfste contrastiren, fo daß es unendlich leichter war, uns nach Rom als nach Bruffel zu versetzen; betrachtet man endlich, wie uns zählig viele kleine Dinge zusammen wirkten, um den Geist jener Zeit und jenen politischen Zustand der Nies derlande hervorzubringen; so wird man nicht aufhören konnen, das schöpferische Genie zu bewundern, das alle diese Schwierigkeiten besiegt, und uns mit einer Runft, die nur mit derjenigen erreicht wird, womit es uns selbst in zwen andern Studen in die Ritterzeiten Deutschlands und nach Griechenland versetzte, nun auch in diese Welt gezaubert hat. Richt genug, daß wir diese Menschen vor uns leben und wirken sehen, wir wohnen unter ihnen, wir find alte Bekannte von ihnen. Auf der einen Seite die frohliche Geselligkeit, die Gast= freundlichkeit, die Redseligkeit, die Großthueren dieses Volks, der republikanische Geist, der ben der gering= sten Neuerung aufwallt, und sich oft eben so schnell auf die seichtesten Grunde wieder gibt; auf der andern die Lasten, unter benen es jetzt seufzt, von den neuen Bischofsmußen an bis auf die frangbfischen Psalmen, die es nicht singen soll; — nichts ist vergessen, nichts

ohne die hochste Natur und Wahrheit herbengeführt. Wir sehen hier nicht blos den gemeinen haufen, der sich überall gleich ift, wir erkennen darin den Niederlander, und zwar den Niederlander dieses und keines andern Jahrhunderts; in diesem unterscheiden wir noch den Brugler, den Sollander, den Friesen, und selbst unter diesen noch den Wohlhabenden und ben Bettler, ben Zimmermeister und den Schneider. So etwas laßt sich nicht wollen, nicht erzwingen durch Kunft. - Das kann nur der Dichter, der von seinem Gegenstand ganz durch= drungen ift. Diese Züge entwischen ihm, wie sie dem= jenigen, den er dadurch schildert, entwischen, ohne daß er es will oder gewahr wird; ein Benwort, ein Komma zeichnet einen Charafter. Bunf, ein Hollander und Soldat unter Egmont, hat benm Armbruftschießen das Beste gewonnen, und will, als Konig, die herren gastie= ren. Das ist aber wider den Gebrauch.

Bunk. Ich bin fremd und König, und achte eure Gesetze und Herkommen nicht.

Jetter (ein Schneider aus Bruffel). Du bist ja ärger, als der Spanier; der hat sie uns doch bist her lassen mussen.

Runsom (ein Friesländer). Laßt ihn! Doch ohne Präjudiz! Das ist auch seines Herrn Art, splens did zu seyn und es laufen zu lassen, wo es gedeiht!

Wer glaubt nicht, in diesem doch ohne Prajus diz den zähen, auf seine Vorrechte wachsamen Friesen

- could

durch eine Klausel verwahrt. Wie wahr, wenn sich die Bürger von ihren Regenten unterreden. —

Das war ein Harr! (von Carl V. spricht er) Er hatte die Hand, über dem ganzen Erdboden, und war ench Alles in Allon, — und wenn er euch begegnete, so grüßte er euch, wie ein Nachbar den andern u. s. f. — Haben wir doch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Jetter. Er fpricht wenig, fagen bie Leute.

Soest. Er ist kein Herr für uns Niederlander. Unsre Fürsten mussen stroh und frey seyn wie wir, les ben und teben lassen u. s. w.

Wie treffend schildert er uns durch einen einzigen Zug das Etend jener Zeiten: Egmont geht über die Straße und die Bürger sehen ihm mit Bewunderung nach.

Zimmermeister. Ein schöner Herr! Jetter. Sein Hals wäre ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter.

Die wenigen Scenen, wo sich die Bürger von Bruffel unterreden, scheinen uns das Resultat eines tiefen Studiums jener Zeiten und jenes Volks zu senn, und schwerlich findet man in so wenigen Worten ein schöneres historisches Denkmal für jene Geschichte.

Mit nicht geringerer Wahrheit ift berjenige Theil

bes Gemahldes behandelt, der uns von dem Geifte ber Regierung und den Unstalten des Konigs zu Unterdruckung des Miederlandischen Bolks unterrichtet. Milder und menschlicher ift doch hier Alles und veredelt ift besonders ber Charafter ber Bergogin von Parma. "Ich weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann fenn fann, wenn er gleich ben nachsten und besten Weg zum Beil seiner Geele verfehlt hat;" konnte eine Zöglingin bes Ignatins Lopola wohl nicht sagen. Besonders gut verstand es ber Dichter, burch eine gewisse Weiblichkeit, die er aus ihrem sonft mannischen Charakter fehr glucklich hervouscheinen lagt, das Falte Staatsintereffe, beffen Exposition er ihr anvertrauen mußte, mit Licht und Barme zu befeelen, und ihm eine gewiffe Individualität und Lebendigkeit zu geben. Bor feinem Herzog von Alba gittern wir, ohne und mit Abscheu von ihm wegzukehren; es ift ein fester, starrer, unzugänglicher Charafter; "ein eherner Thurm ohne Pforte, wozu die Besatzung Flügel haben muß." Die kluge Vorsicht, womit er die Anstalten zu Egmonts Verhaftung trifft, ersett ihm an unfrer Bewunderung, was ihm an unferm Wohlwollen abgeht. Die Art. wie er une in feine innerfte Seele hineinführt, und une auf ben Ausgang feines Unternehmens spannt, macht uns auf einen Augenblick zu Theilhabern beffelben: wir intereffiren une bafur, als galt' es Etwas, bas uns lieb ist. if the in the

Meisterhaft erfunden und ausgeführt ift die Scene Egmonte mit dem jungen Alba im Gefangnig, und fie gebort bem Berf. gang allein. Das tann ruhrender fenn, als wenn ihm diefer Gohn feines Morbers bie Achtung bekennt, die er langst im Stillen gegen ihn "Dein Dame wars, ber mir in meiner getragen. "ersten Jugend gleich einem Stern bes himmels ent "gegen leuchtete. Wie oft hab' ich nach bir gehorcht, "gefragt! Des Rindes Hoffnung ift ber Jungling, des "Junglings der Mann. Go bift du vor mir berge "schritten, immer vor, und ohne Reid fah ich bich vor "und schritt dir nach und fort und fort. Nun hofft' ich "endlich dich zu sehen und sah dich, und mein Berg "flog bir entgegen. Nun hofft' ich erst mit bir zu fenn, "mit dir gu'leben, dich zu faffen, dich - bas ift nun "Alles weggeschnitten, und ich sehe bich bier!" -. Und wenn ihm Egmont barauf antwortet: "War bir "mein Leben ein Spiegel, in welchem bu bich gern bes "trachtetest, so sen es auch mein Tob. Die Menschen "find nicht blos zusammen, wenn fie benfammen find; "auch der Entfernte, der Abgeschiedene lebt une. Ich "lebe bir und habe mir genug gelebt. Gines jeden "Tages habe ich mid) gefreuet" u. f. w. - Die übris gen Charaftere im Stud find mit Wenigem treffend gezeichnet; eine einzige Scene schilbert une ben schlauen, wortkargen, alles verknupfenden und alles furchtenden Dranien. Alba sowohl als Egmont mahlen fich in ben

Menschen, die ihnen nahe sind; diese Schilderungsart ist vortrefflich. Um alles Licht auf den einzigen Egmont zu versammeln, hat der Dichter ihn ganz isolirt, darum auch der Graf von Hoorne, der ein Schicksal mit ihm hatte, weggeblieden ist. Ein ganz neuer Charakter ist Brackendurg, Klärchens Liebhaber, den Egmont versdrängt hat. Dieses Gemählde des melancholischen Temperaments mit leidenschaftlicher Liebe wäre einer eignen Auseinandersetzung werth. Klärchen, die ihn für Egmont ausgegeben, hat Gift genommen und geht ab, nachdem sie ihm den Rest zurückgelassen. Er sieht sich allein. Weie schrecklich schon ist diese Schilderung:

"Sie läßt mich fiehn, mir felber überlassen.

"Sie theilt mit mir den Todestropfen,

,, und schickt mich weg! von ihrer Seite weg!

"Sie zieht mich an, und stoft ins Leben mich zurud;

"D Egmont, welch preiswurdig Loos fallt dir!

"Sie geht voran;

"Sie bringt ben ganzen himmel dir entgegen !

"Und soll ich folgen? wieder seitwarts stehn?

"ben unauflöslichen Reid

"in jene Wohnungen hinübertragen?

"Auf Erden ift fein Bleiben mehr fur mich

"und Soll' und himmet bieten gleiche Qual."

Klärchen selbst ist unnachahmlich schön gezeichnet. Auch im höchsten Abel ihrer Unschuld noch das gemeine Bürgermädchen, und ein Niederländisches Mädchen—
durch nichts veredelt als durch ihre Liebe, reizend im

Zustand der Ruhe, hinreißend und herrlich im Zustand des Affekts. Aber wer zweiselt, daß der Werf. in einer Manier unübertrefflich sen, worin er sein eignes Muster ist!

Je hoher die sinnliche Wahrheit in dem Stude ges trieben ift, besto unbegreiflicher wird man es finden, bag ber Berf. felbst sie muthwillig zersibrt. Egmont hat alle feine Ungelegenheiten berichtigt, und fchlummert endlich, von Mudigkeit überwältigt, ein. Gine Musik laßt sich horen und hinter seinem Lager scheint fich die Mauer aufzuthun; eine glanzende Erscheinung, Die Frenheit, in Rlarchens Geftalt, zeigt fich in einer Bolfe. - Rurg, mitten aus der mahrsten und ruhrendsten Situation werben wir durch einen Saltomor, tale in eine Opernwelt versetzt, um einen Traum zu feben. Lächerlich wurde es fenn, dem Berf. barthun zu wollen, wie sehr dadurch unserm Gefühle Gewalt angethan werde; bas hat er fo gut und beffer gewußt, als wir; aber ihm schien die Idee, Klarchen und die Frenheit, Egmonts bende herrschende Gefühle, in Egmonte Ropf allegorisch zu verbinden, gehaltreich genug, um diese Frenheit allenfalls zu entschuldigen. Gefalle Diefer Gebanke, wem er will - Rec. gesteht, bag er gern einen finnreichen Ginfall entbehrt batte, um eine Empfindung ungestort zu genießen.

## ueber

## Matthissons Gedichte.

Daß die Griechen, in den guten Zeiten der Kunst, der Landschaftsmahleren eben nicht viel nachgefragt haben, ist etwas Bekanntes, und die Rigoristen in der Kunst stehen ja noch heutiges Tages an, ob sie den Landschaftsmahler überhaupt nur als ächten Künstler gelten lassen sollen. Aber, was man noch nicht genug demerkt hat, auch von einer Landschafts Dichtung, als einer eigenen Art von Poesse, die der epischen, dramatischen und lyrischen ohngefähr eben so, wie die Landschaftsmahleren der Thier und Menschenmahleren gegenüber steht, hat man in den Werken der Alten wes nig Benspiele auszuweisen.

Es ist nämlich etwas ganz Andres, ob man die unbeseelte Natur blos als Lokal einer Handlung in eine Schilderung mit ausnimmt, und, wo es etwa nöthig ist, von ihr die Farben der Darstellung der beseelten entlehnt, wie der Historienmahler und der epische Dicheter häusig thun, oder ob man es gerade umkehrt, wir

ber Landschaftsmahler, die unbeseelte Natur für fich felbst zur helbin ber Schilberung, und ben Menschen blos zum Figuranten in derselben macht. Von dem erstern findet man unzählige Proben im homer, und wer mochte ben großen Mahler ber Natur in der Wahrheit, Individualitat und Lebendigkeit erreichen, womit er une bas Lokal feiner bramatischen Gemählbe versinnlicht? Aber ben Meuern, (worunter gum Theil schon die Zeitgenoffen bes Plinins geboren,) mar es aufbehalten, in Landschaftsgemählden und Landschafts poefien Diefen Theil ber Natur fur fich felbst zum Ge genstand einer eignen Darstellung zu machen, und fo das Gebiet der Runft, welches die Alten blos auf Menschheit und Menschenahnlichkeit scheinen einges schränkt zu haben, mit dieser neuen Proving zu bes reichern.

Woher wohl diese Gleichgültigkeit der griechischen Künstler für eine Gattung, die wir Neuern so allgemein schätzen? Läßt sich wohl annehmen, daß es dem Grieschen, diesem Kenner und leidenschaftlichen Freund alles Schönen, an Empfänglichkeit für die Reize der leblossen Natur gesehlt habe, oder muß man nicht vielmehr auf die Vermuthung gerathen, daß er diesen Stoff wohlbedächtlich verschmäht habe, weil er deuselben mit seinen Begriffen von schöner Kunst unvereindar fand?

Es darf nicht befremden, diese Frage ben Geles genheit eines Dichters aufwerfen zu horen, der in Darstellung der landschaftlichen Natur eine vorzügliche Stärke besitzt, und vielleicht mehr als irgend einer zum Repräsentanten dieser Gattung, und zu einem Benspiel dienen kann, was überhaupt die Poesie in diesem Fache zu leisten im Stand ist. Ehe wir es also mit ihm selbst zu thun haben, mussen wir einen kritischen Blick auf die Gattung wersen, worin er seine Kräfte versuchte.

Wer freylich noch ganz frisch und lebendig ben Eindruck von Elande Lorrain's Zauberpinsel in sich stühlt, wird sich schwer überreden lassen, daß es kein Werk der schönen, blos der angenehmen Runst sen, was ihn in diese Entzückung verseizte, und wer so eben eine Matthisson's che Schilderung aus den Händen legt, wird den Zweisel, ob er auch wirklich einen Dichter gelesen habe, sehr befremdend sinden.

Wir überlassen es Andern, dem Landschaftsmahler seinen Rang unter den Künstlern zu versechten,
und werden von dieser Materie hier nur so viel berühren, als zuletzt den Landschaftsdichter anbetrifft. Zus
gleich wird uns diese Untersuchung die Grundsätze dars
bieten, nach denen man den Werth dieser Gedichte zu
bestimmen hat.

Es ist, wie man weiß, niemals der Stoff, sondernt blos die Behandlungsweise, was den Künstler und Diche ter macht; ein Hausgeräthe und eine moralische Abshandlung können bende durch eine geschmackvolle Auskführung zu einem frenen Kunstwerk gesteigert werden,

fchen Zusammenhang der Vorstellung auf Nothwendigs teit zuruckführen konnen. Unfere Borftellungen fteben aber nur in fo fern in einem nothwendigen Busammen hang, ale sie sich auf eine objective Berknupfung in ben Erscheinungen, nicht blos auf ein subjectives und willkuhrliches Gedankenspiel grunden. Un diese objece tive Berknupfung in den Erscheinungen halt fich alfo ber Dichfer, und nur wenn er von seinem Stoffe Alles forgfältig abgesondert hat, was blos aus subjectiven und zufälligen Quellen hinzugekommen ift, nur wenn er gewiß ift, baß er fich an bas reine Object gehalten, und fich felbst zuvor dem Gesetz unterworfen habe, nach welchem die Ginbildungefraft in allen Subjecten fich richtet, nur dann kann er versichert fenn, daß die Imagination aller andern in ihrer Frenheit mit bem Bang, den er ihr vorschreibt, zusammenstimmen werde.

Aber er will die Einbildungsfraft nur deswegen in ein bestimmtes Spiel versetzen, um bestimmt auf das Herz zu wirken. So schwer schon die erste Aufgabe fenn mochte, das Spiel der Imagination unbeschadet ihrer Frenheit zu bestimmen, so schwer ist die zwente, durch dies Spiel der Imagination den Empfindungszustand des Subjects zu bestimmen. Es ist bekannt, daß verschiedene Menschen den der nämlichen Beraudassung, ja daß derselbe Mensch in verschiednen Zeiten von derselben Sache ganz verschieden gerührt werden kann. Ungeachtet dieser Abhängigkeit unserer Einpfinstann.

bungen von zufälligen Ginftuffen, die außer feiner Gewalt find, muß ber Dichter unsern Empfindungezustand bestimmen; er muß alfo auf die Bedingungen wirken, unter welchen eine bestimmte Ruhrung des Gemuths nothwendig erfolgen muß. Dun ift aber in ben Beschaffenheiten eines Subjects nichts nothwendig, als der Charakter der Gattung; der Dichter kann also nur in fo fern unfre Empfindungen bestimmen, ale er fie ber Gattung in uns, nicht unferm specifisch verschiedes nen Gelbst, abfordert. Um aber verfichert zu fenn, daß er fich auch wirklich an die reine Gattung in ben Judis viduen wende, muß er felbst zuvor das Individuum in fich ausgeloscht und zur Gattung gesteigert haben. Nur aledann, wenn er nicht als der oder der bestimmte Mensch (in welchem ber Begriff ber Gattung immer beschränkt fenn wurde) sondern wenn er ale Mensch überhaupt empfindet, ift er gewiß, bag bie gange Gattung ihm nachempfinden werde - wenigstens fann er auf biefen Effett mit dem namlichen Rechte bringen, als er von jedem menfchlichen Individuum Menfchheit verlangen fann.

Von jedem Dichterwerke werden also folgende zwen Eigenschaften unnachläßlich gefordert: erstlich: nothwendige Beziehung auf seinen Gegenstand (objective Wahrheit); zwentens: nothwendige Beziehung dies ses Gegenstandes, oder doch der Schilderung desselben, auf das Empfindungsvermögen (subjective Allgemeins beit). In einem Gedicht muß Alles wahre Natur senn, venn die Einbildungsfrast gehorcht keinem andern Gese, und erträgt keinen andern Zwang, als den die Natur der Dinge ihr vorschreibt; in einem Gedicht darf aber nichts wirkliche (historische) Natur senn, denn alle Wirklichkeit ist mehr oder weniger Beschränkung jener allgemeinen Naturwahrheit. Jeder individuelle Mensch ist gerade um so viel weniger Mensch, als er individuell ist; jede Empfindungsweise ist gerade um so viel weniger nothwendig und rein menschlich, als sie einem bestimmten Subject eigenthumlich ist. Nur in Wegwerfung des Zufälligen und in dem reinen Ausdruck des Nothswendigen liegt der große Styl.

Aus dem Gesagten erhellt, daß das Gebiet der eigentlich schönen Kunst sich nur so weit erstrecken kann, als sich in der Verknüpfung der Erscheinungen Nothwend digkeit entdecken läßt. Außerhalb dieses Gebietes, wo die Wilkführ und der Zufall regieren, ist entweder keine Bestimmtheit oder keine Frenheit; denn so bald der Dichter das Spiel unfrer Einhildungskraft durch keine innere Nothwendigkeit lenken kann, so muß er es entweder durch eine außere lenken, und dann ist es nicht mehr unsere Wirkung; oder er wird es gar nicht lenken, und dann ist es nicht mehr seine Wirkung; und doch muß schlechterdings Bendes bensammen senn, wenn ein Werk poetisch heißen soll.

Daber mag es kommen, daß sich ben ben weisen

Alten die Poesse sowol als die bilbende Runft nur im Rreise der Menschheit aufhielten, weil ihnen nur die Erscheinungen an dem (außern und innern) Menschen Diefe Gefetzmäßigkeit zu enthalten schienen. Einem unterrichtetern Berftand, als ber unfrige ift, mogen Die übrigen Naturwesen vielleicht eine ahnliche zeigen; für unsere Erfahrung aber zeigen fie sie nicht, und ber Willkuhr ift schon ein fehr weites Feld geoffnet. Reich bestimmter Formen geht über ben thierischen Rorper und bas menschliche Herz nicht hinaus; daher nur in diefen Benden ein Ideal fann aufgestellt merben. Ueber bem Menschen (als Erscheinung) gibt es fein Object fur die Runft mehr, obgleich fur die Wiffenschaft; benn bas Gebiet ber Ginbilbungefraft ift hier zu Ende. Unter bem Menschen gibt es fein Object fur die schone Runft mehr, obgleich fur die angenehme, benn bas Reich ber Mothwendigkeit ift bier geschloffen.

Wenn die bisher aufgestellten Grundsätze die richetigen sind (welches wir dem Urtheil der Kunstverständisgen anheim stellen), so läßt sich, wie es ben dem ersten Andlicke scheint, für landschaftliche Darstellungen wenig Gutes darans folgern, und es wird ziemlich zweisfelhaft, ob die Erwerbung dieser weitläufigen Provinzals eine wahre Grenzerweiterung der schönen Kunst betrachtet werden kann. In demjenigen Naturdezirke, worin der Landschaftsmahler und Landschaftsdichter sich aushalten, verliert sich schon auf eine sehr merkliche Weise

bie Bestimmtheit der Mischungen und Formen; nicht nur die Gestalten sind hier willkührlicher, und erscheinen es noch mehr; auch in der Zusammensetzung derfelben fpielt der Zufall eine, dem Kunftler fehr lästige, Rolle. Stellt er und also bestimmte Gestalten, und in einer bestimmten Ordnung vor; so bestimmt er, und nicht wir, indem keine objective Regel vorhauden ift, in welcher die frene Phantasie des Zuschauers mit der Idee des Kunst lere übereinstimmen konnte. Wir empfangen also bas Befetz von ihm, bas wir uns boch felbst geben follten, und die Wirkung ift wenigstens nicht rein poetisch, weil sie keine vollkommen frene Gelbsthaudlung der Einbildungstraft ift. Will aber der Runftler die Frem beit retten, fo fann er es nur baburch bewerkstelligen, daß er auf Bestimmtheit, mithin auf wahre Schon heit, Verzicht thut.

Nichte destoweniger ist dieses Naturgebiet für die schöne Runst ganz und gar nicht verloren, und selbst die von und so eben aufgestellten Principien berechtigen den Künstler und Dichter, der seine Gegenstände dar aus wählt, zu einem sehr ehrenvollen Kange. Fürd Erste ist nicht zu läugnen, daß ben aller anscheinenden Willführ der Formen auch in dieser Region von Erscheinungen noch immer eine große Einheit und Gesesmässigkeit herrscht, die den weisen Künstler in der Nachsahmung leiten kann. Und dann muß bemerkt werden, daß, wenn gleich in diesem Kunstgebiet von der Bes

stimmtheit der Formen sehr viel nachgelassen werden muß (weil die Theile in dem Ganzen verschwinden, und der Essett nur durch Massen bewirkt wird) doch in der Composition noch eine große Nothwendigkeit herre schen könne, wie unter audern die Schattirung und Farbengebung in der mahlerischen Darstellung zeigt.

Alber die landschaftliche Matur zeigt uns diese strenge Nothwendigkeit nicht in allen ihren Theilen, und ben bem tiefften Studium berfelben wird noch immer fehr viel Willkuhrliches übrig bleiben, mas den Runftler und Dichter in einem niedrigern Grade von Bolltommenheit gefangen halt. Die Mothwendigkeit, bie ber achte Runftler an ihr vermißt, und die ihn boch allein befriedigt, liegt nur innerhalb ber menschlichen Matur, und daher wird er nicht ruben, bis er feinen Gegens. ftand in diefes Reich ber hochften Schonheit binuberges. spielt hat. Zwar wird er bie landschaftliche Ratur für sich felbst so hoch steigern, als es möglich ist, und fo weit es angeht, ben Charafter ber Rothwendigkeit in ihr aufzufinden und barzuftellen fuchen; aber weil er, aller feiner Bestrebungen ungeachtet, auf Diesem Begemie dahin kommen kann, fie ber menschlichen gleich gu stellen, so versucht er es endlich, sie durch eine sym= bolische Operation in die menschliche zu verwandeln, und baburch-aller ber Runftvorzüge, welche ein Eigenthum ber letten find, theilhaftig ju machen.

Auf was Art bewerkstelligt er nun dicses, ohne

5-00de

der Wahrheit und Eigenthumlichkeit derfelben Abbruch zu thun? Jeder wahre Kunstler und Dichter, der in dieser Gattung arbeitet, verrichtet diese Operation, und gewiß in den mehresten Fällen, ohne sich eine deutliche Rechenschaft davon zu geben. Es gibt zwenerlen Wege, auf denen die unbeseclte Natur ein Symbol der menschlichen werden kann: entweder als Darstellung von Empfindungen, oder als Darstellung von Ideen.

3war find Empfindungen, ihrem Inhalte nach, keiner Darstellung fabig, aber ihrer Form nach find fie es allerdings, und es eristirt wirklich eine allgemein beliebte und wirksame Runft, Die fein anderes Dbject bat, als eben biefe Form der Empfindungen. Diefe Runft ift die Dufit, und in fo fern also die Landschafts. mahleren oder Landschaftspoesie musikalisch wirkt, ift sie Darstellung des Empfindungsvermdgens, mithin Nachahmung menschlicher Ratur. In ber That betrachten wir auch jede mahlerische und poetische Composition als eine Urt von musikalischem Werk, und unterwerfen fie zum Theil benselben Gefegen. ABir fordern auch bon Farben eine harmonie und einen Zon und gemiffermaßen auch eine Mobulation. Wir unterscheiben in jeder Dichtung die Gedankeneinheit von der Empfindungseinheit, die musikalische Haltung von der logischen, turg, wir verlangen, daß jede poetische Composition neben dem, was ihr Inhalt ausbruckt, zugleich burch ihre Form Nachahmung und Ausbruck von Empfindungen sen, und als Musik auf uns wirke. Von dem Kands schaftsmahler und Landschaftsdichter verlangen wir dies in noch höherm Grade und mit deutlicherm Bewußtssenn, weil wir von unsern übrigen Anforderungen an Produkte der schönen Kunst ben Benden etwas herung ter lassen mussen.

Nun besteht aber ber gange Effekt der Musik (als schöner und nicht blos angenehmer Kunft) darin, die innern Bewegungen bes Gemuths burch analogische außere zu begleiten und zu verfinulichen. Da nun jene innern Bewegungen (als menschliche Natur) nach ftrengen Gesetzen der Nothwendigkeit vor fich geben; fo geht diese Nothwendigkeit und Bestimmtheit auch auf die außern Bewegungen, wodurch fie ausgedruckt werden, über; und auf diese Art wird es begreiflich, wie, vermittelst jenes symbolischen Akts, die gemeinen Das turphanomene des Schalles und des Lichts von der asthetischen QBurde der Menschennatur participiren konnen. Dringt nun der Tonsetzer und der Landschaftes mahler in das Geheimniß jener Gefete ein, welche über die innern Bewegungen bes menschlichen Herzens walten, und studiert er die Analogie, welche zwischen diesen Gemuthebewegungen und gewiffen außern Erscheinungen Statt findet, so wird er aus einem Bildner gemeiner Natur zum mahrhaften Geelemmahler. Er tritt aus dem Reich der Willführ in bas Reich der Noths wendigkeit ein, und darf sich, wo nicht dem plastischen

Künstler, der den außern Menschen, doch dem Dichter, der den innern zu seinem Objecte macht, getrost an die Seite stellen.

Aber die landschaftliche Natur kann auch zwentens noch badurch in den Kreis der Menschheit gezogen werben, daß man fie zu einem Ausbruck von Ibeen macht. Wir meinen hier aber keineswegs diejenige Erwedung von Ideen, die von dem Zufall der Affocia. tion abhängig ift; benn diese ift willkuhrlich und der Runft gar nicht wurdig; sondern diejenige, die nach Gefeten ber symbolisirenden Ginbildungefraft nothwens big erfolgt. In thatigen und jum Gefühl ihrer moralischen Wurde erwachten Gemuthern fieht die Bernunft dem Spiele ber Einbildungefraft nicht mußig zu; unaufhörlich ift fie bestrebt, Diefes zufällige Spiel mit ibrem eignen Berfahren übereinstimmend zu machen. Bietet fich ihr nun unter biefen Erscheinungen eine bar, welche nach ihren eignen (praftischen) Regeln behanbelt werben fann; fo ift ihr biefe Erscheinung ein Ginnbild ihrer eignen Handlungen; ber tobte Buchstabe der Natur wird zu einer lebendigen Geiftersprache, und das außere und innere Auge lesen dieselbe Schrift ber Erscheinungen auf gang verschiedene Weise. liebliche harmonie ber Gestalten, ber Ibne und bes Lichts, die den afthetischen Sinn entzudt, befriedigt jetzt zugleich ben moralischen; jene Stetigkeit, mit ber fich die Linien im Raum ober die Tone in der Zeit ans

einander fügen; ist ein nazürliches Symbol der innern Uebereinstimmung des Gemüths mit sich selbst und des sittlichen Zusammenhangs der Handlungen und Gefühle, und in der schönen Haltung eines pittoresten oder musikalischen Stücks mahlt sich die noch schönere einer sittlich gestimmten Seele.

Der Tonseger und ber Landschaftsmahler bewirken dieses blos durch die Form ihrer Darftellung, und stimmen blos bas Gemuth zu einer gewiffen Empfindungs, art und zur Aufnahme gewiffer Ideen; aber einen Inhalt bagu zu finden, überlaffen fie der Ginbildungefraft des Buhdrers und Betrachters. Der Dichter hingegen hat noch einen Vortheil mehr; er fann jenen Empfins bungen einen Text unterlegen, er fann jene Symbolik ber Einbildungefraft zugleich burch ben Inhalt unterftugen und ihr eine bestimmtere Richtung geben. Aber er vergesse nicht, daß seine Einmischung in dieses Geschäft-ihre Grenzen hat. Andeuten mag er jene Ideen, anspielen jene Empfindungen; doch ausführen soll er fie nicht felbst, nicht ber Einbildungsfraft seines Lesers Jede nabere Bestimmung wird bier als vorgreifen. eine laftige Schranke empfunden; benn eben barin liegt das Anziehende folcher afthetischen Ideen, daß wir in den Inhalt derselben wie in eine grundlose Tiefe blicken. Der wirkliche und ausbruckliche Gehalt, ben ber Dich. ter hineinlegt, bleibt stets eine endliche, ber mögliche

L-xx

Gehalt, den er une hineinzulegen überläßt, ist eine unendliche Große.

Wir haben biesen weiten Weg nicht genommen, um uns von unserm Dichter zu entsernen, sondern um demselben näher zu kommen. Jene dreyerlen Erfors dernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir so eben namhaft gemacht haben, vereinigt Hr. M. in den mehresten seiner Schilderungen. Sie gefallen uns durch ihre Mahrheit und Anschaulichkeit; sie ziehen uns an durch ihre musikalische Schönheit; sie beschäftigen uns durch den Geist, der darin athmet.

Sehen wir blos auf treue Nachahmung ber Natur in seinen Landschaftsgemählden, so mussen wir die Runst bewundern, womit er unsre Einbildungstrast zu Darsstellung dieser Scenen aufzusorderu; und, ohnesihr die Freyheit zu rauben, über sie zu herrschen weiß. Alle einzelne Partien in denselben sinden sich nach einem Gesetz der Nothwendigkeit zusammen; nichts ist willskihrlich herbengeführt und der generische Charakter diesser Naturgestalten ist mit dem glücklichsten Blick ergrissen. Daher wird es unserer Imagination so ungemein leicht, ihm zu solgen; wir glauben die Natur selbst zu sehen, und es ist uns, als ob wir uns blos der Kemisniscenz gehabter Borstellungen überließen. Auch auf die Mittel versteht er sich vollkommen, seinen Darstels lungen Leben und Sinnlichkeit zu geben, und kenut

vortrefflich sowol bie Wortheile als die natürlichen Schranken seiner Runft. Der Dichter namlich befindet sich ben Compositionen bieser Art immer in einem ge= wissen Nachtheil gegen ben Mahler, weil ein großer Theil des Effekts auf dem simultanen Eindruck des Ganzen beruht, das er doch nicht anders als successiv in der Einbildungsfraft des Lefers zusammensetzen fann. Seine Sache ift nicht sowol, uns zu repräsentiren, was ist, als was geschieht; und versteht er seinen Bortheil, so wird er sich immer nur an denjenigen Theil feines Gegenstandes halten, ber einer genetischen Dars stellung fahig ist. Die landschaftliche Matur ist ein auf Einmal gegebenes Ganze von Erscheinungen, und in diefer Hinsicht dem Mahler gunftiger; sie ift aber baben auch ein successiv gegebenes Gange, weil sie in einem beständigen Wechsel ist, und begunstigt in so fern ben Hr. M. hat sich mit vieler Beurtheilung nach diesem Unterschied gerichtet. Sein Object ist immer mehr bas Mannichfaltige in der Zeit als das im Raume, mehr die bewegte, als die feste und ruhende Vor unsern Augen entwickelt sich ihr immer Matur. wechselndes Drama, und mit ber reizenbsten Stetigfeit laufen ihre Erscheinungen in einander. Welches Leben, welche Bewegung, findet fich zum Benspiel in bem liebtichen Mondscheinsgemählbe G. 85.

្នាក់ស្ត្រាស់ មាន មាន ប្រធានាក្រុម មាន ប្រធានាក្រុម មាន ប្រធានាក្រុម មាន ប្រធានាក្រុម មាន ប្រធានាក្រុម មាន ប្រ

Der Vollmond schwebt im Osten; Am alten Geisterthurm Flimmt bläulich im bemoosten Gestein der Feuerwurm. Der Linde schöner Splse Streift scheu in Luneus Glanz; Im dunkeln Userschilfe

Die Kirchenfenster schimmern;
In Silber wallt das Korn;
Bewegte Sternchen stimmern Auf Teich und Wiesenborn; Im Lichte wehn die Kanken Der den Felsenkluft; Den Berg, wo Tannen wanken, Umschleyert weißer Duft.

Bebt leichter Irrmischtang.

Wie schön der Mond die Wellen Des Erlenbachs besäumt, Der hier durch Binsenstellen, Dort unter Blumen schäumt, Als sodernde Kastade Des Dorfes Mühle treibt, Und wild vom lauten Kade In Silberfunken stäubt. u. s. w.

Aber auch da, wo es ihm darum zu thun ist, eine ganze Decoration auf einmal vor unsre Augen zu stellen, weiß er uns durch die Stetigkeit des Zusammens hanges die Comprehension leicht und natürlich zu mas chen, wie in dem folgenden Gemählde S. 54.

Die Sonne sinkt; ein purpurfarbner Duft Schwimmt um Savopens dunkle Tannenhügel, Der Alpen Schnee entglüht in hoher Luft, Geneva mahlt sich in der Fluten Spiegel.

Db wir gleich diese Bilder nur nach einander in die Einbildungskraft aufnehmen, so verknüpfen sie sich doch ohne Schwierigkeit in eine Totalvorstellung, weil eines das andere unterstützt und gleichsam nothwendig macht. Etwas schwerer schon wird und die Zusammenkassung in der nachstsolgenden Strophe, wo jene Stetigkeit wes niger beobachtet ist.

In Gold versließt der Berggehölze Saum; Die Wiesenstur, beschnert von Bluthenstocken, Haucht Wohlgerüche; Zephyr athmet kaum;. Vom Jura schallt der Klang der Herdenglocken:

Von dem vergoldeten Saum der Berge können wir uns nicht ohne einen Sprung auf die blühende und duftende Wiese versetzen; und dieser Sprung wird badurch noch fühlbarer, daß wir auch einen andern Sinn ins Spiel setzen mussen. Wie glücklich aber nun gleich wies der die folgende Strophe!

Der Fischer singt im Kahne, der gemach Im rothen Wiederschein zum User gleitet, Wo der bemoosten Eiche Schattendach Die nehumhangne Wohnung überbreitet.

Zeigt ihm die Matur felbst keine Bewegung, so ents Schivers sammtl. Werte. VIII, St. 2. Abth. 22

Iehnt der Dichter diese auch wohl von der Einbildungse fraft, und bevölkert die stille Welt mit geistigen Wesen, die im Nebeldust streisen, und im Schimmer des Mondlichts ihre Tänze halten. Oder es sind auch die Gestalten der Borzeit, die in seiner Erinnerung auswachen, und in die verödete Landschaft ein kunstliches Leben bringen. Dergleichen Associationen bieten sich ihm aber keineswegs willkurlich an; sie entstehen gleichsam nothwendig entweder aus dem Lokale der Landschaft, oder aus der Empsindungsart, welche durch jene Landschaft in ihm erweckt wird. Sie sind zwar nur eine subjektive Begleitung derselben, aber eine so allgemeine, daß der Dichter es ohne Scheu wagen darf, ihnen eine objektive Würdigung zu ertheilen.

Nicht weniger versteht sich H. M. auf jene musistalischen Effekte, die durch eine glückliche Wahl harmosnirenden Bilder, und durch eine kunstreiche Eurythmie in Anordnung derselben zu bewirken sind. Wer erfährt z. B. ben folgendem kurzen Liede nicht etwas dem Einstruck analoges, den etwa eine schone Sonate auf ihn machen würde. S. 91.

Abendlandfchaft.

Goldner Schein Deckt den Hain. Mild beleuchtet Zauberschimmer Der umbuschten Waldburg-Trummer. Still und hehr

Straft das Meer;

Beimwarts gleiten, sanft wie Schwane,

- Silberfand

Willet am Strand; Möther schweben hier, dort bläffer, Wolfenbilder im Gewässer.

Mauschend kränzt, Goldbeglänzt, Wankend Rind des Vorlands Hügel, Wild umschwärmt vom Seezeflügel.

Mahlerisch Im Gebüsch Winkt mit Gärtchen, Laub und Quelle Die bemooste Alausnerzelle.

Auf der Flut Stirbt die Glut; Schon erblaßt der Abendschimmer An der hohen Waldburg Trümmer.

Vollmondschein Deckt den Hain; Geisterlispel wehn im Thale Um versunkne Heldenmahle.

Man verstehe uns nicht so, als ob es blos der glückliche Versbau wäre, was diesem Lied eine so musi= kalische Wirkung gibt. Der metrische Wohllaut unter= stützt und erhöht zwar allerdings diese Wirkung, aber er macht sie nicht allein aus. Es ist die glückliche Zusamsmenstellung der Bilder, die liebliche Stetigkeit in ihrer Succession; es ist die Modulation und die schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck einer bestimmeten Empfindungsweise, also Seelengemählde wird.

Einen ähnlichen Eindruck, wiewohl von ganz versichiednem Inhalt, erweckt auch der Alpenwanderer S. 61. und die Alpenreise S. 66.; zwen Compositionen, welche mit der gelungensten Darstellung der Nastur noch den mannigsaltigsten Ausdruck von Empfinsdungen verknüpfen. Man glaubt einen Tonkünstler zu hören, der versuchen will, wie weit seine Macht über unfre Gefühle reicht; und dazu ist eine Wanderung durch die Alpen, wo das Große mit dem Schönen, das Grauenvolle mit dem Lachenden so überraschend abwechselt, ungemein glücklich gewählt.

Endlich finden sich unter diesen Landschaft. Ges mählden mehrere, die uns durch einen gewißen Geist oder Ideenausdruck rühren, wie gleich das erste der ganzen Sammlung, der Genfersee, in dessen prachtvollem Eingange uns der Sieg des Lebens über das Lebs lose, der Form über die gestaltlose Masse sehr glücklich versinnlicht werden. Der Dichter erdsfinet dieses schone Gemählde mit einem Rücklick in die Vergangenheit, wo die vor ihm ausgebreitete paradiesische Gegend noch eine Wüsste war: Da wälste, wo im Abendlichte bort Geneva, deine Zinnen sich erheben, Der Mhodan seine Wogen traurend fort, Von schauervoller Haine Nacht umgeben.

Da hörte beine Paradieses=Flux Du stilles That voll blühender Gehege, Die großen Harmonien der Wildniß nur, Orfan und Thiergehent und Donnerschläge.

Auf eines Welthalls ansgebrannte Trümmer,
So goß der Mond auf diese Wüstenenn,
Boll trüber Nebeldammrung, seine Schimmer.

Und nun enthüllt sich ihm die herrliche Landschaft, und er erkennt in ihr das Lokal jener Dichterscenen, die ihm den Schöpfer der Heloise ins Gedachtniß rusen.

Dein Nahme wird im Buch der Zeiten leben.

O Meillerie, voll rauher Majestät!

Dein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben.

Au deinen Gipfeln, wo der Adler schwebt, Und aus Gewölk erzürnte Ströme fallen, Wird oft, von süßen Schauern tief durchbebt, An der Geliebten Arm der Fremdling wallen.

Bis hieher wie geistreich, wie gefühlvoll und mah-

lerisch! Ab er nun will der Dichter es noch beffer machen, und badurch verderbt er. Die nim folgenden, an sich fehr schönen Strophen, kommen von dem kalten Dichter, nicht von bem überstromenden, der Gegenwart gang hingegebenen Gefühl. Ift bas Berg bes Dichters gang ben seinem Gegenstande, so kann es sich unmöglich da= von reißen, um sich bald auf den Aletna, bald nach Tie bur, bald nach dem Golf ben Neapel, u. f. w. zu vers fetzen, und biefe Gegenstande nicht etwa blos fluchtig anzubeuten, sondern sich babei zu verweilen. Zwar bewundern wir darin die Pracht seines Pinfels, aber wir werden davon geblendet, nicht erquickt; eine ein= fache Darstellung wurde von ungleich größerer Wirkung gewesen senn. So viele veranderte Decorationen ger= streuen endlich das Gemuth so fehr, daß, wenn nun auch der Dichter zu dem Hauptgegenstand zurückfehrt, unfer Interesse an demfelben verschwunden ift. Anstatt folches aufs Meue zu beleben, schwächt er es noch mehr durch ben ziemlich tiefen Fall beim Schluß bes Ge= dichts, der gegen den Schwung, mit dem er anfangs aufflog, und worin er sich so lang zu erhalten wußte, gar auffallend absticht. S. M. hat mit diesem Ge= dicht schon die dritte Veränderung vorgenommen, und dadurch, wie wir fürchten, eine vierte nur desto nothis ger gemacht. Gerade die vielerlen Gemuthöstimmun: gen, benen er barauf Ginfluß gab, haben bem Geift, der es aufangs dictirte, Gewalt angethan, und burch

eine zu keiche Ausstattung hat es viel von dem wahren Gehalt, der nur in der Simplicität liegt, verloren.

Wenn wir Sn. M. als einen vortrefflichen Dich= ter landschaftlicher Scenen charakterisirten, so sind wir darum weit entfernt, ihm mit dieser Sphare zugleich feine Grenzen anzuweisen. Auch schon in dieser kleinen Sammlung erscheint sein Dichtergenie mit vollig gleis dem Glack auf sehr verschiednen Feldern. In berjenigen Gartung, welche frene Fictionen der Einbildungs= Fraft behandelt, hat er sich mit großem Erfolg versucht, und ben Beift, ber in diesen Dichtungen eigentlich herr= ichen muß, vollkommen getroffen. Die Ginbildungs= Fraft erscheint hier in ihrer gangen Feffellofigkeit und bas ben doch in der schönsten Einstimmung mit der Idee, welche ausgedrückt werden foll. In dem Liebe, weldes das Feenland überschrieben ift, verspottet der Dich= ter die abenteuerliche Phantasie mit sehr vieler Laune; Alles ist hier so bunt, so prangend, so überladen, so gro= test, wie der Charafter dieser wilden Dichtung es mit sich bringt; in dem Liede der Elfen Alles so leicht, fo duftig, so atherisch, wie es in diefer kleinen Mond= scheinwelt schlechterdings senn muß. Sorgenfrene, fe= lige Sinnlichkeit athmet burch bas ganze artige Lied= chen ber Faunen, und mit vieler Treuherzigkeit schwa= gen die Gnomen ihr (und ihrer Conforten) Zunftgeheim= niß aus. S. 141.

Des Tagscheins Blendung drückt,

Nur Finsterniß beglückt!

Drum hausen wir so gern

Tief in des Erdhalls Kern.

Dort oben wo der Aether sammt,

Ward Alles, was von Adam sammt,

Zu Licht und Glut mit Necht verdammt.

Dr. M. ift nicht blos mittelbar, burch bie Art, wie er lanbschaftliche Scenen behandelt, er ift auch unmis telbar ein fehr glucklicher Mahler von Empfindungen. Auch läßt sich schon im voraus erwarten, baß es einem Dichter, der une fur die leblose Welt so innig zu interes firen weiß, mit ber befeelten, die einen fo viel reichern Stoff darbietet, nicht fehlschlagen werbe. Chen fo fann man schon im voraus den Areis von Empfindungen beflimmen, in welchen eine Dlufe, bie bem Schonen ber Matur fo bingegeben ift, fich ungefahr aufhalten muß. Richt im Gewühle der großen Welt, nicht in kunftlichen Berhaltniffen - in ber Ginsamkeit, in feiner eignen Bruft, in den einfachen Situationen, bes ursprunglis chen Standes sucht unfer Dichter den Menfchen auf. Freundschaft, Liebe, Religionsempfindungen, Ruderinnerungen an die Zeiten ber Kindheit, bas Glud bes Landlebens u. b. gl. find ber Inhalt feiner Gefange; lauter Gegenstände, die ber landschaftlichen Ratur am nachsten liegen, und mit berfelben in einer genauen Berwandtschaft siehen. Der Charafter seiner Duse ift fanfte

Schwermuth und eine gewiffe contemplative Schwarmeren, wozu die Ginsamfeit und bie schone Matur ben gefühlvollen Menschen so gern neigen. Im Tumult ber geschäftigen Welt verbrangt eine Geftalt unsers Beiftes unaufhaltsam die andere, und die Mannigfaltigkeit uns fere Wefens ift bier nicht immer unfer Berdienft; befio treuer bewahrt die einfache, stets sich selbst gleiche, Ras tur um uns ber die Empfindungen, zu deren Bertrauten wir sie machen, und in ihrer ewigen Ginheit finden wir auch bie unfrige immer wieder. Daber ber enge Kreis; in welchem unfer Dichter fich um fich felbst bewegt; ber lange nachhall empfangener Eindrude, die oftmas lige Wiederkehr berfelben Gefühle. Die Empfinduns gen, welche von ber Matur als ihrer Quelle abfließen, find einformig und bennahe durftig; es find bie Gles mente, aus benen sich erft im verwickelten Spiele ber Welt feinere Mancen und funftliche Mischungen bilden, die ein unerschöpflicher Stoff fur den Seelenmahler find. Sene wird man daher leicht made, weil fie zu wenig be-Schäftigen; aber man fehrt immer gern wieder zu ihnen guruck, und freut sich, aus jenen funftlichen Arten, die so oft nur Ausartungen sind, die ursprüngliche Menschbeit wieder bergestellt zu feben. Wenn diese Buruckfuhrung zu bem Saturnischen Alter und zu ber Simplicis tat der Natur fur den cultivirten Menschen recht wohls thatig werden foll, so muß diese Simplicitat als ein Merk der Freiheit, nicht der Nothwendigkeit, erscheis

nen; es muß diejenige Natur senn, mit der der moralische Mensch endigt, nicht diejenige, mit der der physische beginnt. Will uns also der Dichter aus dem Gerdränge der Welt in seine Einsamkeit nachziehen, so mußes nicht Bedürfniß der Abspannung, sondern der Ansspannung, nicht Verlangen nach Ruhe, sondern nach Hannung, nicht Verlangen nach Ruhe, sondern nach Darmonie senn, was ihm die Runst verleidet, und die Natur liebenswürdig macht; nicht weil die moralische Welt seinem theoretischen, sondern weil sie seinem piaktischen Vermögen widerstreitet, muß en sich nach einem Tidur umsehen, und zu der leblosen Schöpfung flüchten.

Dazu wird nun freylich etwas mehr erfordert, als blos die dürftige Geschicklichkeit, die Natur mit der Kunst in Contrast zu setzen, die oft das ganze Talent der Idyllendichter ist. Ein mit der hochsten Schönheit vertrautes Herz gehört dazu, jeue Einfalt der Empsiedungen mitten unter allen Einflüssen der raffinirtesten Cultur zu bewahren, ohne welche sie durchaus keine Würde hat. Dieses Herz aber verräth sich durch eine Külle, die es auch in der anspruchlosesten Korm verbirgt, durch einen Adel, den es auch in die Spiele der Imagis nation und der Laune legt, durch eine Disciplin, word durch es sich auch in seinem rühmlichsten Siege zügelt, durch eine nie entweihte Keuschheit der Gefühle; es vers räth sich durch die unwiderstehliche und wahrhaft mägissiche Bewalt, womit es uns an sich zieht, uns festhält,

und gleichsam nothigt, uns unsrer eignen Würde zu ere innern, indem wir der seinigen huldigen.

Sr. M. hat seinen Anspruch auf diesen Titel auf eine Urt beurkundet, die auch dem strengsten Richter Genuge thun muß. Wer eine Phantasie, wie sein Elis fium (S. 34.), komponiren kann, ber ift als ein Einges weihter in die innersten Geheimnisse der poetischen Runft und als ein Junger der wahren Schonheit gerechtfertigt. Ein vertrauter Umgang mit der Natur und mit klaffi= ichen Muftern hat feinen Geift genahrt, feinen Ge= schmack gereinigt, seine sittliche Grazie bewahrt; eine gelauterte heitre Menschlichkeit beseelt seine Dichtungen. und rein, wie fie auf der spiegelnden Flache des Bas= fers liegen, mahlen sich die schonen Naturbilder in der ruhigen Klarheit feines Geistes. Durchgangig bemerkt man in seinen Produkten eine Wahl, eine 3uchtigkeit, eine Strenge des Dichters gegen fich felbst, ein nie er= mudendes Bestreben nach einem Maximum von Schon= heit. Schon Vieles hat er geleistet, und wir durfen hoffen, daß er seine Grenzen noch nicht erreicht hat. Nur von ihm wird es abhängen, jetzt endlich, nachdem er in bescheidnern Rreisen seine Schwingen versucht hat, einen hohern Flug zu nehmen, in die anmuthigen Formen seiner Ginbildungskraft und in die Musik seiner Sprache einen tiefen Sinn einzukleiden, zu seinen Lande schaften nun auch Figuren zu erfinden, und auf diesen reizenden Grund handelnde Menschheit aufzutragen.

## . . . .

Melphen Ellerung je fin hild if geit hand bei Krayden het neben Tahan, über sing bei Berbicht des ar en; and in sight at if, dass bei Belage his Spiede het problem Rayer and her Som notatio, is sam geden Melit gibt at, som als half in derb spielets Sangham filt pan dieten andere



